

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



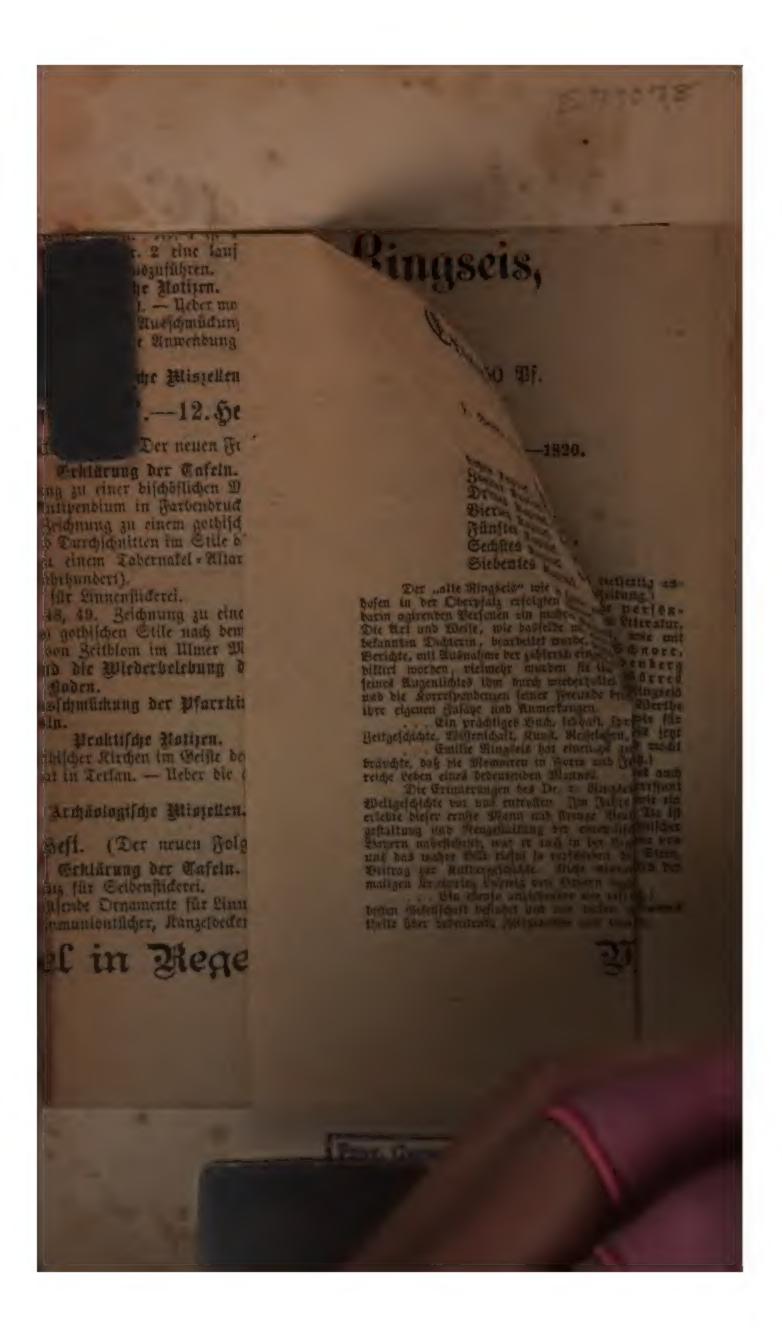

D' Fransares Worms

# Köln. Sz. 29, 349 F. 18/12 1888.

Mepomut v. Ringseis in einem dritten Band (Negensburg und Amberg, J. Habbel. 1889. XII u. 471 S. 8) fortgesetzt, der gerade ein Wierteljahrhundert (1825—50) umfaßt und wiederum die allerwärmste Empsehlung verdient. Unter dantbar anerkannter Beihülfe von Freunden, an erster Stelle Binder's, ist das Material (eigene Auszeichnungen des edeln Todten, Ausstätz, Reden, Briefe u. s. m.) involütig, wesome,

melt, gesichtet und in vorzüglicher Form verarbeitet. Das ganze Buch, durchweht von inniger Liebe zum verstorbenen Bater, von driftlichem Geiste, von mildem Urtheil, von echtem humor, fesselt, belehrt und erfreut von der ersten bis zur letten Seite; auch die umfangreichen Mittheilungen aus dem amtlichen und ärztlich literarischen Wirken Ringseis' find so gehalten, daß sie großentheils auch dem Laien Interesse abgewinnen. Der große politische Einfluß, den man R. zuweilen zugesschrieben, wird entschieden bestritten; R. war und blieb eben in erster Linie Arzt; namentlich war sein Untheil an den traurigen Greignissen ber letten Regierungsjahre Ludwig's I. gering; auch hier wieder erscheint der Loka-Handel in milderm Lichte, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ift. Das Buch zeigt uns eine lange Galerie hervorragender ober doch viel genannter Zeitgenossen, mit denen R. in Beziehungen trat: Overbeck, Minister v. Wallerstein, Clemens Brentano, Phillips, Savigny, die beiden Görres, Fallmerayer u. f. w. Der Letigenannte tommt schlecht weg, von Rechts wegen. Im Uebrigen ift die Herausgeberin in Personalien sehr belicat und schonend, mitunter vielleicht zu schonend, verjahren. Mit dem vierten Bande soll das durch und durch schöne, lie benswürdige Werk zum Abschluß kommen.

## glkauft 28. II. 1935 in Autignarial Ar Boxifattics Ariston. in 15 k (4 box)

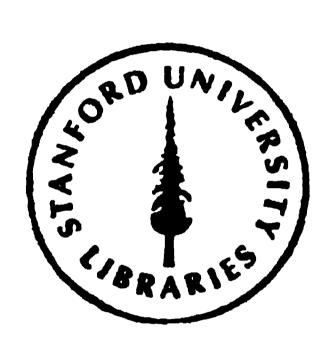

Prov. Germ. Int. S. J.



Or. Joh. Nep. von Ringseis.

# Erinnerungen

des

# Dr. Johann Nepomuk v. Kingseis,

gesammelt, ergänzt und herausgegeben

nog

Emilie Ringseis.

Erfter Band.

mach einer Photographie von fr. hanfftangl.



Regensburg & Amberg. Druck und Verlag von J. Habbel. 1886.

 $n_{\mathrm{tgp}}$ 

Prov. Germ. Inf. S. J. R512 R5A2 v.1

### Forwort.

ie Herausgeberin bieser Erinnerungen hegte ben bringenden Wunsch, bas Säkularjahr ber Seburt ihres Vaters nicht vorübergehen zu lassen, ohne sein Lebensbild in abgerundeter Gestalt in die Welt zu senden. Weil aber

innere und äußere Schwierigkeiten dieses verhinderten, so entschloß sie sich vorläufig, in zwei Banden gesammelt 1) wenigstens dasjenige zu bieten, was in den Jahrgängen 1875 bis einschließlich 1880 der historisch-politischen Blätter zerstreut erschienen ist?) und bezüglich der Weise seiner Absassung bei den damaligen Lesern sich solgender-maßen hat eingeführt:

<sup>1)</sup> Die besondere Ausdehnung bes fiebenten Rapitels, welches gerade in die Mitte bes Sanzen fallt, machte die Theilung in zwei Bande von febr ungleicher Größe unvermeidlich; der zweite Band wird baber bedeutend fleiner als ber erfte.

<sup>2)</sup> Bb. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85. Ein Rachtrag ber Schreiberen, welcher nunmehr hinwegfallt, erfcbien in Bb. 87 und 88.

### "Jugend - Erinnerungen 1)

des

königl. bayer. Geheimraths Dr. Joh. Rep. von Ringseis.

### Uufgezeichnet

nach seinen mündlichen Erzählungen und Briefen.

Wie obiger Titel schon andeutet, sind die nachfolgenden Berichte, mit Ausnahme von eingeschalteten Briefstellen, burch Ringseis selbst weder niedergeschrieben, noch in die Feder diktirt worden, vielmehr wurden sie ihm abgelauscht, nacherzählt und dann bei der stark vorgeschrittenen Verdunklung seines Augen= lichtes ihm durch wiederholtes Vorlesen unterbreitet. auch leider die Eigenart seines Styls hiebei mehr oder minder verloren gehen, so schien es bennoch gerechtfertigt, ja geboten, ihn selbstrebend einzuführen. Andererseits ist es bei jenem burch die Noth auferlegten Verfahren nur allzu wahrscheinlich, daß trot gewissenhaften Bemühens Irrthümer unvermerkt sich eingeschlichen haben. Insbesondere wolle man etwaige Schnitzer gegen Chrono= und Terminologie, Geo = und Ethnographie und was derlei wissenschaftliche Graphien und Logien mehr sind, nicht dem ge= lehrten Borerzähler, sondern der ungelehrten Nachsagerin in die Schuhe schieben. — Manche Ergänzung ward ihr durch Bericht von Zeitgenoffen, die freilich scither schon großentheils hinübergegangen sind; hat ja der Hochbetagte schon eine Menge feiner Schüler überlebt!

Einiges was sie gut sinden wird auf eigene Faust, ohne Vorwissen von Ringseis und nur im Komplott mit dem Herrn Redakteur zu sagen, das soll erscheinen als

"Anmerkung ber Schreiberin"."

<sup>1)</sup> So hieß es anfänglich, da noch ungewiß war, ob man darüber hinausgelangen werde.

Sieben Kapitel waren in ben Blättern erschienen, als bes Greisen bis bahin wunderbar frisches Gedächtniß durch Krankheit eine plötliche Schwächung erlitt, nach seinem eigenen Ausdrucke gleichsam streisig eingerissen wurde. Jedoch war vorher schon Vieles vom Weiteren ihm unterbreitet worden und da sich Fluth und Sebe in seinem Erinnern zeigte, so gab es der guten Stunden genug, um auch das Uebrige ihm zu Kenntniß und Bestätigung vorzulegen. Nur beim dreizehnten Kapitel konnte dieß nicht mehr durchgängig geschehen; auch ist es fragmentarisch geblieben, was aber schon der vielsach in spätere Zeiten vorgreisende Inhalt mit sich brachte.

Verschiebenes hat R. selber noch ergänzt ober berichtigt; für Manches kamen ber Schreiberin alte Briefe
und Aufzeichnungen von seiner Hand nachträglich zu
Statten; einiges Untergeordnete schöpfte sie aus Briefen
und Tagbüchern ihrer Mutter und ähnlichen Erinnerungsquellen; wichtigere Lücken aber burfte sie sich nicht erlauben
aus fremdem Born zu füllen, solang A. selbstrebend eingeführt war.

Da die beiden Bände Alles bringen, worin Ringseis als Autobiograph erscheint, so bilden sie ein Ganzes, auch wenn kein dritter Band abschließend folgen sollte. Ist es der Schreiberin vergönnt, ihn nachzusenden, so wird es dann noch Zeit sein, über die Weise der Abfassung sich auszusprechen. Das aber möchte sie schon jetzt bezüglich ihres Antheils an den ersten zwei Bänden bemerken: Gleichwie nicht Geschichtschreiberin von Beruf, so ist sie

nicht Prosaistin durch Trieb oder Anlage; die Gründe, welche sie drängten, der vorliegenden Aufgabe sich dennoch zu unterziehen, leuchten so von selber ein, daß sie darin einen mächtigen Anspruch auf des Lesers Nachsicht zu besitzen glaubt; nochmal aber muß sie sich im Namen ihres Vaters dagegen verwahren, daß man, wie es geschehen ist, ihren Styl für den seinigen halte; die angeführten Stellen aus seinen Briefen sind übrigens genügend, um den Unterschied darzulegen.

München, 1885.

Emilie Ringseis.

# Inhalts-Verzeichniß.

Ecite

| <b>B</b>                   | orwort                                                                                                                                               | III                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                            | Grstes Kapitel.                                                                                                                                      |                          |
|                            | Rindheit und erste Jugend. 1785 — 1805.                                                                                                              |                          |
| 1.                         | Schwarzhofen und Walderbach                                                                                                                          | 1                        |
| 2.                         | Im Studienseminar zu Amberg                                                                                                                          | 24                       |
| 3.                         | Rückblick auf einige Folgen der Klosteraufhebung in Bapern                                                                                           | 46                       |
|                            | Bweites Kapitel.                                                                                                                                     |                          |
|                            | Landshut. 1805 — 1812.                                                                                                                               |                          |
| 1.                         | Berufswahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben                                                                                                       | 63                       |
|                            | Haus Savigny-Brentano                                                                                                                                | 88                       |
|                            | Bis zur Promotion                                                                                                                                    | 107                      |
|                            | Drittes Kapitel.                                                                                                                                     |                          |
|                            | Wien. Jachenan. Bohenstranß. 1812 — 1814.                                                                                                            |                          |
| 1                          |                                                                                                                                                      | 137                      |
|                            | Wien, 1812—1813                                                                                                                                      | 152                      |
| ~.                         |                                                                                                                                                      | 102                      |
|                            | Viertes Kapitel.                                                                                                                                     |                          |
|                            | Berlin. 1814—1815                                                                                                                                    | 166                      |
|                            | Fünftes Kapitel.                                                                                                                                     |                          |
|                            | Feldzug nach Frankreich. 1815 — 1816.                                                                                                                |                          |
| 1.                         | Separatistische Eindrücke. Montargis                                                                                                                 | 219                      |
|                            |                                                                                                                                                      | 257                      |
| 3.                         | Paris. Abgang aus Frankreich                                                                                                                         | 277                      |
|                            | Sechstes Kapitel.                                                                                                                                    |                          |
|                            | Erste Münchner = Zeit. 1816 — 1817.                                                                                                                  |                          |
| 1.                         | Brazis                                                                                                                                               | 297                      |
|                            | Separatismus                                                                                                                                         | 316                      |
|                            | Siebentes Kapitel.                                                                                                                                   |                          |
|                            | Guvernien grupiter.                                                                                                                                  |                          |
|                            | Crite Stalioniahut 1917 _ 1919                                                                                                                       |                          |
| •                          | Erste Italienfahrt. 1817—1818.                                                                                                                       | 9 <i>6</i> <b>7</b>      |
|                            | Bis zum Abgang aus Neapel                                                                                                                            | 36 <b>7</b>              |
| 2.                         | Bis zum Abgang aus Neapel                                                                                                                            | 389                      |
| 2.<br>3.                   | Bis zum Abgang aus Neapel                                                                                                                            | 389<br>407               |
| 2.<br>3.<br>4.             | Bis zum Abgang aus Neapel                                                                                                                            | 389                      |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.       | Bis zum Abgang aus Neapel                                                                                                                            | 389<br>407<br>429        |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Bis zum Abgang aus Neapel Rach Palermo und weiter bis Selinunt Rach Girgenti und Noto Rach Sprakus und weiter bis Palermo Robmal Neapel; Pästum, Rom | 389<br>407<br>429<br>446 |

|   |  | · |   |
|---|--|---|---|
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  | • |   |



### Erstes Kapitel. Aindheit und erste Iugend. 1785—1805.

### 1. Schwarzhofen und Balberbach.

Geburt und Beimath; Familie. Erfte Erinnerungen; Religiöfes; Nachbarichait; Beidichtliches. Leben und Beben im Orte. — Erfter Unterricht; Regensburg. Rlofterichule in Balberbach; (eine naturgeschichtliche Erfahrung).

Sch tam zur Welt am 16. Mai 1785 in dem oberpfälzischen Marktsteden Schwarzhofen (kurzweg auch Schwarzhof genannt), Landgerichts Neunburg vorm Wald im damaligen Kurfürstenthum Bayern.

Der Ort ist anmuthig gelegen am Flüßchen Schwarzenfels und Nabburg in die Naab einmündet und von dieser südwärts in die Donau geführt wird. Ein besonderer Schmuck des Rarktes war die auf einem Granithügel thronende Rlostersirche der Dominikanerinen, die mit ihrer blechgedeckten Thurmkuppel, wenn man von Amberg oder Regensburg kam, schon von weitem entgegen glänzte. Etwas niedriger, doch immerhin auf der Anhöhe, lag das Kloster selber, durch einen geschlossenen Sang mit der Kirche verbunden.

Ehebem war Neunburg in Schwarzhofen eingepfarrt, welches lettere bemnach ber größere Ort sein mochte; man könnte bieß auch schließen aus dem Umstand, daß die Grafen von Ortenburg es im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, bald nach Gründung des Dominikanerordens, erwählten zur Stiftung obigen Klosters. Obwohl
der Ort bayerisch war, wurde die Pfarrei noch zu meiner
Zeit durch die Dominikanerinen der Reichsstadt Regensburg vergeben.

In den Tagen, als Konradin von Hohenstaufen ins welsche Land abging, wählte seine Mutter Elisabeth, eine geborene bayerische Prinzessin, das Kloster in Schwarz-hofen zu ihrem Aufenthalt. Bei der Nachricht von der Gefangennahme ihres Sohnes brach sie von dort nach Italien auf, um Schritte zu seiner Befreiung zu thun; bald aber ward die unglückliche Frau von der Kunde seines tragischen Todes ereilt und blied von da in Tyrol, wo sie das Zisterzienser-Kloster Stams gegründet hat.

In der Gegend war viel vermöglicher Adel, wie die Grafen Reisach, Tauffkirchen u. s. w., die Barone Karg von Winklarn und Altendorf, Sauer von Zangenstein, Weindach, Murach, deren Schloß Murach einst den mächtigen Grafen von Ortenburg gehört hatte, 1) Horneck von Die terskirchen u. s. Die minder wohlhabenden unter ihnen verarmten aber unter dem nachmaligen König Max I. in Folge der neuen Besteuerung und wohl auch eigener schlechter Wirthschaft.

Charakteristisch für die Gegend waren die zahlreichen Eisenhämmer, sodann die Glasschleifen, deren Besitzer

<sup>1)</sup> Der letzte Murach, der in London ein lustiges Leben führte, als ihm die Kunde ward vom Tode seines höchst sparsamen Herrn Papa, eilte nach Hause, und sein Erstes war, sich in die Schatztammer des Schlosses führen zu lassen; er klopste an die Fässer voll Silber und Gold und rief — so erzählte man —: "Freuet euch, ihr Altväter, euer Erlöser ist gekommen!" und er erlöste sie so gründlich, daß er buchstäblich verhungernd starb; sein Schloß siel ihm über dem Kopf zusammen.

jedoch durch die Kontinentalsperre den Absatz ihrer Glastafeln nach Amerika einbüßten und ebenfalls verarmten.

Einen Reichthum und Schmuck ber Gegend bilbeten die vielen fischreichen Weiher, großentheils im Besitz der Abeligen und Klöster. Wenn der große Pfrentschameiher, abweiher, der mehrere Stunden im Umfang hatte, abgelassen und ausgesischt wurde, strömten von allen Seiten, auch aus Schwarzhosen, Kaus- und Schaulustige herbei. Er gehörte zur Landgrafschaft Leuchten berg und war eine Dämmung des Flüßchens Pfreimdt, (so viel als Brent, Brenta,) nach welchem das Hauptstädtchen Pfreimdt genannt war; auch die wunderschöne Lage des Schlosses Leuchtenberg war ein Anziehungspunkt. — Viele dieser Weiher wurden seit Aushebung der Klöster und ihres großen Fischbedarses trocken gelegt.

Der Name meiner Familie hieß ursprünglich Ringseisen, vielleicht ein Imperativ (Ring' 's Gisen), etwa
für einen Schmied, wie deren so viele in der Gegend
waren. Warum die Endsilbe, durch meinen Vater glaub'
ich, ist abgeschnitten worden, das weiß ich nicht. Defter
wurde mir erzählt, daß man meinen Großvater, Urgroßvater u. s. w. die "Pamsen" genannt habe — vielleicht
in Zusammenhang mit dem Umstand, daß die Bauern
des im Landgerichte Nabburg gelegenen Dorses Pamsendorf kraft alten Herkommens gewisse Abgaben sur Schwarzhosen in meinem elterlichen Hause abliefern mußten, wie
ich es selber miterlebt habe. 1)

<sup>1)</sup> Ministerial-Rath von Schonwerth, der mit Borzug Urtheilberechtigte, gibt eine vornehmere Deutung: Ring 's Eisen, soviel als Schwing 's Eisen, tonne auch einen Ritter anzeigen; die Pamsen oder Bambsen seien nichts Anderes als die bambini, Insanten, jüngeren Söhne eines Geschlechtes, — siehe "Giselher das Kind". Da haben wir's also, wir Ringseisen sind Ritterstinder.

Mein Vater Joh. Baptist Kingseis war der Wirth, Jum goldenen Stern" und wurde, als er nur wenig über dreißig Jahre zählte, zum Kommandanten der Land-wehr und später fast einstimmig zum ersten Bürgermeister erwählt; denn er war sehr beliebt und stand in rechtem Ansehen. Auch blieb ihm das alle drei Jahre neu zu besepende Amt dis zu seinem Tod, der ihn freilich schon im 42. Jahr seines Lebens ereilte. Man erzählte sich von ihm kleine salomonische Richtersprüche. Sein oft betonter Wahlspruch war: Ehrlich währt am längsten.

Meine Mutter Katharina war die Tochter des Prokurators und Marktschreibers Artmann, welcher im siebenjährigen Krieg als bayerischer Husar gebient hatte. Durch seine Frau, meine Großmutter, eine Marktschreiberstochter aus Plattling in Nieberbayern, benke ich "jesuitenverwandt" zu sein; benn fünf Brüder ihres Großvaters, des Bürgermeisters Schwarz in Neunburg vorm Wald, bei bem sie erzogen wurde, befanden sich gleichzeitig im Orben, zum Theil auf Missionen; einer davon, den meine Mutter noch gekannt, erzählte öfter von ben Leiben, die er unter Pombal in portugiesischem Gefängniß ausgestanden, wie er z. B. von Ratten und Ungeziefer fast aufgezehrt worden. Ich meine, es sei sogar ein anderer von den Brüdern, wo nicht zwei, im Kerker dort gestorben. — Eine nahe Verwandte ber Großmutter hatte zu Hohenfels in ber Oberpfalz, von fremben Solbaten verfolgt, sich ihrer Gewalt baburch entzogen, daß sie sich aus einem Fenster bes Schlosses in die Tiefe gestürzt und so ben Tod gefunden. — Ich selber habe die Großmutter nicht gekannt — la plus belle fille de la ville, meinten von ihr die einquartierten Franzosen, und von den vielen französischen Sätzen, welche sie damals gehört, hat sie sich vorzüglich den einen gemerkt, — aber

bayerische Kurfürstenhaus im Herzen trug und oft erzählte von der unsäglichen, allgemeinen Trauer bei dem im Jahr 1777 erfolgten Tod des Kurfürsten Maximilian Joseph III., der zwar ein schwacher, in manchen Dingen irre geleiteter Regent war, aber wegen seiner persönlichen Herzensgüte aufs innigste vom Volke geliebt. 1) Mit der Trauer um die Persönlichkeit war freilich die um den erlöschenden alten Zweig des Herrschauses verbunden, unter welchem Bayern eine so glorreiche Rolle gespielt hatte.

Mein Bater hatte vierhundert und meine Mutter einhundert Gulden zusammt einem auf zweihundert gewertheten Sommerkeller in die She gebracht und mit jener Summe und einem kleinen, von Verwandten aufgenommenen Darlehen hatten sie eine halb in Trümmern liegende Gastwirthschaft gekauft, die sie durch Ordnung und Sparsamkeit wieder in Stand setzen. Es durste damals zwar jeder Bürger des Marktes nicht nur seinen Hausbedarf an Vier im Gemeindehaus selber brauen, sondern auch für Gäste ausschenken; aber die Beherbergung von Fremden, die Veranstaltung von Fest- und Leichenschmäusen u. del. m. stand nur den Wirthen zu, deren drei im Ort waren. Anfänglich besaßen meine Eltern, denen ein fast völliger Neudau ihres Hauses oblag, kein Stück Vieh; allmälig machten steigender Bedarf und

<sup>1)</sup> Etwa siedzig bis achtzig Jahre später antwortete dem Pfarrer D. von J. ein Bauer auf die Frage nach seinem Alter: "Ich war halt ein Bub von sieden Jahren, wie der Landesvater gestorben ist." — "Ei," meinte der Pfarrer, "während Eueres Ledens sind wohl mehrere Landesväter nacheinander gekommen" — (nach Max Joseph III. noch Kurfürst Karl Theodor, dann König Max Joseph I. und der damals regierende Ludwig I.). — "Rein," entgegnete der Bauer, "von einem Landesvater babe ich seither nie mehr gehört."

Ertrag der Wirthschaft den Erwerb von Vieh und Feld sowohl nöthig als möglich; auch eine kleine Spezerei- und Schnittwaarenhandlung, mit welcher die Eltern meines Vaters ihm ins Haus nachgezogen waren, übernahm er nach deren Tod. Im Vergleich zur allgemeinen Kümmerlichkeit der Gegend wurde das Haus ein ansehnliches. "Wir haben's nicht erwirthschaftet," sagte die Mutter oft; "was wir an Gelb in die She gebracht haben, das ist reichlich an Unterstützung von Berwandten hinausgegangen; es muß Gottes Segen gewesen sein." Vater hatte eine durchaus großmüthige und gastliche Aber; das Zusammenhalten des Geldes traf darum vorzüglich die Mutter; wohlthätig gegen die Armen und gastlich 3. B. gegen die in ber Bakanz daheim weilenben Studenten des Ortes war aber auch sie. Man rühmte sie für ihre große Wahrhaftigkeit, die sie allerdings nicht hinderte, mit mancher Einnahme hinterm Berg zu halten, bamit ber Vater nicht zu freigebig bamit verfahre, — außerbem war sie bekannt als tüchtige Hausfrau und ihr Gebächtniß trug ihr Beinamen ein wie die Chronik, das Register, das Mausoleum — letteres, weil sie einem Gebenkbuch für Verstorbene glich. Sie zeigte sich bewandert in der bayerischen Geschichte, namentlich ihrer Gegend, und wenn man Näheres über Stammbäume, verwickelte Verwandtschaften z. B. wegen Stiftungsrechten, Ansprüchen auf Freiplätze u. bgl. wissen wollte, so gingen Pfarrer und Magistratspersonen zur Ringseisin. Alle Rechnungen machte sie im Kopfe, führte aber zugleich, ohne es gelernt zu haben, Buch über ihre ganze Wirthschaft, so wie sie zu den Geburtstagen ihrer Kinder die treffenden Konstellationen in ihr Gebetbuch eintrug. Ihr Lieblingsspruch war: "Brave Kinder — ber Eltern größter Reichthum."

Bischof Sailer, der sie später kennen gelernt hat, schätze sie sehr und kam, als er einst in Neunburg sirmte, eigens wegen ihr nach Schwarzhofen; ebenso sprachtornelius, der sie bei mir in München traf, von ihr mit herzlicher Achtung.

Bon zehn Kindern meiner Eltern erwuchsen nur fünf. Unter diesen war ich der älteste; nach mir kam Sebastian, geboren 1787, unvermählt gestorben zu Regensburg als Opser seines ärztlichen Beruses 1814; sodann Margaretha, die ihrem Manne Trautner die übernommene elterliche Wirthschaft zubrachte, aber nach wenigen Jahren der She starb; Katharina, die mir in Rünchen dis zu meiner Verheirathung das Haus geführt hat und dann den Patrimonialgerichtshalter und Stadtscheiber Lehrn becher in Rötz ehelichte; endlich Therese, die Gattin des Joseph Schiestl, Gymnasialprosessin Amberg, später Straubing. Aus aller drei Schwestern Chen gingen Kinder hervor.

Als ich in ben ersten Stunden des Nepomukkeltes, welches im Jahre 1785 auf Pfingstmontag traf, das Licht der Welt erblickt hatte, da hielt die Bürgerwehr, ihrem Rommandanten zu Ehren, eine abendliche musikalische Litanei vor dem Standbild des hl. Nepomuk auf der Schwarzachbrücke, und der frohe Vater bewirthete sie dafür im eigenen Haus, der ruhebedürftigen Wöchnerin nicht eben zur Freude. In unserer der Böhmengrenze den nachbarten Gegend wie in ganz Bayern ist St. Nepomuk ein vielgeseierter Heiliger; es lag also nah, meinen Geburtstags-Heiligen mir auch zum Namenspatron zu geben. Das nennt man bei uns seinen Namen mit auf die Welt bringen.

Nach ihrer Genesung löste meine Mutter durch eine Wallfahrt nach Altötting ein Gelübde, zu dem sie in der

Beit der Erwartung durch mancherlei Besorgniß sich gedrungen gefühlt hatte. Auch nach der Gedurt machte ich
mich durch meine Lebendigkeit bemerklich, und als ich auf
etwas festeren Beinchen ging, selbst durch Rauflust. Nachbem ich einst ungehorsam gewesen, bedrohte mich meine Großmutter Ringseisen, mit einem so bösen Buben sei
nichts zu machen, den müsse man in die weite Welt schicken.
Wirklich traf sie sogleich Anstalt und packte allerhand Zeug
in ein Schnupstuch zusammen, das sie mir auf den Rücken
binden wollte; aber ich, vom Ernst der Sache völlig
überzeugt, warf mich, um das Unglücksränzel abzuwehren,
auf den Rücken und strampelte der Großmutter mit den
kleinen Füßen ins Gesicht und wohin ich eben traf.

Diese Großmutter war eine herzhafte Frau. Als sie einst nächtlicher Weile bei der Leiche einer befreundeten Person Wache hielt, schien die Leiche sich in ihrem weißen Tuch auf einmal kerzengerade aufzurichten. Die Großmutter versor den Kopf nicht, und was entdeckte sie? Ein Huhn war in die Kammer und unter das zudeckende Leichentuch gerathen und unter demselben emporgestattert, wodurch die Täuschung entstand, als richte der Körper selber auf geisterhafte Weise sich auf.

Wiederum war ich unartig gewesen, da ward ich bedroht, man werde mich zu einem gewissen Bauern in Dienst geben, um seine sehr bösen und gefürchteten Truthühner zu hüten. So oft ich nun jenen Bauern ins Haus treten sah, ergriff ich die Flucht und ließ mich möglichst lang nicht mehr blicken.

Zu meinen ältesten Erinnerungen gehört es, daß ich die ächten schwarzen Blattern gehabt. Narben trug ich nicht davon; aber heut noch ist mir der eigensinnige Jammer gegenwärtig, womit ich aus keinem anderen Glastrinken wollte als jenem, auf welchem abgebildet ein

Jäger auf den Hirsch anlegte; von den Blattern im Augenblick geblendet, konnt' ich den Gegenstand meiner Bewunderung und Sehnsucht nicht sehen, aber ich beharrte dabei: "Schön Glaasl trinken!"

Einmal nahm mich bie Mutter im Wagen über Land; vielleicht die erste Reise meines Lebens. Ich hatte eine kleine Trommel umhängen. In einem Dorf sagte die Rutter dem fahrenden Knecht, sie habe hier eine Beforgung abzumachen und wolle bann vorangehen, er folle nach ber Fütterung bes Pferbes mit bem Kleinen nachfahren. Der Anecht machte sich ben Spaß, mir vorzuspiegeln, die Mutter sei auf und davon, wir Beide aber blieben nun hier an dem fremden Ort. In großem Schrecken hierüber stahl ich mich fort und marschirte mit meiner Trommel die Landstraße entlang und in die Welt hinein, die Mutter zu suchen. Nun war am Knecht die Reihe des Erschreckens. Schnell spannte er ein und fuhr nach der Seite, wo man mich kleinen Ausreißer wollte gesehen haben; zum Glück konnte jeder Begegnende Auskunft geben über ben gewaltigen Trommler, ber unaufhaltsam bahin wanderte, bis das eilende Fuhrwerk mich erreichte, bevor noch an die Mutter das Erschrecken gefommen war.

Sehr interessirte ich mich für ein früher verstorbenes Brüberlein, gleich dem späteren Sebastian genannt, von dem man mir erzählte, wie gescheidt es gewesen, wie es z. B. einst vom Großvater gehört, sie wollten miteinander in den Himmel steigen. "Aber wie denn, Großvater?"
— "Run, mit einer Leiter!" — "Aber wo lehnen wir dann die Leiter an?" — Da war denn der Großvater schon am Ende seines Lateins.

Raffee war im ganzen Ort nicht üblich, selbst bei Pfarrer und Marktschreiber. Als einst ein Durchreisender

in unserer Gaststube solchen trank, begehrte ich darnach in kindischer Ungeduld und ließ mich durch der Mutter Vertrösten nicht beschwichtigen. Da bot mir schalkhaft der Fremde den ungezuckerten schwarzen Kaffee; ich setze arglos an, aber obschon ich den Trank höchst widerwärtig fand, ließ ich in troziger Beharrlichkeit nicht ab, bis ich die Schale geleert hatte.

Ich war zart von Gesundheit und es wurde öfter bezweiselt, ob man mich ausbringen werde. Doch muß auch Widerstandskraft in mir gewesen sein; benn einst, als ich schon etwas größer war, spielte ich auf dem Sis; es brach ein, ich gerieth darunter, stieß mit dem Schädel die Decke ober mir wieder durch, arbeitete mich heraus, fürchtete mich jedoch, zu Haus mein Abenteuer zu melden und trocknete stillschweigend am Ofen sitzend meine Kleiber auf dem Leid, in Sinem Zug die Festigkeit meines Schädels und für dießmal auch meiner Gesundheit beweisend. Auch Nachtwandler war ich mehrere Jahre lang, wennschon nicht auf halsbrecherischen Wegen.

Im Ganzen galt ich als ein ernsthaftes Kind, konnte aber dazwischen überschäumen von Lustigkeit und Muth-willen.

Den ersten Religionsunterricht von uns Kindern ließ sich die Mutter angelegen sein. Jeden Morgen nahm sie — weil wir im Alter sehr verschieden waren — je ein Kind einzeln vor und lehrte uns beten, das Bater unser mit Ave Maria, den "Glauben an Gott", Morgen-, Abend- und Tischgebet, den englischen Gruß mit seinen drei Vorsprüchen u. dgl. m. Die größeren Kinder mußten dann vorbeten. Auch besuchten wir täglich die heilige Messe.

Vor Allem wurde uns Gottes Allgegenwart und Wissen der heimlichsten Gedanken eingeprägt, wobei denn das stete "Hab' Gott vor Augen" großen Eindruck machte — auch der liebe Schutzengel und die Heiligen als Zeugen unseres Thuns und Denkens uns dargestellt. Strenge Schamhaftigkeit ward mit dieser Grundlehre der Allgegenwart des Reinsten und Heiligsten zunächst in Berbindung gesetzt und ebenso eine vollkommene Wahrhaftigkeit. Der Vater rühmte von der Mutter, daß er sie nie auch nur auf der geringsten Unwahrheit betreten habe, und Beide äußerten oft: Wer lügt, der stiehlt. Letzteres nahmen wir uns um so tieser zu Gemüth, als wir täglich, am Rathhaus vorübergehend, daselbst einen nur durch Gitter abgeschlossenen Raum wahrnahmen, in welchem in srüherer Zeit man übersührte Diebe und besonders Diebinen öffentlich ausgestellt hatte.

Wenn ich bei der Frohnleichnamsprozession oder beim Umzug am Tag des Rosenkranzfestes meinen stattlich gebauten Bater als Kommandirenben des Bürgermilitärs mit der schräg über die Schulter geschlungenen blauweißen Sharpe sah und bem glänzenden halbmondförmigen Bruftihild barüber, wenn ich sah, wie er vom Balkon bes Rathhauses herab dem Fahnenträger die Fahne reichte, dann an der Spize seiner Truppe beren Bewegungen leitete und das Kommando zum Abfeuern der Geschütze gab, da schien er mir ein gewaltiger Mann und fast ber nächste an unserem Herrgott. Aber ich selber war auch nichts ganz Geringes, benn ich war der Engel, welcher die Prozession eröffnete, und mein Anzug war unsäglich Auf dem Kopf ragte mir auf blonder Lockenperrude ein hobes Diadem empor, am Ruden flatterte ein steifer Mantel, darunter bauschte sich ein Reifrock um mich, die Füße steckten in farbigen Schuhen, in der Rechten hielt ich einen Stab, in der Linken einen Schild. Und in solchem Pomp durfte ich mehrere Jahre nacheinander dem Zug voranschreiten. — Zu diesen Umzügen waren Gassen und Hauptplat mit Bäumchen geziert und der Boden mit den großen Blättern der Nymphaea lutea bestreut. Mich freute und bewegte Alles bei diesen Ge-legenheiten auf das innigste und ließ mir, wenngleich sich kindische Sitelkeiten dazwischen drängten, religiös rührende Eindrücke im Herzen zurück.

Als dann mein Vater auch noch Bürgermeister ward und unmittelbar nach erfolgter Wahl der aus Amberg gesandte Regierungskommissär in Uniform zu meiner, eben im Kindbett liegenden Mutter kam, um ihr Glück zu wünschen, da machte auch dieß mir einen gewaltigen Eindruck von der Bedeutung meiner Eltern.

Der Stiesvater meiner Mutter, Namens Rieberer, war Marktschreiber und als solcher dem Magistrat verantwortlich. Obschon nicht rechtskundig, ging hiermit der Bürgermeister dem literaten Marktschreiber vor und wurde von diesem nicht wie die anderen Bürger mit Er, sondern mit Sie angeredet. Das hat den guten Riederer manche Mühe gekostet, dem vorgesetzten Stiesschwiegersohn gegen- über die Säte so zu schrauben, daß er das Sie vermeiden konnte. Um so großväterlicher hat er sich später herzlich gefreut, wenn seine Stiesenkel mit Preisen beladen in die Ferien kamen.

Das Kloster der Dominikanerinen stand mit meinen Eltern in vielsachem Verkehr. Die strenge Klausur, die Eindrücke des Sprechzimmers, der von sern vernommene Chorgesang, wie er z. B. um Mitternacht und 4 Uhr Früh dei der Prozession der Nonnen vom nördlichen Flügel in den uns nächstgelegenen östlichen heranzog, dann durch den südlichen und westlichen sich wieder entsernte und endlich nach nochmaligem Ausleden sich in die Kirche verlor, machten ihr Recht auf Herz und Phantasie des Knaben geltend. Da die Nonnen in der Nähe nur hinter der

Brüftung des Sprechgitters mit tief hereinragendem Weihel oder in der Kirche hinter den Chorgittern sichtbar waren, so liesen öfter die Knaben und Mädchen des Ortes auf höher gelegene Punkte, über die 15 Fuß hohen Mauern nach einer im Garten arbeitenden oder wandelnden Nonne zu spähen. Ihre Hauptmahlzeit hielten sie um 10 Uhr Bormittags, den Abendimbiß um 5 Uhr. Sie erfreuten sich großer Achtung wegen guten Geistes und Wandels und man flüsterte sich besondere Züge der Heiligkeit dieser oder jener Klosterfrau zu. 1) Weniger wollte man ein Paar jener Dominikanermönche loben, welche ihnen nacheinander als Beichtväter zugetheilt waren.

Reunburg vorm Wald war ein Franziskanerkonvent, von wo die Patres und terminirenden Fratres öfter erschienen und gern gesehen waren. Dagegen wanderte man am Portiunkulatag und anderen Ordensfesten zu ihren Predigten nach Reunburg, oder nach dem Deixel- (auch Sixel-) Berg bei dem benachbarten Pfreimdt, wo ebensials Franziskaner waren, oder auch in das vier Stunden entsernte Schwandorf, wo die Kapuziner in großem Ruse der Strenge und Frömmigkeit lebten und sich als Prediger auszeichneten. Auch sah man Zisterzienser aus Walder-bach und dem großen und prächtigen Wald sich sichen beisen Wolten, Benediktiner aus Reichen Stiftler beisen wollten, Benediktiner aus Reichen bach und Ensborf, Rorbertiner aus Speinshart, Augustiner

<sup>1)</sup> Die Dominikanerin Frau Ludovika erzählte uns ihrerseits gar Manches von ihrer heiligmäßigen Mitschwester in Altenbohenau am Inn, der stigmatisirten Maria Columba Weigl, einer Branntweinerstochter aus München, geboren 1713, gestorben 1783 und verwandt mit der noch bestehenden Branntweiners-Familie Kratzer.

aus Schönthal 1) u. s. w. In den meisten dieser Klöster lebten Söhne meines Ortes als Mönche, so in Waldsassen ein Ringseisen; ein reger Verkehr mit ihnen gab dem ganzen Leben ein eigenthümliches Gepräge.

Dreimal im Jahre zogen Prozessionen nach auswärts, eine nach dem Mariahilsberg bei Amberg, eine nach dem Kreuzberg bei Schwandorf, eine nach dem erwähnten Deixelberg, und waren lang im voraus und hinterdrein Segenstand des Antheils, der Besprechung und Erzählung. Hunderte aber pilgerten wenigstens einmal im Leben zur Muttergottes von Altötting.

Von Abeligen der Umgegend sprachen viele in unserer Gaststude zu, einige davon verkehrten in freundschaftlich herzlicher Weise mit meinen Eltern. Einmal wurde die sehr schöne Frau von S. von einem bäuerischen Gast mit großem Wohlgefallen betrachtet; da sie seinen Blick auch ihre goldene Uhr streisen sah, fragte sie leutselig: "Gefällt Euch die Uhr?" — "Ja," meinte der Bauer, "sie gefällt mir wohl, aber der Uhrkasten noch besser."

Anberthalb Stunden von Schwarzhofen waren die sogenannten Arz-, d. i. Erzhäuser, ein Bergbau treibendes Dorf. In meinem elterlichen Haus kehrten die Bergleute öfters ein. Ihre Erscheinung, ihre Erzählungen und vielleicht noch mehr was Andere von ihnen aussagten, wunderbare Geschichten von den Scheimnissen der Erde und dem seltsamen Leben Derer, die hineinzudringen berusen sind, eröffneten für meine Phantasie eine Welt, in die ich mich träumend vertiesen konnte. Daß ich auch sonst mit Sagen und Geschichten gesüttert worden, ver-

<sup>1)</sup> Aus Schönthal kam z. B. Pater Marcellin Sturm, bekannt als Dichter etwas zu derber, aber sehr witziger Bolkslieder, die er meisterhaft vortrug.

steht sich in der sagenreichen Oberpfalz von selbst. Obwohl ich mich ber Einzelheiten nicht erinnere, weiß ich boch, daß außer jenen aus ältester Zeit des Germanenthums stammenden Märchen, die mehr oder minder allen deutschen Stämmen gemeinsam sind, ferner ben driftlichen Legenben, noch viel erzählt wurde von den Gräueln der Hussiten und der Schweden, aber auch noch von den Schrecken des Erbfolgekrieges, insbesondere durch Trenck und seine Schaaren. Geschichtlich hervorgethan hat sich die Pfarrei Schwarzhofen im Jahre 1704, indem aus ihr unter Herrn v. Altenhammer bei Zangenstein das erste Fähnlein zum Kampf auszog für Kurfürst Max Emmanuel gegen die Desterreicher, und die Erinnerung bavon lebte noch bei uns fort. Dagegen war in späterer Zeit mir sehr merkwürdig, daß die Epoche der Reformation wenig oder kein Gedenken schien hinterlassen zu haben. Œ\$ tamen aus Württemberg, z. B. aus Eningen, oft wandernde Krämer mit Seidenbändern und kehrten bei meinen Eltern ein. Als ein solcher baselbst erkrankte, im Hause sorgfältig gepflegt und nach eingetretenem Hinscheiben, obwohl Protestant, auf dem Kirchhof begraben wurde, liefen warme Dankbriefe aus seiner Heimath ein, und der Sohn des Gestorbenen, der das Geschäft fortsetzte, wiederholte mündlich den Dank auf das herzlichste. Bei diesen Gelegenheiten erfuhren wir denn auch einiges Wenige vom Lutherthum; wir wußten, daß diese Leute von der katholischen Kirche getrennt seien und den Papst nicht anerkennen und daß wir solches für sie zu bedauern haben. Später aber, als ich beim Studium der Geschichte erfuhr, wie nach bem schändlichen Grundsatz cujus regio ejus religio die Oberpfalz elfmal, sage elfmal gewaltsam zum Konfessionswechsel war gezwungen worden, bis unter Herzog (Kurfürst) Max I. die katholische Religion in ihre

alten Rechte wieder eingesetzt wurde und nun bleibend die Oberhand behielt, da siel mir auf, daß in meiner Heimath das Andenken an jene Zeit ganz ausgetilgt schien, da sonst das Bolk doch alle wichtigen Erinnerungen, die schämte sich's, einmal nicht katholisch, durch Zwang ober Abfall bald lutherisch, bald reformirt gewesen zu sein? Hatte es in unserer Gegend den Wechsel nur so äußer-lich durchgemacht, daß ihm nach beseitigtem Druck das Wiederkatholischwerden ganz selbstverständlich war? Es ist dieß gänzliche Vergessenhaben um so auffallender, als es doch heutzutage noch protestantische Oberpfälzer gibt, z. B. im Sulzbachisch erinnerung sich auch so verwischt hat, ist mir unbekannt.2)

Jene Württemberger wunderten sich, in der Fensternische unseres Wirthszimmers eine uralte katholische, mit
sehr vielen Holzschnitten geschmückte Großfoliobibel aufliegen zu sehen, in welcher nicht nur wir Kinder, sondern
auch die Gäste vielmal sich umsahen. Diese Bibel war
das Entzücken von uns Kindern; zu Zweien schleppten
wir an dem riesigen Band, ihn uns bequem zurecht zu
legen und seine Bilder zu betrachten, durch welche sich
uns die biblische Geschichte schon einprägte, ehe wir sie
noch im Zusammenhang kannten.

<sup>1)</sup> Daselbst lebten und leben aber auch fehr viele Juden.

Ein Sachtundiger bemerkt hierzu: "Allerdings scheint das Boll sich des Konsessionswechsels nicht zu erinnern. Gemischte Orte sind Sulzbach, Bohenstrauß, Weiden, Floß. Dort leben die Konsessionen friedlich neben einander; die Lutheraner sind häusig erpichter auf Weihwasser und geweihte Dinge als die Katholisen; wären nicht die Pastoren, das Bolt würde mit Leichtigkeit katholisch."

Noch ein anderer Band, betitelt "Ostermärlein," machte mir großen Einbruck mit seinen zwar bilderlosen, aber mir höchst anziehenden Erzählungen.

Aus Böhmen kamen häusig Hopsenhändler; von Zeit zu Zeit legten sie in ihre Hopsensäcke als angebliche Bersehrung Zinngeschirr aus ihrer Heimath. Da der Hopsen nach dem Gewichte ging und sehr theuer war, blieb die Ausmerksamkeit eine zweiselhaste; im Ganzen waren es gute und ordentliche Leute, Deutschöhmen; von den czechischen galt in meiner Heimath das Sprichwort: Kommt der Böhm' in's Land, zittert der Nagel an der Wand. — Bon weither zogen Böhmen auch bei uns durch zur Firmung nach Regensburg, wohin sie in's Bisthum gehörten.

Wenn größere Kinder ausgingen und kleinere wollten mit, so wiesen jene sie ab mit der Rede: "Nichts da, wir gehen nach Amsterdam." Das galt als die größte Entsernung und das Bedeutendste, woran zu denken war, vermuthlich weil in der Gegend Handel nach Holland gestrieben wurde. Aber auch die Rede war im Schwang, wenn Jemand eiligen Schrittes ging: "Er geht durch wie ein Hollander"; woher das rührte, ob von einer Schlacht, wo sie nicht Stand gehalten, das weiß ich nicht. 1)

Mit Briefen und Sendungen war man dazumal vorzüglich auf Boten und Bötinen angewiesen. Einmal die Boche ging eine Bötin nach Amberg, ungefähr ebenso oft nach Regensburg, allmonatlich ein Bote nach München. Ein großer Theil ihres Geschäftes gehörte dem Verkehr der Studentlein und Studenten mit den Ihrigen; da

<sup>1)</sup> v. Schönwerth sagt: "Nach Amsterdam" erwidere, wer nicht mittheilen wolle, wohin er gehe. Um Jemand fortzuschaffen, sagt man: "Geh' nach Krakau, hast nicht weit in's Polen!" Beim Abschied: "Gute Nacht, Schnepf, morgen geh'n wir in's Tyrol."

gingen Lebensmittel, Wäsche und Kleidungsstücke, Geld und Briefe hin und her; dabei hörte man Neuigkeiten in Hülle und Fülle; die Briefe und mündlichen Berichte waren wichtiger als die, Augsburger Ordinari Postzeitung". Der Postwagen, der nur auf der großen Landstraße ging und nur alle drei Wochen, diente mehr zur Beförderung der Reisenden.

Zwei- bis viermal im Jahr etwa wanderte ber Wienerbote von Schwarzhofen mit dem Schubkarren bis Regensburg, von wo er auf der Donau nach Wien hinabfuhr, und wenn er zurückgekehrt war, sprach er wienerisch. Der Verkehr zwischen Oberpfalz und Desterreich bis Ungarn war ein sehr lebendiger; Viele wanderten dahin aus, besonders Bäcker und Megger, jene mehr nach Wien, diese mehr nach Ungarn; die Rückgebliebenen wie die Fortgezogenen sandten sich Botschaft und Habseligkeiten zu; so gab es immer Beziehungen. Ein Schwarzhofer soll österreichischer Feldmarschall geworden sein; vielleicht, da ber Name in unserer Gegend vorkommt, Druckmüller, ber Zeitgenosse bes Johann von Werth? Ein Anberer, Namens Kalmünzer, hatte es in Wien zum Hofrath gebracht und daselbst zu Gunsten seiner in der Heimath gebliebenen Verwandten zwei Freipläße gestiftet im gräflich Löwenburgischen Konvift mit abeliger Erziehung, wo die Austretenden Anspruch hatten auf Offizierstellen im Heer ober Stipenbien an ber Universität. Die den Namen Ralmunzer trugen, hatten in besagter Stiftung den Vorrang; ba mußte benn meine Mutter öfter die Streitfragen ob der Vermandtschaftsgrade mit abhaspeln helfen. sah ich die kleinen Anirpse, wenn sie in die Bakanz kamen, mit dem Degen an der Seite herumsteigen. Aber manchmal hielten es die Studentlein vor Heimweh nicht aus in Wien und kehrten aus der vornehmen Anstalt zum

heimathlichen Handwerk zurück, wogegen Andere sich schwangen, wie unser Vetter, der stattliche Pater Ulrich Heiß, welcher der thatsächliche Regent des herrlichen Zisterzienserstiftes Waldsassen geworden.<sup>1</sup>)

Da ich von kleinauf über den Büchern hockte, stand es auch bald fest, daß ich studiren solle und ich erhielt außer dem deutschen Schulunterricht auch bei Pfarrer und Kaplan Unterweisung in den Anfangsgründen des Latein; daneben lernte ich beim Schulmeister singen und

<sup>1)</sup> Bei ben Bortheilen, welche den Böglingen dieses Instituts au einer weltlichen Laufbahn geboten waren, wunderten sich die Beltlichgefinnten über seinen Eintritt in ben Orden. Nach ber Rlostcraufhebung zog er sich nach Schwarzhosen zurud, wo er durch den Ernst und bas Bedeutsame seiner außeren und inneren Berfonlichleit une Chrerbietung und durch seine lebendigen Erzählungen großen Antheil abgewann. Manchmal sprach er von der Zeit, wo das reiche Stift demjenigen Zweig der Zweybrildenschen Herzogesamilie sich gefällig erwiesen, dessen Haupt bann aus französischen Diensten auf den Kurfürstenthron gelangte, aber im Jahre 1799 vor den Franzosen flüchtend, längere Beit gaftliche Aufnahme im Stift genoß, wie benn P. Ulrich noch von jeder der Prinzessinen eigenhändige Arbeiten besaß, die sie ihm als dem quasi Regierenden des Hauses zum Andenken geschenkt. Als der Sturm der Aufhebung heranrudte, glaubte das Stift, auf jenes Vorangegangene einige Hoffnung für die Bukunft gründen zu dürfen, aber hier konnten die Minister und ihre Ginblafer und helfer am wenigsten eine Ausnahme dulden, — war das Stift doch allzu reich! — Go hervorleuchtend burch Belehrsamfeit, wie etwa Ensdorf, Altaich und andere, ist meines Wissens Baldsassen nicht gewesen. — A. b. Schreib.: R. spricht in Briefen vom Jahre 1803 oder 1804 dem hochw. Better begeisterte Berehrung aus: dessen Rame schwelle ihm immer die Bruft im freudigen Gefühle, daß P. Ulrich ber wärmste Theilnehmer aller Beschide ber Familie sei, ein Spiegel, an dem R. sein eigenes Betragen prüfe u. f. w. - (Siehe auch Beilagen gum 2. Rapitel.)

beim "Thurner" (Thürmer) ein wenig die Geige hand= haben.

Als ungefähr achtjähriger Knabe wurde ich um der besseren Schulen willen zu einem Verwandten nach Regens, durg gebracht. Da lernte ich zuerst und sogleich am bittersten die Qualen des Heimweh's kennen, von denen kein Mensch einen Begriff hat, der sie nicht selbst erdulden mußte. Daß ich auch heftig Hunger litt, trug nicht zur Besänstigung jenes unsäglich schmerzhaften Zustandes bei. — Uebrigens habe ich troß einer im Ganzen heiteren Gemüthsart mein Lebelang hie und da an akuten Melancholien gelitten, die oft nur ein paar Stunden dauerten, aber so heftig waren, daß es mir schien, als müßte ich daran sterben, wenn sie länger anhielten.

Mit etwa neun Jahren kam ich in die Klosterschule der Zisterzienser zu Walderbach, wo ich in Gesellschaft von etwa zehn dis zwölf Schülern zwei Jahre verweilt habe. Der Bater brachte mich hin, wir gingen theilweis oder ganz zu Fuß, ich mochte zugleich erschöpft und erregt sein, und als ich dem P. Eugen Pausch vorgestellt wurde, siel ich ohnmächtig um. Seither din ich in meinem Leben ungezählte Male ohnmächtig geworden, zum großen Schrecken meiner Umgedung und doch meist ohne Bedeutung, oft in Folge leicht zu hebender physischer Störungen, und so ganz ohne üble Nachwehen, daß Leute, die mich für einen Sterbenden gehalten, ihren Augen kaum trauten, wenn sie ein paar Stunden darauf oder spätestens am nächsten Morgen mich lustig springen sahen.

In den ersten Wochen mußte ich, weil die Pläte im Kloster besetzt waren, im Wirthshaus essen; da stiftete mein Vater denn mich ein, und für 4 kr. (also nicht 12 Pf. heutigen Geldes) erhielt ich Suppe mit Ei ober

mit Knödelchen oder Würstchen, dann reichlich Rindsleisch mit Gemüse und endlich Braten oder Mehlspeise.

In Walberbach ging es mir, wenngleich bas Heimweh mich nicht völlig verschonte, im Ganzen recht gut, und obwohl Unglauben und Lockerung ber Disziplin schon an mancher Stelle in das Kloster einzudringen begonnen hatten, empfing ich boch schöne und würdige Eindrücke. Unter diesen blieb mir besonders in Erinnerung, wie herrlich es war, wenn an großen Feiertagen am frühen Morgen ober schon um Mitternacht, mährend wir Zöglinge zu Bette lagen, eine schöne und mächtige Glocke vom Thurm hersiber tönte, bann von einer zweiten, noch schöneren und mächtigeren, abgelöst wurde, diese wieder von einer anderen und so fort, bis schließlich alle fünf zusammenklangen und bann unmittelbar nach ihrem Verstummen die prächtige Orgel einfiel mit dem Chorgesang der Mönche. Jener Glocken größte aber murde bei der Rlosteraufhebung, weil sie nicht rasch und bequem genug vom Thurm hinunter wollte, in die Tiefe geworfen und zersprang. "Was braucht das Nest solch eine Glocke!" hieß es.

Die Gegenstände des Unterrichts waren biblische und Raturgeschichte, Latein, Griechisch, Arithmetik, Geographie und Musik. In allem diesem unterrichtete uns ein tüchtiger Lehrer und ausgezeichneter Musiker, der obenbesagte Pater Eugen Pausch, früher Enmasiallehrer in Burghausen. Hier betrieb ich denn außer der Geige noch das Klavierspiel.

Zweimal in der Woche an den Bakanznachmittagen führte Pater Eugen Pausch uns Knaben spazieren, immer in neue Gegenden, in benachbarte Bauernhäuser, wo wir mit Milch bewirthet wurden, oder in das Benediktiner-kloster Reichenbach, auf nahem Berg erbaut, während Walderbach am Flüßchen Regen in der Tiefe lag, wie

Dort ward eingekehrt beim Klosterrichter und seiner Frau, beren zwei Söhne unsere Mitschüler waren. Anderemale ging's in die Wälber; da schlugen wir auf den Waldwiesen Ball und Raketen, sprangen umher und hielten Wettrennen, oder wir sammelten Ameiseneier für die Amseln, die unser Lehrer im Schulzimmer hielt. Auch trug derselbe an diesen Vakanztagen nach der Heimkehr angenehme Lesungen vor, so aus Campe's Robinson und des nämlichen Versassers Entde aung von Amerika oder aus Salzmann's Kinderschriften. Jeden Samstag Nachmittag hingegen hielt er einen religiösen Vortrag, der uns meist innig rührte, wie wir überhaupt diesen unseren Lehrer außerordentlich liebten und ehrten.

Einst traf P. Eugen mich lesend in einem Buch bes ziemlich lasziven Dichters Meißner, welches der Bruder eines Schülers hatte liegen lassen, und nahm es mir weg mit den Worten: "Das ist Gift. In einer Apotheke muß zuweilen auch Gift sein, aber es tödtet beim unrichtigen Gebrauch."

An hohen Festen, z. B. auf Bernhardi ober zur Kirchweih, machten wir Schüler mit dem Lehrer im großen Festsaal Musik vor den aus der ganzen Umgegend ge-ladenen Honoratioren. Defter erschien in Walderbach der Erzdechant von Cham, Baron Frauen berg, nachmals Erzdischof von Bamberg und nahm Schüler mit sich, mit denen man zufrieden war, und so durste einst auch ich auf einer sogenannten Wurst, die er selber kutschirte, hinter ihm sixend nach Cham fahren und einige Zeit sein Sast sein.

Einst zerschlug ich beim Spiel eine als unbrauchbar ausgesonderte Kelheimerplatte. Wie entsetzte ich mich, als ich mitten im Stein in einer Höhlung eine lebende Kröten-

familie fand! Man könnte ber unverlässigen Beobachtung eines Kindes mißtrauen. Später aber hat mir Thorwaldsen erzählt, daß ihm das nämliche mit einem Block Marmor begegnet sei.1) Solche Erfahrungen, worüber Biele ein fremdes Zeugniß verwerfen, bis ihnen selber die Rase barauf stößt, bekräftigten mich in der Folge in dem Grundsat: Zuerst muß gefragt und untersucht werden: "Was ist wahr? Was glaubhaft bezeugte Thatsache?" um hie nach ben Kreis ber Möglichkeiten für unsere Anschauung zu erweitern; nicht aber umgekehrt: "Was ist möglich? Was unseren Anschauungen gemäß?" um hienach engherzig die Thatsachen zuzulassen ober zu leugnen. Im vorigen Jahrhundert weigerte sich bekanntlich die französische Akademie, die Wirklichkeit der Meteorsteine anzuerkennen, bis ein solcher ihrem berühmten Mitgliebe Lavoisier beinah ben Schäbel eingeschlagen; nun ließ sie die schon oft bezeugte, bis dahin aber von ihr immer abgewiesene Thatsache gnäbigst zu.

In späteren Jahren brachte ich öfter einen Theil der Bakanz in Walderbach zu. Damals durfte überhaupt jeder Student auf Vorweis seines Schulzeugnisses drei Tage in jedem Kloster frei leben, solche mit guten Noten viel länger, ja auf unbestimmte Zeit, ehemalige Schüler des betreffenden Klosters denn um so mehr.

<sup>1.</sup> Rene Bestätigung gibt im "Deutschen Hausschat" Nr. E8 b. Jahrg. 1875 (Regensburg, Pustet) folgende Stelle aus dem Aussatz, Eine Troja fahrt" von Aug. Schels: "Bis auf den Urboden grub Schliemann und sand ihn in einer Tiese von 15 und 16 Meter. In einer Tiese von 16 Meter sand er lebende große Kröten, die nach Wegräumung ihres Gesängnissschuttes ganz lustig sich empfahlen. Es sind 31 Jahrhunderte, seit Troja zerstört worden ist, und so alt mögen diese Kröten sein; es ist nicht dentbar, daß sie von außen hinein gekommen. Das wären also noch lebende Beitgenossen der Herren Paris und Menelaos und der schönen Frau Helena."

## 2. Im Studienseminar zu Amberg.

Auftande bes Seminars; Zeiteinftuffe; fleine Griebniffe. Tob bes Baters; ber Bruder. Ferienistrinnerungen; Gefelligkeit; Freunde. Anekbeten. Propinisielle Borurtheile. Ein Kirchheibeiuch. Der Stiefvater und sein Ahn; ber Hugans. Auf dem Lizeum; Philosophie. Lebrer; Anekbeten. Uebermübung und Erholung; (ärztlicher Rath); ebrenvolle Aufträge.

Im Jahr 1797 trat ich in das Studienseminar in Amberg, von welchem aus ich das Gymnasium und von 1802 auf 1804 das Lyzcum besuchte. Vorstand des Seminars war der als Schriftsteller über das Juscanonicum damals in der ganzen katholischen Welt berühmte Pater Maurus Schenkl, Benediktiner aus dem Kloster Priesling bei Regensburg.

In den Seminarien herrschte nicht mehr die väterlich ftrenge und liebevolle Aufsicht, Wachsamkeit und Fürsorge wie zur Zeit der Jesuiten. Bei der raschen Aufhebung dieses Ordens waren plötlich, und darum ungenügend vorbereitet, Benebiktiner, in einigen Fällen Zisterzienser an der Jesuiten Stelle getreten. Zu Präfekten, d. i. Aufsehern, maren Studenten ber höheren Kurse erwählt, und biese, zum Theil aus armen Hütten stammend und früh in die Welt geworfen, ermangelten für sich selbst und für die ihnen anvertraute Jugend der nöthigen Reinlichkeits- und Anstandsbegriffe, und ebenso der traditionellen Einsicht, wie man die jungen Leute in leiblicher Beziehung zu halten und zu übermachen habe. Wo die Eltern der Schüler nicht Aufsicht führten ober führen konnten, vernachlässigten lettere häufig ihren Anzug, ihre Betten u. s. w. in arger Weise. Ich erinnere mich an Züge von mangelhafter Hausordnung, deren Unsauberkeit verbietet, sie wiederzugeben. Das Seminar, in einen Prozeß verwickelt, war Aberdieß in seinen Mitteln beschränkt, bis es später jenen Streit gewann; mir in

starkem Wachsthum begriffenen Anaben wollte die Rost nicht klecken, da z. B. zwischen Morgensuppe und Mittag uns nichts. verabreicht murbe; mit der den Kindern eigenthumlichen Schüchternheit getraute ich mir nicht in den Briefen nach Haus zu klagen; erft in ber Bakanz entbeckte die Mutter ben Nothstand und sorgte von da an durch Zuschüsse von Brob, Fleisch und kleinen Taschengelbern; auch fiel später ein Bene für mich ab, als ich meinem Vorstand P. Maurus bei der heiligen Messe ministriren durfte und dafür Antheil an seinem Morgen-Raffee erhielt. Zu Ehren der Brown'schen Stärkungslehre jedoch, welche damals bei den Aerzten vorherrschte, befamen wir zu Mittag und zu Abend je ein Quart Bier und es wurde nicht gern gesehen, wenn wir es nicht tranken. Ausnahme mußte man freilich gelten lassen, z. B. für mich, der ich Jahre lang fast täglich aus der Rase blutete.

Aber nicht nur in Sachen bes leiblichen Gebeihens, auch bezüglich der sittlichen Erziehung fehlte die unermübet fleißige Aufsicht der Jesuiten. Zwar bestanden einzelne jesuitische Traditionen in der Anstalt fort, aber ben Nachfolgern dieser Bäter mangelte die Praxis. z. B. lasen die Schüler Bücher nach Belieben. Als ich noch in der Rhetorik ftund, erwähnt' ich einst vor meinem Professor, einem Benediktiner aus Andechs, ein Buch, mit dem ich eben beschäftigt war. "So? Liest Er das? Wer hat Ihm benn bas erlaubt?" (Bis zum Beginn bes ersten philosophischen Kurses wurden die Schüler mit "Er" angerebet, von ba an mit "Sie" und bem Titel "Herr".) Der unzufriedene Professor war der richtigen Ansicht, daß die Lesungen der jungen Leute sollten beaufsichtigt sein; aber ba war Niemand, ber es that; ich antwortete barum auch ganz verwundert: "Hätt' ich benn Jemand fragen

sollen?" Derartiges geschah nach verschiedenen Seiten; man nahm an, daß dieß und jenes sich von selbst verstehe, aber die Organisation sehlte, trast deren Jeder gewußt hätte, was ihm anzuordnen und durchzusühren oblag. Selber sittenrein, bemerkte ich doch, wie andere Schüler auf Irrwegen gingen, ohne daß die Vorstände es ahnten.

Wenn man die Jesuiten als Erzieher schwer entbehrte, so hatte nicht minder der wissenschaftliche Unterricht burch ihre so plötliche Zersprengung Schaben ge-Nicht umsonst war in beiben Rücksichten ihr Ruf in ganz Bayern und Oberpfalz ein so großer. Ihre berühmte, durch lange Tradition sehr vervollkommnete Lehrmethode war in der That eine vorzügliche, und wie viele hochgelehrte, gefeierte Männer auch die übrigen Orden hervorgebracht, und wie trefflich viele von deren Klosterschulen sich für den eigenen Bedarf oder den geistlichen Stand überhaupt erwiesen hatten, so gab es boch außer ben Konvikten ber Jesuiten wenige zum Jugendunterricht der Laienwelt geeignete Anstalten. Nachdem bie Gesellschaft Jesu einmal aufgehoben war, wollte man auch ihre Lehrbücher nicht mehr benützen, sondern verfaßte zum Theil neue, weniger tüchtige, ober man entlehnte bergleichen — selbst an Anstalten, die von Mönchen geleitet waren — aus bem protestantischen Norben. In Regensburg hatte sich noch ein Kollegium von Exicsuiten erhalten; Röglinge, welche baselbst nur niebrige Pläte errungen, wurden nicht selten auf anderen Gymnasien die Ersten.

Die ungläubige Richtung, schon in den Tagen des Kurfürsten Max Joseph III., durch einflußreiche Männer begünstigt, dann unter Karl Theodor von obenher zwar unterdrückt, aber unterm Druck gewachsen, kam beim Regierungsantritt Max Joseph IV. (nachmals König)

Max I.) zur entschiebenen Herrschaft. Allmälig ersetzte man auch jene Mönche, welche in den Lehrämtern an die Stelle der Jesuiten getreten waren, durch Weltgeistliche, dann diese nach und nach durch Laien. Ich erinnere mich wohl, welch' einen verwunderlichen, unheimlichen Eindruck uns die ersten beweibten Lehrer machten und wie die Ehrfurcht sich beeinträchtigt fühlte. Man trug zugleich Sorge, daß Laien wie Priester soviel möglich unter den Genoffen des eigenen Lagers der Ungläubigen gewählt Die erwähnte Heranziehung von Lehrbüchern protestantischer und zwar womöglich ungläubig protestantischer Verfasser zum Gebrauch ber Gymnasien und Lyzeen wurde mehr und mehr betrieben; inwiefern aber Bücher von Namenskatholiken zur Geltung kamen, waren es solche, die sich mit Kant'schem Subjektivismus oder Voltaire'schem Unglauben und Religionshaß durchtränkt und burchsättigt Denn der ungläubige Katholik hat sich stets vor bem ungläubigen Protestanten burch größeren Haß ber Kirche hervorgethan.

Ich war noch Knabe, als ich baheim einen Bauernsohn ber Umgegend, der unter Weiler zu München studirte, eine Frevelrede wider die Gottheit Christi ausstoßen hörte. Noch erinnere ich mich, wie vor Entsehen das Blut mir ordentlich erstarrte, ich aber meinem Abscheu in Worten Luft gemacht und Andere das Gleiche thaten. Und nun, wenn wir jungen Leute auf den Gängen des Seminars auf- und abgingen, unsere Lektionen durchzunehmen, so hörten wir mehr denn einmal aufgeklärte Reden neuer Prosessoren, denen Maurus Schenkl und andere Mönche eisrig opponirten — Ermönche, mußte man bald sagen, denn die Klosteraushebung ließ nicht lange auf sich warten. 1)

<sup>1)</sup> Anm. d. Schreib. In einem Briefe von Kaplan Wein = berger in Schwarzhofen 1804 an Sebastian Ringseis in Amberg

Charakteristisch für das tiefgehässige und zugleich patige Verfahren der Aufklärer ist folgendes Geschichtchen: Gleich so vielen Gotteshäusern hatte man auch in Amberg die Franziskanerkirche in ein Theater umgewandelt und hiermit den ordentlichen Theil der Bevölkerung so sehr empört, daß berselbe — obschon das katholische bayerische Volk Vorliebe hegt für die dramatische Kunst - niemals hinein gehen wollte, um so mehr als auch die gegebenen Stücke so Klerus wie Religion verhöhnten. Der Gewaltige, welcher die Sache zu Stand gebracht, war ein Regierungsrath D. Auf ben Vorhang hatte er bie Geschmacklosigkeit, den Spruch zu setzen: Nil hominibus arduum, und als ein junger Mensch, ber in seinem Haus Instruktionen gab, ihn fragte, was ber Spruch benn an jener Stelle bebeuten solle, erwiderte er: "Das soll bebeuten: Der D hat's durchgesett."

Es konnte nicht fehlen, daß in die jungen Gemüther der Seminaristen Keime des Unglaubens an das disher Empfangene, an die alte katholische Ueberlieserung, an Zahlloses was damit zusammenhängt, leise Wurzel faßte, wenn gleich die Regierenden noch immer theilweise Beschenken trugen, den christkatholischen Sinn der bayerischen Bevölkerung durch allerseits unumwundene Darlegung der neuen Lehren vollends zu empören. Auch ich blied jenen Einstüssen nicht ganz entzogen, wurde mir jedoch für's erste dessen nicht bewußt.

sinden wir: "Noch eins! Die Geistlichkeit benachbarter Gegend stükert sich stille, ich weiß nicht recht, was! von einer öffentlichen Rede des Amberger Schulrektors über das sogenannte Cölibat in's Ohr. Wie man sugt, soll er dasselbe ein Abenteuer und unter anderen die vorzüglichste Ursache genannt haben, warum wir heute so wenig sähige Kandidaten zum Priesterthum haben. Ist das auch wahr? — Was sasen Sie dazu? Wögen Sie mir nicht das Rähere berichten? Hat denn auch Titl. Herr Prof. Schenkl in der nächsen Lektion über jenen Sat als ein unzeitiges Geschwätz gemurrt?"

Hiermit bin ich aber weit voraus geeilt und kehre noch einmal zu den ersten Zeiten meines Aufenthalts im Seminar zurück.

Ich machte schon im ersten Jahr guten Fortgang, ja gemäß bemselben wären mir sämmtliche zehn Preise zugefallen, hätte man nicht im letten Augenblick den Rodus gewechselt und pro praemio eine eigene Prüfung angestellt; in dieser wurde ich überstügelt und mußte mich mit fünsen begnügen. Im Verlauf der in Amberg zugebrachten acht Jahre belief sich die Zahl meiner Preise auf dreißig. In jedes Buch waren Verslein eingeschrieben, die den Rasnen Spieße führten. Wenn ich mich erinnere, welch ein Sporn des Fleißes uns diese Preise gewesen, sowohl um der Auszeichnung als um der schönen Leses bücher willen, so vermag ich die Abschaffung solcher Beslohnungen, wie sie in neuerer Zeit geschehen ist, nicht zu billigen.

In's Seminar wurden nur musikalische Schüler aufgenommen, und als in der Stadt auf Anregung und unter Leitung eines Regierungsrathes Thoma,, die Schöpfung" von Haybn aufgeführt wurde, da wirkten wir mit. An und für sich war mir bas eine große Freude, nur befümmerten mich die vielen Nachmittage, die von den Proben verschlungen wurden, da ich doch wie alle Jahre meine richtige Anzahl Preise erringen wollte. einzelnen Nummern haben sich mir unauslöschlich eingeprägt und verfehlten, wenn ich in späteren Jahren sie hörte, niemals, mich auf bas Innigste zu rühren. jener Zeit war bei mir die Geige abgelöst worden durch bie Viola, später bearbeitete ich in der Kirche das Violon; auf der Universität hingegen setzte ich, um dem Studium feine Zeit zu rauben, alle Musik mit Ausnahme stubentischen Gesanges beiseite, befgleichen alles Kartenspiel,

obschon ich letzteres in Amberg leidenschaftlich gern getrieben.

Unter unseren Mitschülern befand sich ein Schwabe, ber die üblichen Stammes-Nedereien zu erdulden hatte, wobei ohne Zweisel auch der sogenannte Schwabenkäfer eine Rolle spielte, da rief er, sich wehrend, einst trozig aus: "Wenn man einen Bayern zertritt, so thut's einen Schnalzer und daraus erst wird ein Pfalzer."

Im Jahr 1799 sah ich den kleinen Kurprinzen Ludwig, der mit Eltern und Geschwistern auf der Flucht vor den Franzosen sich befand. Da ließ ich es mir nicht träumen, in wie nahe Beziehung ich dereinst zu ihm treten sollte.

Zwei Jahre hatte ich in Amberg zugebracht, als ein Bote aus Schwarzhofen bei mir erschien, mich an das Bett meines todkranken Vaters zu holen. Ich war unfäglich bestürzt, und ba wir ben Weg zu Fuß zurücklegten, befiel mich in meiner Erschöpfung eine so töbtliche Traurigkeit, daß ich glaubte, sie musse mir das Herz abdrücken. Nachbem ich ben Vater, der mitten im Delirium mit rührender Freude mich erkannte, und die übrige Familie gesehen, ging ich in die Kirche, meinen Jammer vor Gott auszuschütten und um Hilfe zu Ihm zu rufen. Da fühlte ich mich im Innersten getröstet, kehrte heim und sagte voll Zuversicht zur Mutter, der Vater werde gewiß nicht sterben. In der nämlichen Nacht aber starb er noch. Doch siehe, jenes Uebermaß von Traurigkeit kehrte nicht wieber, ich hatte die Kraft erhalten, zu ertragen, was mir vorher unerträglich geschienen.

Mein kleinerer Bruder Sebastian hatte meine Stelle in Walderbach eingenommen. Als er um jene Zeit einst in fröhlichem Spiel begriffen war, da besiel ihn plötlich beim Schall einer Glocke die bestimmte Uhnung von des Baters Krankheit und er sing bitterlich zu weinen und zu klagen an. Darauf kam auch ihm der Bote, der ihn zum sterbenden Bater rief. Aber sie mußten unterwegs übernachten und um 4 Uhr Morgens seufzte der Kleine auf: "D Gott, jest stirbt er!" — und er behielt Recht.

Sebastian hatte in Walderbach den gehegten Erwartungen nicht entsprochen und schien unbegabt, so baß nach des Baters Tod die Mutter baran bachte, ihn nach haus zu nehmen. Doch sieh, mit diesem Ereigniß ging eine Umwandlung mit ihm vor. Er lernte von da an vortrefflich und entwickelte die schönsten Anlagen. Bald folgte er mir nach Amberg, wo wir Beide in unseren Klassen je unter 50—60 Schülern Jahr für Jahr bem Fortgange nach die ersten Plätze behaupteten. Als Aelterer mußte ich Schülern der niederen Klassen Instruktionen geben; ba von diesen Sebastian und noch Einer (ein junger Reber) die Ersten geworden, da that ich mir was zu gut barauf. 1) Der materielle Lohn war nicht glänzend; für zwei Stunden täglich, nicht gerechnet die Lösung der in der Zwischenzeit sich erhebenden Zweifel unserer Schüler über diesen ober jenen Fall, erhielten wir von der Anstalt am Ende des Schuljahres 6 fl. Anders stund es in Neuburg

<sup>1)</sup> Anm. d. Schr. Ohne Berdruß ging's bei den Instruktionen freilich nicht ab. Die Schwester Kathrin erzählte: Als einst die Mutter nach Amberg kam, bei ihren Buben nachzusehen, merkte sie, daß es zwischen ihnen nicht ganz richtig sei. Sie fragte, was es gegeben, und aufgeregt, mit zornigen Thränen klagte ihr Sebastian, daß Nepomuk ihn strenger halte als die Anderen und ihn ungerechterweise habe auf den Boden knieen lassen. Zerknirscht reichte der gute Nepomuk, dem nichts weher that, als wenn er Jemanden wehe gethan, ihm die Hand zur Berschung, aber es kostete Ueberredung von Seiten der Mutter, dis Sebastian seinen Berdruß verwinden konnte und dem Bruder wieder gut wurde. Trotz solcher Zwischenfälle liebten sich die Beiden zärtlich.

a. d. D., no nicht nur diese Honorarien bewer waren, sondern Aeifige und ausgezeichnete Schüler auch noch Bakanzgelder erhielten.

Als ich einmal mit Sebanian auf Diern nach Haus wanderte, ichritten wir auf einem ichmalen Aufreig zwischen Aedern und Biesen hin; da ichien das ganze Feld vor unseren Augen lebendig zu sein; wir sahen und hörten ringsum die Rollneine sich bewegen und ebenso bewegte sich das junge Gras, desen Sprosen ohne Zweisel es war, was eben die Steine hob. Das Rämliche ist mir in der steinigen Oberpfalz noch mehrmals vorgesommen. Also ist es doch wahr und nicht blos Ausdruck sur lebergescheidtheit, daß man das Gras könne wachsen hören und sehen?

Ein anderes Mal lagerten wir mit einem Kameraden todmüde und sehr hungrig auf einem Feld. 3ch hab es öfter erlebt, daß, wenn's mir äußerlich recht schlecht ging, ich in übermüthige Lustbarkeit gerieth, und so begann ich, Schnurren zu erzählen und Spaße zu machen, über bie meine (Besellen und ich in lautes Gelächter ausbrachen. Da war plöglich uns allen Dreien die Müdigkeit wie weggeblasen, so daß wir aufbrechen und ein paar Stunden weiter marschirend ein Wirthshaus erreichen konnten. Offenbar hatte das Lachen die Nerven umgestimmt und wirklich einen Theil der Kraft wiederhergestellt. An diese Ersahrung mußt' ich lebhaft benken bei ber Erzählung von Joh. Clericus (Prof. Magnus Jocham), wie ein Bauernbüblein todmüde vom Jahrmarkt wollte heim= getragen sein, als aber sein Vater einen Steden, an dem er in der Eile einen angeblichen Pferdekopf zurechtgeschnitzelt, ihm zwischen die Beine gab, nun tapfer und voll Lustbarkeit im Vollgefühl des Reitens nicht nur heim, sondern auf dem Heimweg noch vielfach hin und her galoppirte.

In ben Ferien blieb ich ber leibenschaftlich eifrige Stubent, ber Bücherverschlinger, ber, wie Schwester Kathrin sagt, im Winkel der gemeinsamen Stube sigend, während Andere kneipten, über seiner Leserei Hören und Sehen vergaß und in seiner Versunkenheit sich vergeblich anrufen ließ. Kurzweil gab es aber auch und wenn der genial aufgeweckte Hartmann, Stiefneffe meines Baters, 1) der überall hingerufen wurde, wo Studenten Komödie ipielten, bei uns theatralische Vorstellungen einrichtete, - wenn's noth that, auch die Stude dazu schrieb und die Theilnehmer einschulte, — bann gaben wir tapfer und con amore komische wie pathetische Rollen. dramatischer Dialog, den ich in der Schule verfaßt, erntete auf den Brettern beifälliges Gelächter. — Großen Gindruck machte es mir, wenn ein Vetter, etwas älter als ich und mehr in unserem als im Hause seines Stiefvaters weilend, auf der Schwegelpfeife blies, ich konnt' es schier nicht hören ohne Thränen, solch ein Wehklagen lag mir darin und wieder solch ein Aufjauchzen und Jubeln. Seine Mutter, eine Schwester ber meinigen, war eine stille, wehmüthige Frau, und als sie diesen ihren einzigen Sohn erwachsen verloren hatte, ba löste sie gleichsam sich allmälig in Thränen auf, bis sie ihm nachgestorben war.

Unser Haus war häusig der Versammlungsort für die Studentlein. War Einer für einen Tag bestimmt zu Tisch gebeten, so erschien als herkömmliches Traktament ein Spanserkel (oder eine Gans) und Schmalzgebackenes (meist Aepfelklichel). Gewöhnlich wolnte auch der Eine und Andere bei uns und die Mutter hielt gern Aermere darunter frei, wie z. B. die vier studirenden Söhne eines ganz unbemittelten Hirten des Ortes bei uns die Vakanz

Dartmann, soll Beichtvater eines Papstes gewesen sein.

genossen. Aber wir sahen auch barauf, daß unsere Freunde aus Amberg geladen würden; zu den innigeren derselben gehörte Joh. Bapt. Weigl, der, drei Jahre älter als ich, dis zur Klosteraushebung Benediktiner-Noviz in Priesling gewesen, dann in Amberg mich instruirte und später sich einen Namen gemacht hat als Theolog und Geschichtsforscher (z. B. über das richtige Geburtsjahr des Herrn, über den echten Verfasser der "Nachfolge Christi" u. s. w.), auch als Arithmetiker und Urheber eines geschätzten Lehrbuches der Mathematik. Er starb in höherem Alter als Domkapitular in Regensburg.<sup>1</sup>)

Bon meinen Spaziergängen brachte ich heim, was mir unterwegs an Gestein Anziehendes vorgekommen war, und bekanntlich bietet die Oberpfalz viel des Merkwürdigen. Ich will hier gleich einschalten, daß ich später einmal auf einem Straßenhaufen zwischen Kürn und Nittenau ein Stück Granit gefunden, das völlig dem durch seinen sleischfarbenen Feldspath ausgezeichneten egyptischen glich. Die Mutter war oft bitterbös über meine Sammelsucht, denn ich zerriß dabei nicht nur alle Taschen, sondern auch die schwer angefüllten Sacktücher. Wie viele Freude hat es mir später gemacht, wenn ich bei Knaben den gleichen wißbegierigen Trieb bemerkte, und ich nährte ihn gern durch das Verschenken kleiner Sammlungen. Franz von Kobell<sup>2</sup>) hat mir öfter

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Auch eine Ausgabe ber "Nachfolge Christi"
in sieben Sprachen ist Weigl's Werk. Sein Eiser für Erlernung
von Sprachen kündet sich schon in französischen und italienischen
Jugendbriefen an, die er mit R. gewechselt.

<sup>2)</sup> Anm. d. Schr. Kobell war selbst schon ein ältlicher Herr geworden, als Ringseis, um seine eigenen mineralogischen Kenntnisse aufzufrischen, zur Zeit seines zweiten Restorats ein Semester hindurch Kobell's Kollegium besuchte. Dieser hatte große Freude darüber und seine Töchter erzählten uns, daß er öfter mit

versichert, der erste mächtigere Anstoß zu seiner Berufswahl sei ihm durch eine solche Schankung von mir gekommen.

Ein Kamerad von uns hatte sich zum Instruktor eines Rnaben ber Nachbarschaft erboten. In meiner Eltern Haus nahmen sie Abschied von des Knaben Mutter, um nach Amberg zu wandern. Sie war eine sehr arme Frau: aber bevor die Beiden aufbrachen, sagte sie: "Da habt's en Zwölfer: trinkt's a Glaasl Wein und wenn's mub' seids, so laßts ent fahren von Schwarzenfels bis Amberg, ich kann die Schmarberei net leiden" (bas Schmutigsein, Beizen). Und vom Standpunkt der guten Frau war das gar nicht so lächerlich. Denn wenn auf St. Johann bes Evangelisten Tag die Leute den Johanniswein genossen, so pflegte das den Mann einen Kreuzer zu kosten, und wenn er bei einem Juhrmann aufsitzen wollte, gab er ihm allenfalls zwei, Summa Summarum betrug das für zwei Menschen 6 fr., sie aber gab ihnen ganze 12, benn ne konnte ja "die Schmarberei nicht leiben!"

Von der Armuth und Genügsamkeit der Leute dieser Gegenden zu jenen Kriegszeiten hat man schwer einen Begriff. Noch lang nachher, als ich in Amt und Brod war, kam eine Schwarzhoserin zu mir und bat um einen Kosttag für ihren studirenden Sohn. "Sie geben," sagte sie, "der N. ihrem Sohn auch einen Kosttag, und die ist doch reich." — "So?" fragte ich; es hätte mich doch gewurmt, einen Bermöglichen zu unterstüßen. — "Ja, die hat Geld," fuhr sie fort; "ich hab' es erst vor Kurzem gesehen, wie sie aus dem Sack eine ganze Handvoll herausgelangt hat, es waren gewiß zwei Gulden!"

Uebrigens hegte man zur Zeit, da noch wenig Vertehr zwischen den Provinzen war, in Altbayern häufig

humoristischer Eile vom Kaffee aufgestanden: "Jetzt muß ich weiter machen, mein alter Student kommt mir sonst zuvor."

von den Oberpfälzern die Borstellung, sie seien gerabezu lauter Hungerleiber, ähnlich wie zu Hogarth's Zeit viele Engländer sich jeden Franzosen wie ein Geripp vorstellten. "Geh' Er nur getrost," sagte der Abt von Metten zu Prof. Rigner, als dieser die Abtei verließ, um die Professur in Amberg anzutreten; "sollte Er Hunger leiden mussen, so schreib' Er's hieher; dann schicken wir Ihm Schinken und Mehl!" Rixner hat es oft seinen Ambergern erzählt. — Als in den Neunzigerjahren die Franzosen jenseits der Donau stunden, war altbayerischer Lanbsturm gegen sie aufgeboten und marschirte durch Amberg. Die Männer kamen in ihren leinenen Kitteln, und als sie bei ihrem Aufzug darob verspottet wurden, hörte ich es mit an, wie sie zur Antwort aus den Reihen heraus ihren Gastwirthen zuschrieen: "Ihr Hungerleiber, ihr Erdäpfelfresser!" Die Kartoffeln wurden bamals in Bayern süblich ber Donau noch wenig gegessen.

Aber auch ernstlicher Stammeshaß entzweite zum Theil die Bruderstämme. Selbst in Klöstern, namentlich wo ber dristliche Sinn überhaupt in Abnahme gerathen, machte jener thörichte Haß sich geltenb. Als kleiner Knabe noch durfte ich mit meinem Vater im Kloster St. Emmeran zu Regensburg der Primiz unseres Vetters, des frommen und tüchtigen Emmeran Salomon beiwohnen (wobei es meinen Vater freute, daß ein seltener Thaler, den er beim Opfergang bargebracht, vom Herrn Abt in die Münzsammlung bes Stiftes aufgenommen wurde). erregte ich burch rasche Antworten die Theilnahme meines Nachbarn, eines altbayerischen Konventualen. (Regensburg, als freie Reichsstadt zwischen ben beiben Provinzen gelegen, hatte gemischte Bevölkerung; in St. Emmeran herrschten die Altbayern vor, und Salomon hatte seine Aufnahme nur seinem hervorragenden Fleiß und Talent sowie zufälligen Umständen zu verdanken.) Mein Nachbar fragte-mich, woher ich sei, und vernehmend, daß ich ein Oberpfälzer, sprach er, der Priester, zu mir, dem Kind: "Weiß Er, was Hamilkar seinem Sohne Hannibal für einen Schwur abgenommen?" Er meinte den Schwur, niemals vom Haß gegen die Römer zu lassen. "Nun denn, den nämlichen Schwur hab' ich gegenüber den Oberpfälzern gethan." Und nachdem er diese erhabene Albernheit von sich gegeben, redete er kein weiteres Wort mit mir. Salomon, dem ich dieß verwundert erzählte, dat mich darüber zu schweigen.

Auch Professor Albert Bauer, ein sonst christlicher Mann, bekannte, daß er, aus St. Emmeran kommend, ähnliche Gesinnungen mitgebracht und sich ihrer in Amberg schämen gelernt. Er gewann diese Stadt herzlich lieb, obwohl auch sie schon im ersten Regierungsjahr des Kurfürsten Max Joseph so große Veränderungen erlitt. In einem neu errichteten Kasino frug man ihn, den gläubigen und sittenreinen Priester, ob er sich bereits ein Liebchen zugelegt; jest dürse er sich eines solchen nicht mehr schämen.

St. Emmeran war übrigens noch damals eine Pflanzstätte der Gelehrsamkeit; es lieferte zugleich mit Niederaltaich die Professoren fast für alle bayerischen Symnasien, Lyzeen u. s. w., so daß scherzweise die Rede ging: In Altaich und St. Emmeran wachsen die Professoren auf dem Mist.

Sollte sich jener Stammeshaß zum Theil etwa aus den Zeiten des elfmaligen Konfessionswechsels der Oberpfalz herschreiben?

Ich war noch Symnasiast, als ich einst, zur Ferienszeit in der Heimath weilend, am Abend mit Freunden im Haus einer Verwandten zusammen saß, die ebenfalls eine

Wirthschaft ausübte. Die Rebe fiel auf schaurige, geheimnißvolle Dinge. Nun war ich bereits "aufgeklärt" worden, es gebe "keine Gespenster", und ich betheuerte wahrheitsgemäß, ich glaubte nicht baran und fürchtete sie barum nicht. Das sei leicht gesagt, hieß es; wenn's gelte, werbe ich es schon wohlfeiler geben. "Soll ich euch etwas vom Kirchhof holen?" rief ich; es ward angenommen. Ich lief hin, überstieg die sonst hohe Mauer an einer zerfallenen Stelle und dachte aus bem Beinhaus einen Schäbel zu holen. Es waren aber auf furfürstlichen Befehl die Beinhäuser — ohne Zweifel auch als aufflärungswidrig — geleert worden und barum kein Schäbel vorhanden. So ergriff ich benn ein umgestürztes, am unteren Ende abgefaultes Kreuz, um es mitzunehmen. In diesem Augenblick rasselte es die ganze lange und hohe Mauer entlang, als ob, etwa mit Stangen in die Hohlziegel gestoßen und biese heruntergeworfen würden. "Ihr erschreckt mich nicht," rief ich furchtlos, nicht zweifelnb, daß meine Gesellen mir nachgeschlichen, nahm ben Ruckweg über die verfallene Stelle, lief zu jenem Haus, trat in die Stube, wo ich Alle versammelt fand, und legte bas Kreuz, an dem noch Erde hing, auf den Tisch. Einige wurden bleich, aber ich sagte: "Es ist euch nicht gelungen, mich zu erschrecken, ihr Nachschleicher!" — "Wie so?" — "D verstellt euch nicht, ihr macht mir nichts weis!" . . . Als nun Alle, auch Hilbebrand, der gcsetzte Chirurg bes Ortes, mir versicherten, daß Reiner die Stube verlassen, da ergriff auch mich ein Schauer. Zwar hatte ich bloß im Leichtsinn, um meine Unerschrockenheit zu zeigen, und ohne frevelhafte Absicht es gethan — war ich boch im Vorüberkommen an meines Vaters Grab gang arglos seiner eingebenk gewesen — aber die Sache erschien mir auf einmal in einem anberen Licht. Die Wirthin erklärte, das Kreuz nicht unter ihrem Dach zu dulden, ich solle es zurückschaffen, woher ich es genommen; dazu fühlte ich für heute keine Lust mehr und mußte es mit mir nach Haus nehmen, von wo es am nächsten Tag an seinen Ort zurückgebracht wurde. Von nun an hätt' ich nichts Aehnliches mehr thun mögen.

Seit meines Vaters Tob waren brei Jahre vergangen, als meine mit ber Wirthschaft belastete Mutter sich zur Wieberverheirathung entschloß. Ihr zweiter Mann war Michael Zenger, ein Abkömmling der einst berühmten, dann aber verarmten Ritter-Familie dieses Ramens. Sein Vater, Pächter eines ber ehemaligen Familiengüter, war noch im Besit bes Abelsbriefes gewesen, hatte ihn aber einst in der Trunkenheit ins Feuer geworfen. Der bekannteste unter den Ahnherren bes Geschlechts war jener Ritter Hans von Zenger, welcher unter bem Pfalzgrafen Johann und bessen Sohn Christoph1) im Jahr 1433 vorzüglich bazu beitrug, die Hussiten aus dem Land zu treiben. Dieselben machten sich besonders furchtbar durch ihre Wagenhurgen, indem sie sämmtliche mitziehende Wägen geordnet mit einer mächtigen Kette umspannten und baburch sich in unbezwingbar scheinenber Festung verschanzten. Hans von Zenger, Besitzer von zehn bis fünfzehn Schlöffern zwischen der Donau und der sächnischen Grenze, bot nun die zahlreichen Schmiebe seiner Heimath und der ganzen Gegend mit ihren schweren hämmern auf und hieß sie, als man bei Hiltesried auf die Hussiten stieß, mit vereinter Kraft die Kette zer-Es gelang; Schrecken ergriff die bis jett trümmern. Unbezwungenen, die sich wirklich mochten für unbezwing-

<sup>1)</sup> Dieß ist jener Herzog Christoph, welcher dann (von 1439 bis zu seinem Tod 1448) König der vereinten drei standinavischen Reiche gewesen.

bar gehalten haben, und sie flohen, um nie wiederzukehren. Hatte man vorher den sogenannten "Hußaus" darum geläutet, daß Jeder knieend — dem Reiter war gestoten, hiezu vom Roß zu steigen— um Abwendung der Geißel bitte, so ließ man ihn nunmehr zum Andenken an die Befreiung erklingen, und das geschah noch dis zum Regierungsantritt des Kurfürsten (nachmals Königs) Max eins oder mehrmal die Woche nach dem Abendläuten, (in Amberg geschieht es, wie ich höre, noch jetzt, 1874, alls nächtlich um 11 Uhr).

Das Stammschloß der Zenger, Zangenstein, dessen Mauern fünf, an manchen Stellen sieben Schuh dick gewesen sein sollen, wurde zu Anfang des Jahrhunderts von seinem Besitzer, einem Baron Sauer, zur häßlichen Ruine abgetragen.

Meine Mutter und der Stiefvater erwarben im Jahr 1803 das neben ihrer Wirthschaft gelegene Gebäude des aufgehobenen Frauenklosters. Eingedenk aber des volksthümlichen Spruches "Klostergut — thut nicht gut, — geht zuletzt in 'n Fingerhut" — bewog ich sie später, es wieder zu klösterlichen Zwecken um sehr billigen Preis abzulassen.<sup>1</sup>)

Nachbem ich fünf Jahre lang das Gymnasium, nämlich die drei sog. Grammatiken und die erste und zweite Rhetorik besucht hatte, ging ich zwei Jahre hindurch auf das Lyzeum. Von hier schrieb ich an P. Ulrich Heiß:

"Ich bin nun Philosoph, wollte sagen, heiße einer. Vielleicht sind Hochw. begierig, von meinen Fortschritten in dieser epochemachenden Wissenschaft zu hören? Ich habe mir Mühe gegeben, Alles einzusehen, was bisher vorgetragen worden, und glaube das Meiste in der That einzusehen; nur hat mein schwaches, unbewassnetes Auge noch nicht emporschauen können bis zu der transcendentalen Staffel, von der das (? Fichte'sche)

<sup>1)</sup> Räheres soll kommen beim Jahr 1834.

Ich auf unsere anderen schlechteren Ichs verächtlich niederblickt und von seinem Sternhimmel herab mit Bligen, in der Esse des Herrn Sch . . d geschmiedet, Allcs zu Boden bonnert, was sich nicht transcendental schreibt. Dhngeachtet meines Fleißes in der Philosophie hab' ich doch schon das Unglück gehabt, meinem Herrn Professor Anlaß zur Unzufriedenheit zu geben, das vielleicht Ursach' sein dürfte, daß ich dieß Jahr nicht mehr ber Erste werbe, sed quod ad rem? Ich höre Sie fragen, auf welche Weise? . . . So mein Bortrag mit meinem Berstehen nicht im engsten Berständnisse steht: fo läßt fich die Sache leicht erklären, und eine zu lebhafte Einbildungs= traft hat mir auch da, wie schon öfter, einen schlimmen Streich gespielt. Doch tröstet mich bas und muß mich trösten, daß ich die Sache verstund, und daß ich nicht deswegen Philosophie studire, um einen guten Plat im (? Katalog) zu bekommen, sondern um ein besserer Mensch zu werden, und dieß letztere Streben hat die Logik so ziemlich in mir erweckt. Besonders fühle ich der angewandten Logik wohlthätigen Einfluß auf das Berg und die menschliche Gesclichaft. Die Philosophie meinem Streben, das ehe nach Often zielte, einen Stoß nach Oft-Süb gegeben, sie hat meinem Handeln mehr Charafter und Festigkeit mitgetheilt. Doch umarme ich noch mit dem näm= lichen Feuer die Schwester der Philosophie die holde Dicht= tunst; ich sehe das magische Band, das Beide verbindet, und bin entzückt" u. f. w.

Der nachmalige Oberbergrath Voit, damals Vorstand der Gewehrfabrik, gab aus freiem Antrieb verschiedenen Lyzealschülern, unter denen ich mich befand, Vorträge über Botanik und führte uns hinaus in die Wiesen und Wälder, um Pflanzen zu sammeln und einzulegen — Ausslüge, deren ich noch heut mit inniger Liebe gedenke.

Prof. Graf, mein Lehrer in der Mineralogie, erzählte mir folgende Episode seines Lebens. Verwickelt in den Illuminaten-Orden hatte er unter Karl Theodor Bayern verlassen müssen und begab sich von Wien aus mit Empfehlungsschreiben versehen nach St. Petersburg. Insbesondere war er an einen deutschen Wirth Namens

Diamant 1) gewiesen. Die Reise legte er mit einem Rurier zurück, welcher Tag und Nacht weiterfuhr. Graf hatte die Eigenthümlichkeit, im Fahren schlechterbings nicht schlafen zu können und so brachte er zehn Tage und zehn Nächte schlaflos zu. Enblich in Petersburg gelangt und am Gafthof bes Herrn Diamant abgesett, fand er das Haus, weil es eben Nachtzeit war, verschlossen und setzte sich mit seinem Reisesack auf einen Eckstein, wo er von Mübigkeit übermannt sogleich einschlummerte. Die sehr frühe Sonne eines norbischen Sommertages stach ihm balb in's Gesicht, und hievon erwachend sah er, daß ihm sein Reisesack war gestohlen worden, in welchem nicht nur sein Hab' und Gut, sondern auch seine Empfehlungsschreiben sich befanden. Unterdessen öffnete sich das Gasthaus und er stellte sich dem Besiger vor, erzählte seinen Verlust und bat nur um Unterkunft wegen seines bringenden Bedürfnisses nach Schlaf und Ruhe. über Herrn Diamants Berwandte zutreffenden Bericht zu geben wußte und auch sonft nichts Mißtrauen Weckenbes an sich hatte, wies ihm ber Wirth ein Zimmer an. Nun burfte er endlich sich dem Schlafe hingeben und tros seiner Bestürzung schlief er sogleich ein. Als er erwachte, war er nicht wenig erstaunt, sich in einem mit Menschen bicht angefüllten Zimmer zu sehen, und da er sich in seinen Gedanken nicht zurechtfinden konnte, frug man ihn, ob er wohl nicht wisse, daß er drei Tage und Rächte ununterbrochen geschlafen habe, ohne daß die vom Wirth wegen seines Nichtöffnens angeordnete Einsprengung ber Thüre und die darauf folgenden Versuche, ihn wachzurufen, etwas gefruchtet hätten. Das Gerücht von dem Sieben-

<sup>1)</sup> Man bemerkt der Schreiberin, es werde "Smaragd" heißen follen, dieß sei noch heut der Name eines Petersburger Gasthof- besitzers.

schläfer hatte sich in der Nachbarschaft, ja der ganzen Stadt verbreitet, und so strömten die Menschen herbei, ihn zu sehen. Dieses Erlebniß wurde ihm günstig, benn ein sehr reicher, russischer Ebelmann, Graf Stroganoff, ber bavon vernommen, ließ ihn zu sich bescheiben und frug ihn über Heimath, Beschäftigung und Schicksal aus. Bernehmend, daß Graf als "Illuminé" vertrieben worden, begrüßte er ihn als Bruber, indem er die nichts weniger als glaubensseligen bayerischen Illuminaten verwechselte mit der von Martinez Pascualis herrührenden philosophisch-mystischen Sekte jenes Namens, und da ber Ebelmann auch erfuhr, Graf sei Mineraloge, so stellte er ihn bei seiner kostbaren Mineraliensammlung an, wo besonders herrliche sibirische Stücke waren. Als Graf einst hinwarf, es wurde sehr nütlich sein, die englischen Sammlungen zu studiren, ließ ihn sein Gönner auf seine Kosten nach England reisen. Wie tief aber hiebei der wissenschaftliche Eifer ging, erhellt baraus, daß ber vornehme Herr eines schönen Tages die ganze prächtige Sammlung für ein Gespann seltener schöner Pferbe hingab.

Graf, der wieder Erlaubniß erhalten hatte, nach Bayern zurückzukehren, wurde mir in der Folge gram ob meiner religiösen Richtung. Einigermaßen versöhnte ich ihn wieder, indem ich aus alter Dankbarkeit ihm von meinen Reisen in Italien und Sizilien schöne Stücke mitbrachte, Riesenschlestine, wie sie damals bei uns kaum je gesehen wurden. 1)

<sup>1)</sup> Graf's Schwiegervater, ein bekannter Sammler und Händler aus Wien, zog an allen europäischen Hösen herum, einen töstlichen Saphir seilzubieten, aber nirgends wollte man ihm zu der gesorderten Summe auch noch den Adels-Titel verleihen, um den es ihm zu thun war. Endlich zeigte sich der König Friedrich August III. von Sachsen, ein Kenner und Liebhaber der Naturwissenschaften, geneigt, auf seine Bedingungen einzugehen, und nun schien es bem Mann an der Zeit, eine Mittheilung zu

An die Stelle von P. Maurus Schenkl als Regens des Seminars war im Lauf der Jahre mein einstiger Walderbacher Lehrer P. Eugen Pausch getreten. Einmal geschah es mir, denselben durch eine heftige Erwiderung zu verleten. Nach Vollendung meiner Universitätsjahre, vor dem Abgang nach Berlin, hab' ich es ihm schriftlich abgebeten; dann erhielt ich fälschlich Nachricht von seinem Tode. Um so rührender war es mir, als 1832 der Todtgeglaubte schriftlich bei mir anpochte, um mir seine Herzensfreude und seinen Stolz über die Lausbahn seines ehemaligen "Liedlingsschülers" auszudrücken, und mit treuester Theilnahme verfolgte er seine paar übrigen Jahre meine öffentlichen und häuslichen Erlebnisse.1)

Am Schluß der sieben Jahre meines Aufenthaltes im Seminar sah ich mich durch eingetretenes Kränkeln genöthigt, vor dem Antritt der Universitätsstudien mir ein Jahr der Erholung zu gönnen. Eine große Abspannung der geistigen und leiblichen Kräfte schrieb ich

machen, die er sich als höchsten Trumpf für zulett ausgespart hatte. "Wissen Ew. Maj., woher dieser Saphir stammt? Aus dem Schatze des Königs Ludwig XVI." — "Was?" rief der König aus; "er würde mich also unaushörlich an meinen unglücklichen Better erinnern? Nun möchte ich den Stein nicht mehr haben, selbst wenn Sie mir ihn schenkten!" — So mußte der Besitzer seine Wanderungen von Neuem anheben; in Holland gerieth er einst in Geldverlegenheit und sah sich gezwungen, den kostdaren Saphir um einen Spott wegzugeben.

<sup>1)</sup> Anm. d. Schreib. Aus des Lehrers liebenswürdigen und liebevollen Briefen geht auch die Treue des Schülers bervor, der
nicht ermangelte, durch kleine Aufmerksamkeiten, z. B. Sendungen
sizilianischen Weines, seine alte Dankbarkeit kundzugeben. "Euer Gnaden," schreibt P. Eugen, "verstehen Sich vortrefflich darauf,
einen alten Mann zu ehren und zu erfreuen." Insbesondere
aber rühmt sich der Greis der "schönen Briese", welche die
Gattin des einstigen Schülers ihm zukommen läßt.

vorzüglich dem Umstande zu, daß ich vor meinem Examen innerhalb zweier Stunden einmal 40 Seiten auswendig 3ch behielt sie im Gebächtniß; aber darnach trat völlige Ermattung und Stumpfheit meiner Fähigkeiten ein und dauerte ein paar Monate.1) Daher brachte ich den Winter in der Heimath zu, vor Allem bedacht auf geistige Ruhe und körperliche Kräftigung. Stundenlang bestiß ich mich des Schlittschuhlaufens, einer bort ungewöhnlichen Uebung, die darum stets Zuschauer um mich versammelte. Ober ich wetteiferte mit Anderen im Gisichießen, ja suchte selbst burch Holzhacken und Sägen Brust- und Armmuskeln zu stärken. Den wesentlichsten Dienst aber habe ich, bem zwei Schwestern an Hektik gestorben sind, meiner ehebem nicht starken Brust und Lunge durch die Ausbauer erwiesen, womit ich von früh an täglich zu wiederholten Malen eine kleine Uebung tiefen und langsamen Einathmens vollzog. Von der guten Birkung hat unter Anberem die Ausgiebigkeit meines Stimmorgans Zeugniß abgelegt. Unzähligemal in meinem Leben habe ich auch Anderen den Rath hiezu ertheilt und wo er befolgt wurde, auch meist mit Glück. träftigere Athem befördert zugleich den kräftigeren Blutumlauf. Besonders sollten Menschen, die bei sitzender Lebensart in gekrümmter Stellung zu wenig Luft in die Lungen einführen, wodurch dann Stockungen entstehen, Anoten sich bilden u. s. w., jener Uebung sich auf's Regelmäßigste besleißen.

Im Sommer ging ich nach Amberg, wo mein Lehrer Graf mich durch den Auftrag auszeichnete, die von München dorthin gekommene Mineraliensammlung des berühmten versiorbenen Dr. Baber, Leibarztes der Herzogin von Reuburg, unter seiner, des Professors Leitung zu ordnen.

<sup>1,</sup> Sieb Beilage 1 zum 1. Rapitel.

An die Stelle von P. Maurus Schenkl als Regens des Seminars war im Lauf der Jahre mein einstiger Walderbacher Lehrer P. Eugen Pausch getreten. Einmal geschah es mir, denselben durch eine heftige Erwiderung zu verleten. Nach Vollendung meiner Universitätsjahre, vor dem Abgang nach Verlin, hab' ich es ihm schriftlich abgebeten; dann erhielt ich fälschlich Nachricht von seinem Tode. Um so rührender war es mir, als 1832 der Todtgeglaubte schriftlich bei mir anpochte, um mir seine Herzensfreude und seinen Stolz über die Lausbahn seines ehemaligen "Liedlingsschülers" auszudrücken, und mit treuester Theilnahme versolgte er seine paar übrigen Jahre meine öffentlichen und häuslichen Erlebnisse.")

Am Schluß der sieben Jahre meines Aufenthaltes im Seminar sah ich mich durch eingetretenes Kränkeln genöthigt, vor dem Antritt der Universitätsstudien mir ein Jahr der Erholung zu gönnen. Eine große Abspannung der geistigen und leiblichen Kräfte schrieb ich

machen, die er sich als höchsten Trumpf für zuletzt aufgespart hatte. "Wissen Ew. Maj., woher dieser Saphir stammt? Aus dem Schatze des Königs Ludwig XVI." — "Bas?" rief der König aus; "er würde mich also unaushörlich an meinen unglücklichen Better erinnern? Nun möchte ich den Stein nicht mehr haben, selbst wenn Sie mir ihn schenkten!" — So mußte der Besitzer seine Banderungen von Neuem anheben; in Holland gerieth er einst in Geldverlegenheit und sah sich gezwungen, den kostdaren Saphir um einen Spott wegzugeben.

<sup>1)</sup> Anm. d. Schreib. Aus des Lehrers liebenswürdigen und liebevollen Briefen geht auch die Treue des Schülers bervor, der
nicht ermangelte, durch kleine Aufmerksamkeiten, z. B. Sendungen
sizilianischen Weines, seine alte Dankbarkeit kundzugeben. "Euer Enaden," schreibt P. Eugen, "verstehen Sich vortrefflich darauf,
einen alten Mann zu ehren und zu erfreuen." Insbesondere
aber rühmt sich der Greis der "schönen Briefe", welche die
Gattin des einstigen Schülers ihm zukommen läßt.

vorzüglich dem Umstande zu, daß ich vor meinem Examen innerhalb zweier Stunden einmal 40 Seiten auswendig gelernt. Ich behielt sie im Gebächtniß; aber darnach trat völlige Ermattung und Stumpfheit meiner Fähigkeiten ein und dauerte ein paar Monate.1) Daher brachte ich ben Winter in der Heimath zu, vor Allem bedacht auf geistige Ruhe und körperliche Kräftigung. Stundenlang befliß ich mich des Schlittschuhlaufens, einer dort ungewöhnlichen Uebung, die darum stets Zuschauer um mich versammelte. Oder ich wetteiferte mit Anderen im Eisschießen, ja suchte selbst durch Holzhacken und Sägen Brust- und Armmuskeln zu stärken. Den wesentlichsten Dienst aber habe ich, bem zwei Schwestern an Hektik gestorben sind, meiner ehedem nicht starken Brust und Lunge durch die Ausdauer erwiesen, womit ich von früh an täglich zu wiederholten Malen eine kleine Uebung tiefen und langsamen Einathmens vollzog. Von der guten Wirkung hat unter Anderem die Ausgiebigkeit meines Stimmorgans Zeugniß abgelegt. Unzähligemal in meinem Leben habe ich auch Anderen den Rath hiezu ertheilt und wo er befolgt wurde, auch meist mit Glück. kräftigere Athem befördert zugleich den kräftigeren Blut-Besonders sollten Menschen, die bei sitzender Lebensart in gekrümmter Stellung zu wenig Luft in die Lungen einführen, wodurch dann Stockungen entstehen, Anoten sich bilden u. s. w., jener Uebung sich auf's Regelmäßigste besleißen.

Im Sommer ging ich nach Amberg, wo mein Lehrer Graf mich durch den Auftrag auszeichnete, die von München dorthin gekommene Mineraliensammlung des berühmten verstorbenen Dr. Baber, Leibarztes der Herzogin von Neuburg, unter seiner, des Professors Leitung zu ordnen.

<sup>1)</sup> Sieh Beilage 1 zum 1. Kapitel.

Balb barauf erhielt ich auf seine Verwendung auch von der Regierung der Oberpfalz den Auftrag, die aus dem ganzen Land eingeschickten Gebirgsarten unter des Lehrers Egide ordnend zu beschreiben. Die 25 fl., die ich dafür bekam, erfreuten mich nicht wenig.

Auch sonst konnte ich mich wieder geistig beschäftigen, wenngleich mit Maß und Vorsicht. 1) Ich wiederholte sleißig das bisher Erlernte und trieb nunmehr selbstständig mit großem Eifer und besonderer Vorliebe Philosophie.

In der Reihenfolge meiner Studien mußte ich eigenem Instinkte folgen, da fremde Anleitung dazu mir fehlte.

## 3. Rücklick auf einige Folgen der Klosteraushebung in Bayern.

Ruinen, wirkliche und beabsichtigte. Verschleuberungen (auch der Bibliotheken). Urtheile. Der Vorwand für Alles und die wirkliche Sachlage. (Münchener Burgkapelle.)

will ich bessen gebenken, wie sehr sich zu jener Zeit unter meinen zwar noch jungen, aber doch schon beobachtenden Augen Bayern verändert hatte, selbst in seinem äußeren Anblick. Ueberall sah man entvölkerte, verwüstete oder zertrümmerte Klöster, Kirchen und Kapellen. Fast nirgends hatte man gründlich aufzuräumen vermocht, denn die Behörden wurden nicht fertig und das Bolk hütete sich Hand anzulegen, und so standen diese noch nicht übergrünten Kuinen traurig und reizlos da, dem frommen Bolk ein steter Schmerz und ein Bild dessen, was man mit dem Lande in geistiger Beziehung theils angebahnt, theils wirklich vorgenommen hatte.

<sup>1)</sup> Sieh Beilage 2 zum 1. Kapitel.

## 3. Rückblick auf einige Folgen der Klosteraushebung in Bayern. 47

In Schwarzhofen selber besaßen wir ein Beispiel. In ehemaliger Zeit hatte ein noch heute vorhandener, gebecter Gang die Dominikanerinen aus ihrem Kloster zum Gottesdienst in ein vergittertes Oratorium der Pfarrkirche geführt; später gelang ihnen, die Eingangs dieses Kapitels erwähnte stattlich gewölbte Kirche zu bauen, den weithin sichtbaren Schmuck des Ortes. Als die Aufhebung hereinbrach, die Nonnen vertrieben wurden und man ihre schöne Kirche niederreißen wollte, da bat die Pfarrgemeinde, das festgebaute Gotteshaus anstatt ber bisherigen, weit unansehnlicheren, nicht gewölbten, sondern blos an der flachen Decke getäfelten Pfarrkirche fortan als solche benützen zu dürfen. Abschlägiger Bescheib. Zweite Anfrage, ob man die Klosterkirche und ihre prächtige Sakristei benn nicht wenigstens als Magazin für Vorräthe in diesen Kriegszeiten benützen dürfe. Abgeschlagen. "Einreißen!" Sie wurde versteigert mit ausbrücklicher Bedingung bes Zerstörens. Der Käufer zahlte 300 fl. für Kirche sammt Sakristei und brauchte fünf Jahre, sie einzureißen. Kaum war dieß geschehen, so kam man zur Erkenntniß, daß die bisherigen Schulräume nicht mehr genügten, und nun führte man an derselben Stelle, wo so eben die prächtige Sakristei war dem Boden gleich gemacht worden, ein unschönes, finsteres Schulgebäube auf, bas, so sagt man mir, trot Scharwerk auf 10,000 fl. zu stehen kam. Verwundert fragten die Leute: Ja warum hat man benn nicht bie herrlichen Mauern und Räume ber Sakristei bazu benütt?

Ich erinnere hier an die von Regierungswegen gebotene und wirklich vollbrachte Zerstörung der Kirche bei dem uralt ehrwürdigen Kloster Wessobrunn; ich erinnere daran, daß der erste Käuser des Schlosses Tegernsie e den herrlichen Prälaturdau abtragen ließ, um aus den Quadern, dem Eisen, der Kupserbedachung dieses

einen Theiles allein so viel zu lösen, als er für das Ganze gegeben. Ebenso sollte die für das bayerische Regentenhaus so benkwürdige prächtige Klosterkirche von Fürstenfeld wegen angeblicher Baufälligkeit und wirklicher Schwierigkeit des Einreißens mit Kanonen niedergeschossen werden und entging diesem Schicksal nur durch War ja doch für den Dom zu Freising, dieses geschichtliche, religiöse und bauliche Kleinod, der Untergang eingeleitet, indem er als baufällig geschlossen und einem Megger, der 500 fl. geboten, zum Kauf zugesagt wurde. Da verlangte ein französischer General, ben Dom zu einem Napoleonsfest zu benützen und setzte den Gegenvorstellungen ob himmelschreiender Gefahr des Einsturzes seinen festen Willen entgegen; der Dom ward geöffnet und ertönte von rauschender Musik, auf dem Domplag nebenan donnerten die Kanonen und er wollte immer noch nicht einstürzen. Jest erst konnte von Wohlgesinnten auf seine Rettung gebrungen werden; Kronprinz Ludwig ward aufmerksam gemacht, er forschte nach an Ort und Stelle, und die Restauration begann. Den im nämlichen Halbjahr erfolgten Tob der zwei Hauptbetheilig= ten an jenem Sündenhandel, des Metggers und des Rentamtmannes, schrieb bas Volk einer That bes göttlichen Strafgerichtes zu. Auch die Stiftskirche von Berchtesgaben rettete ber Kronprinz. — Bei den Akten des Ministeriums muß noch heute der Antrag eines damaligen Referenten liegen, es möge der Landshuter Martinsthurm -- ber höchste in Bayern und einer ber höchsten überhaupt — abgetragen werben, vermuthlich wegen seines anmaßend aristokratischen Emporragens über die anberen Gebäude. Der Kronprinz soll bei dieser Gelegenheit gesagt Diese Leute ruhen nicht, bis Alles so flach ist, haben: wie ihre Schäbel. Auch an ber Hoffnung, die Frauen3. Rücklick auf einige Folgen der Klosteraushebung in Bayern. 49

firche zu München dem Erdboben gleichzumachen, weibeten sich bereits manche Gewaltige.

Weitaus die meisten Kirchen- und Klostergüter wurden elend verschleubert. Gleichwie man im bösen Gewissen, Bolksunruhen befürchtenb, die Aufhebung mit Einem Streich vollzogen hatte, so geschah die Losschlagung der meisten Gebäulichkeiten und theilweise der Bodengüter im ganzen Kurfürstenthum am nämlichen Tag, sei es, daß man abermals vor Unruhen sich scheute, sei es, baß man recht absichtlich einen Zulauf von Kauflustigen vermeiben wollte, um die Erwerbung besto mühloser in bestimmte Bande zu spielen. Bei Verkauf ber beweglichen Kirchenschäße mar ber Unterschleif ein heilloser. Begreiflich! Treue Hände scheuten die Berührung der sakrilegisch ihrem beiligen Zwed entwenbeten Gegenstände. So befannte mir ein Schullehrer, wie er, für den Herrn Regierungstommissär das Protokoll führend, zwei Nächte habe aufbleiben müssen, um in bessen Auftrag sämmtliche Zahlen zu fälschen. Das Schulmeisterlein hatte nicht den Muth, Widerstand zu leisten ober ben Gestrengen höheren Ortes, d. h. den Teufel bei seiner Großmutter zu verklagen.

Mit welcher Mischung von fanatischem Haß, von gewaltthätiger Habgier und plumper Zerstörungswuth die beiligen Geräthe aus kostbaren Stossen behandelt wurden, darüber ersuhr man Haarsträubendes. Un einer mit Relchen, Reliquiarien u. s. w. hochangefüllten Kiste — in Schepern — wollte der Deckel nicht mehr zugehen; da sprang der Bedienstete darauf, daß die Sdelsteine und Perlen lossprengten und auf dem Boden herumkollerten. Der Beispiele wären zahllose zu nennen; aber es liegt dieß nicht in meiner Absicht, ich wollte nur gelegentlich davon berichten, was mir unterkam. Näher liegt mir das vandalische Bersahren mit den Klosterbibliotheten.

Allerdings bekamen die Staats- und andere Anstaltssammlungen, was man zu behalten für gut befand, und
noch heut bilden jene Reste einen Hauptwerth dieser Anstalten. Allein die geretteten Bände waren doch ein verschwindend kleiner Bruchtheil gegen das Verschleuberte.
Ganze Bibliotheken wurden um wenige Gulden und nach
dem Gewicht an die Käshändler und Krämer verkaust,
von wo hie und da ein Kenner das Eine und Andere
wieder rettete. Hunderttausende von Bänden wurden um
Spottgelder nach Rußland und Amerika geschleppt, aber
mindestens ebenso viele gingen zu Grund. Die theologischen
Werke bot man nach der Größe seil, einen Folianten um
zwölf, einen Quartanten um sechs, einen Oktavband um
drei, zwei, ja Einen Kreuzer.

Und in der That weiß man, daß die Finanzen des bayerischen Staates burch jenen Raub so wenig gebeihen wollten als heutzutage das Königreich Italien in ähnlichem Fall. Freilich sagte Socher, der ungläubige Priester, als er später zur Zeit bes Landtages nicht begreifen konnte, warum selbst Protestanten die Maßregel der Klosteraufhebung für eine ber Staatswirthschaft nachtheilige erflärten: "Wenn auch den Finanzen Schaben baraus erwachsen sein sollte, so ist es boch gut, daß diese Nester des Aberglaubens ausgehoben worden sind." Aber wenn gleich der Haß des Christenthums, insbesondere der katholischen Kirche, der Hauptfaktor jenes Schrittes war, so hatte boch sicherlich die staatliche Habsucht auch ihren Antheil daran und sah sich zu ihrer gerechten Strafe durch die persönliche Habsucht und Untreue der Mittels= männer um den Gewinn geprellt.1) Selbst wo ein solcher

<sup>1)</sup> Hiebei will ich jedoch anmerken, daß, als ich den Kronprinzen Ludwig im Winter 1823/24 nach Sizilien begleitete, mir Ex-

3. Rücklick auf einige Folgen der Klosteraushebung in Bayern. 51 Besitz länger in Staatshänden blieb, da wollte er nicht gedeihen und Frucht bringen. 1)

minister Graf v. Montgelas durch einen höheren Beamten schreiben ließ, damit ich es dem hohen Herrn mittheile, er (Montgelas) sei gegen die Maßregel der Klosterausbebung gewesen, der Prinz könne dieß aus dem Munde seines königlichen Baters, Max I., bestätigen hören; die Schuld sei an Zendtner gelegen. Sieh Bezügliches auch in Görres', Freundesbriefen", herausgegeben von Franz Binder (1874) III. 319. Bekanntlich soll der Prinz vor Kummer und Berdruß über das Vorgehen im Staate krant geworden sein und der König ihm zulieb den Ministerwechsel vorgenommen haben. (Sieh übrigens auch 13. Kapitel dieser Erinnerungen.)

1) Ich selber habe als Ministerialrath eine dießbezügliche Erfahrung gemacht. Mit dem alten Benedikt beuren war auch die dazugehörige, von den Monden hochgehaltene Adelheidsquelle von Heilbrunn bei Bichl in den Besitz des Militaretats übergegangen. Ich hatte einst im Krankenhaus mit dem Wasser jener Jodquelle innerhalb 14 Tagen eine Person von ihrem großen Rropf befreit und die Rur hatte ben eben aus Augsburg anwesenden Medizinalrath Wetzler sehr überrascht. Bald darauf tam zu biefem ein Münchener Bürger und befrug ibn, ob es rathlich fei, die Abelheidsquelle zu taufen. "Greifen Gie gu!" rieth sowohl Wetler als ber mit dem Blirger betannte Anton Spring, ber nachmalige Lütticher Professor, und ber Kauf ward abgeschlossen um die lächerliche Summe von 900 fl., ohne baß vorher die Militärbehörde der medizinischen auch nur eine Anzeige von ihrer Absicht bes Berkaufs gemacht hätte. Kunde davon erhielt, ging ich zum Minister des Innern, dem Fürften Ballerftein, und äußerte mein Bedauern, daß die Regierung sich diesen Bortheil nicht vorbehalten habe. "Fragen Sie nach, ob ber Raufer nicht jum Wiederverlaufe geneigt fei," war sein Bescheit. Sogleich ließ ich durch einen mir befannten verlässigen Juden beim neuen Besitzer anfragen. "Ja," war die Antwort; "um 100,000 fl., denn als ein solches Kapital rentirt Die Quelle." Auf diese Summe ging das Ministerium nicht ein. Das war in den dreißiger Jahren; wie mag bie Rente seither gestiegen fein!

Der Galgenhumor war wohl berechtigt, mit welchem man jene Wirthschaft einem Tobtenamte verglich: Bavariae regimen est Missa de Requiem, — sine Gloria, sine Credo, longum Offertorium, nulla Benedictio. Und die Namen der Sewalthaber Stein, Hartmann, Zendtner, Schwerin faßte man zusammen in den Spruch: Stein-harte Männer lasten zentnerschwer in Bayern.

Wenn wir nun fragen, warum, ober, da wir den eigentlichen Grund wohl nur im Haß des Christenthums suchen dürsen, unter welchem Vorwand jene Barbarei der Klosteraushebung geübt wurde, so hören wir, daß die in Bayern so kläglich zurückgebliebene Wissenschaft, der vernachlässigte Volksunterricht solche Opfer geheischt hätten. Und diese zum mindesten schiefe Behauptung wird ohne weiteres gläubig hingenommen und ohne Untersuchung welches die wirklichen Gründe gewesen, wegen deren etwa Bayern jenen Vorwurf theilweis verdiente.

In Wirklichkeit waren die Schulen des katholischen Deutschland lange Zeit denen des protestantischen mit Ausnahme weniger Sparten weit voran. Noch gab es keinen allgemeinen Schulzwang, aber die Mittel zum Lernen waren nicht nur in den Klöstern selber gesgeben; ihr Einsluß auf das ganze Leben ließ auch viel tüchtigere Schulmeister zu als z. B. in Preußen, wo zu diesem Amt fast nur ausgediente Soldaten gewählt wurden. Bom Religionsunterricht zu schweigen, waren jene wenigen Gegenstände, welche damals ein vernünstiger Volks-Schulunterricht degriff, sehr ordentlich vertreten, trozdem die höhere, den nächstoderen Schulen zukommende Psiege der seit dem dreißigjährigen Krieg so verwilderten deutschen Sprache im katholischen Süden gegen den protestantischen Norden zurückblieb.

## 3. Rückblick auf einige Folgen der Klosteraufhebung in Bayern. 53

Man hat aus dieser geringeren Pflege der deutschen Sprace allerhand nichtige, ja lächerliche Folgerungen ge-Einige schienen ohne weiteres anzunehmen, daß ber Ratholizismus uns unfähig gemacht habe, die Feinheiten der beutschen Sprache zu fühlen, zu begreifen und zu entwickeln. Diese Abgeschmacktheit verbient keine Entgegnung. Andere aber sehen darin wenigstens ein Zeichen jenes unvaterländischen Sinnes, den man heutzutag als ultramontanen bezeichnet. Nun sollte man benken, der Ratholizismus hätte bann zunächst die Romanen, also die Italiener, Spanier, Franzosen veranlassen müssen, zu Gunsten bes ihnen leicht erlernbaren Lateins ihre eigenen Ibiome zu vernachlässigen. All' diese Völker bilbeten aber neben der Kenntniß der Kirchen- und Gelehrtensprache ihre vaterländische Zunge zu hoher Feinheit aus. Deutschland hatte allerdings die konfessionelle Spaltung die Ratholiken bazu gezwungen, aus ber lateinischen Sprace eine Nothwehr, ein Bollwerk gegen die Ueberkuthung mit protestantischen Schriften zu machen, indem schon Luther burch beutsche Schriften bas Volk zu gewinnen fucte, und wenn auch das Lateinische auf beiben Seiten noch lang die Gemeinsprache der Gelehrten blieb, so fiel boch burch Losreißung von der allgemeinen Kirche für die Protestanten ein wichtiges Interesse an jener Gemeinsprache hinweg; die Pflege des Deutschen wurde also rascher gefördert als sie sonst, so gut wie das Entsprechende bei anderen katholischen Völkern geschah, sich von selber entwickelt hätte; also auf der einen Seite Hemmung, auf ber anberen Förderung, aber nicht in Folge der Konfessionen · an sich, sondern in Folge der Trennung. Indessen, da nun einmal diese konfessionelle Spaltung die beiden Hälften ber Nation einander entfremdet hatte, so muß jener vorwiegende Gebrauch des Lateins bei der einen Hälfte

gerabe in sprachlich-vaterländischer Beziehung als ein Vorstheil für das Ganze betrachtet werden; denn ohne densselben hätte sicherlich diese Eine, südliche Hälfte ihre eigenen Idiome selbstständig und ohne Rücksicht auf die kirchlich losgespaltene Hälfte ausgebildet, wie es aus anderen Gründen die Flamländer und Holländer gethan, und es wäre hiemit auch dieses fast letzte Band der Deutschheit auseinandergefallen.

Uebrigens sah es auch im Norden lang genug barbarisch aus und als dann die Pflege der Schriftsprache wieder anhub, hielt man gar Manches für Fortschritt, was vielsach ein Rückschritt war. Am liebsten hätte man über alle Dialekte den Stab gebrochen, eine Thorheit, welche eine spätere Zeit selbst wieder gerichtet hat.

Wie aber, wendet man ein — war die Sache so beschaffen, wie du sagst, wie kömmt es, daß gerade im nördlichen Deutschland die Philologie, die Pflege und Kenntniß der alten Sprachen, einen viel früheren und höheren Aufschwung nahm als im südlichen?

Ich erwidere: Jedermann weiß, daß es vorzüglich die Klöster gewesen, welche nach den rasenden Stürmen der Völkerwanderung die wenigen übriggebliebenen Schäße der antiken Literaturen im Abendland sammelten, hegten und retteten. Man weiß auch oder sollte doch wissen, daß das Latein als Kirchensprache ein zweites Entwicklungseleben empfing und im Mund der mehr oder minder germanisch durchtränkten Völker seines kirchlichen Gebietes zwar mancherlei Barbarismen aufnahm, aber auch vermöge der neuen christlichen Begriffswelt eine neue tiefsinnige und reiche Terminologie entfaltete und in dieser neuen Entwicklung eine Blüthe erreichte, die zwar nicht eine Pflege des altklassischen Lateins im Sinne der heutigen Philologen heißen konnte, an Bedeutsamkeit aber

3. Rücklick auf einige Folgen der Klosteraushebung in Bayern. 55

einer solchen sicher nichts nachgab. — Als nach ber Einnahme von Konstantinopel durch die Türken griechische Gelehrte das Abendland überflutheten und ein plötlich aufloderndes und nicht wieder verflackerndes Interesse an den alten Sprachen in ihrer ursprünglichen Gestalt erweckten, da waren es zunächst Italiener, welche die Epoche der Renaissance mächtig einleiteten, und von dort pflanzte sich die Pflege des Klassizismus fort zu den übrigen Occidentalen. Unter ben Pflegern der humanistischen Wissenschaften fanden sich mindestens ebenso viele eifrige Söhne der Kirche als heimliche ober offene Widersacher derselben. Als sodann in der Reformation die deutschen Protestanten sich von dem Latein als allgemeiner Kirchensprache losgesagt, blieb basselbe boch ben Gelehrten als flassisches Ibiom von Wichtigkeit, und je entschiedener sie ihre Aufmerksamkeit vom mittelalterlichen Latein abwandten, je ausschließlicher vermochten sie bas antike zu pflegen, was naturwüchsig auch die Pflege des Griechischen nach sich zog. Ueberall aber, im protestantischen Norben Deutschlands wie in dessen katholischem Euben und ben romanischen Ländern, begnügten sich häufig die Philologen nicht mit der Kenntnisnahme und Aneignung bes Guten, Schönen und Wahren ber antiken Belt; auch deren Unglauben und sittliche Verkommenheit sogen sie mit ein, und es wäre hiemit bem katholischen Deutschland nur Glück zu münschen gewesen, wenn es dabei verblieben wäre, bie Kenntniß jener gefährlichen Schäße nur ganz allmählig und mit heiliger Vorsicht in sich aufzunehmen. Leiber blieb ihm dieß nur bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts vergönnt. Ich hege die Ueberzeugung: hätte man uns nur zwei gelehrte Orben gelaffen, die Jesuiten und die Benediktiner, so hätten wir sowohl in philologischer Beziehung wie in Pflege ber beutschen Sprache stetig fortschreitenb, den Norden allmählig auch hierin erreicht, wo nicht überstügelt, wie es gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in vielleicht allen übrigen Fächern der Fall war. Insofern die philologischen Studien einen Hauptbestandtheil der Gymnasialstudien bildeten, konnten sich die nordischen Gymnasien eines Vorzugs rühmen. Die übrigen Gymnasialsächer jedoch, Rhetorik und Arithmetik waren bei uns vortrefslich gepslegt.

Was nun die eigentlichen Fachwissenschaften betrifft, so gesteht der Göttinger Professor Meiners in seiner "Geschichte ber hohen Schulen" unumwunden ein, daß bis zur Gründung der ungewöhnlich reich botirten Universität Göttingen alle Fakultätswissenschaften besser an den katholischen Universitäten gepflegt, die Universitäten im beutschen Süben überhaupt in besserem Zustand waren als im Norben. Solang unsere Lyzeen — in Nordbeutschland wurden die Lyzealgegenstände meift an den Universitäten studirt - von den Jesuiten geleitet wurden, waren sie vortrefflich. Sie umfaßten Philosophie (Logik und Metaphysik), höhere Mathematik und höhere Naturwissenschaften. Unsere nordbeutschen protestantischen Brüder rühmen sich die moderne Philosophie eingeleitet zu haben und vergessen dabei, daß der katholische Franzose Cartesius ihnen vorhergegangen und daß Leibniz, obwohl Protestant, vielfach katholische Anschauungen hatte. Abgesehen ferner, daß uns auch in der Philosophie gar Manches als Rückschritt gilt, was sie als Fortschritt preisen, zugegeben andrerseits, daß sie neben schweren Jrrthumern mancherlei Großes in berselben zu Tage gefördert, erstreckt sich mein Vergleich hier nur auf die Zeit bis zur Aufhebung ber Klöster, insbesondere schon der Jesuiten. Ich wollte nur die entsetliche 3. Rücklick auf einige Folgen der Klosteraufhebung in Bayern. 57

Shabigung hervorheben, welche das Verschwinden erst bieser, bann jener für uns Bayern gewesen ist.

Indem nämlich so plöglich unsere Schulen jener trefflichen Lenker und Lehrer beraubt wurden, sanken sie mit begreiflicher Schnelligkeit von der innegehabten Höhe herunter, und nun kam rasch der Augenblick, um in die Lärmtrompete zu stoßen über die intellektuelle Bernach-lässigung dieses armen katholischen Bolkes, welchem nicht anders aufzuhelsen sei als durch zahlreiche Berufungen aus dem Norden. Breit strömte nun durch die aufgethanen Schleusen eine vorwiegend protestantische Bildung herein und zwar hauptsächlich in rationalistischer Entwicklung des Einen protestantischen Grunddogmas der "freien Forschung".

Wahrlich, der Urfeind der katholischen Kirche, weil ihres göttlichen Stifters, hat wohl gewußt, warum er so grimmig die Klöster befehdete.

Wir freuen uns des wahrhaft Guten, was durch unsere getrennten Brüder, nicht in Kraft ihres Jrrthums, aber trot desselben, geleistet wurde und wird; aber es ist uns Pflicht zu zeigen, wie gerade das in wissenschaft-licher Beziehung unser Heil war, was man als Ursache unseres angeblichen Verfalles ausschreit, und wie ein wirklicher Verfall erst eintrat, als man uns jenes Heil zu rauben ansing.

Es ist nicht meine Absicht, hier auf die religiöse und kirchenpolitische Seite der Klösteraushebung einzugehen. Selbst in wissenschaftlicher Beziehung will ich hier, weil es allzu weitläusig wäre, nicht des Näheren erörtern, wie viel die Mönche durch eigene unmittelbare zu füllen mit den bloßen Namen derer, welche durch gediegene Arbeit die Wissenschaft gefördert. Es kommen aber noch

andere Seiten in Betracht, deren hohe Wichtigkeit für die Wissenschaft einleuchten muß, z. B. bie materielle Unterstützung, die sie ber geistigen Produktion angebeihen ließen. Niebuhr äußerte — vielleicht öffentlich, jedenfalls mir gegenüber mündlich — daß für die Durchführung langwieriger und kostspieliger literarischer Unternehmungen ber Verlust der Klöster ein völlig unersetlicher sei.1) ein Konvent war so zu sagen eine unsterbliche Person; an einer Klosterbibliothek besaß ein wissenschaftliches Werk den getreuesten Abnehmer. Mochte auch der Vorstand wechseln, Ehrensache blieb es, ein tüchtiges Werk, bessen erste Bände man genommen hatte, nicht im Stich zu lassen. Erwägt man, wie viele ausgezeichnete Klosterbibliotheken es gab, so begreift man die Bedeutung dieses Umstandes. Heutzutage wird manches schöne Werk aus Mangel an Abnehmern von vornherein nicht begonnen ober bleibt in ber Hälfte steden, weil die ersten Abnehmer ober beren Erben der fortgesetzten Ausgabe überdrüssig oder zu derselben unfähig werben.

Eine weitere wichtige Seite war die Unterstützung der Lernen den. Thiersch hat es hervorgehoben, daß unter den ausgezeichneten Gelehrten des protestantischen Deutschland sehr viele Pastorssöhne seien, und in der That ist deren Zahl eine auffallend große. Leicht bezerissich! Der Pastorssohn erhält im elterlichen Haus nicht nur den ersten Unterricht, sondern überhaupt eine Richtung auf geistige Interessen. Welch große Zahl aber würde sich erst ergeben, wenn wir die Namen ausgezeichneter Schüler von mönchischen Lehrern wollten sammeln! Der Pastor konnte und kann bei bestem Willen und im besten Fall neben seinen Söhnen noch den einen

<sup>1)</sup> Bergl. übrigens Rap. 7.

3. Rücklick auf einige Folgen der Klosteraufhebung in Bayern. 59

und anderen fremden Knaben unterrichten, vielleicht bei guter Einnahme ober eigenem Bermögen den seinem Bauern- oder Handwerksverdienst Enthobenen auch leiblich unterstützen. Die Klöster aber zogen viele fähige Köpfe unter den Bedürstigen heran und vermochten zugleich für Seist und Körper zu sorgen. Kleinere Abteien hatten die Borbereitungs-, größere die höheren Schulen. Solche Klöster, welche nicht selber Schulen und Lehrer lieferten, wie z. B. Franziskaner-Konvente, wetteiserten mit den vermöglichen Stiften wenigstens darin, daß sie Studenten in den Ferien aufnahmen, ihnen also manche Freude und schöne Erinnerung bereitend.

Innerhalb 25 bis 30 Jahren, etwa von 1790 bis 1815—20, zähle ich in der Erinnerung 24, sage vierundzwanzig Studenten und Studentlein (einschließlich
vom Lateinschüler bis zum Hörer der Hochschule), welche
alle aus Schwarzhofen gebürtig waren; die wieder
vom Studium Abgesprungenen nicht gerechnet. Und wie
arm war doch in jenen Kriegszeiten der Ort! Seither
ist er im langen Frieden aufgeblüht und dennoch war in
den 15 Jahren Studienzeit meines von dort gebürtigen
Großnessen, von 1855 bis 1870, er nur Einer von fünf
Studirenden! Das Studium liegt ihnen ferner, als da
sie so viele, ihrem eigenen Ort, ihrer eigenen Berwandtichaft entsproßte "Herren" um sich sahen, und zudem
bleiben für Biele die Kosten unerschwingbar.

Denn nicht nur fehlt den Schülern die materielle Unterftützung von Seite der Klöster für ihren Lebensbedarf, sondern die Kosten der Lehrstunden haben sich unglaublich erhöht und bei dieser Vertheuerung spielt abermals die Aushebung der Klöster eine bedeutende Rolle.
Ich meine nicht nur die allgemeinen sozial-politischen
Folgen jener Maßregel, die Mehrung des Proletariats,

der Theuerung überhaupt u. s. w., woran der Student auch sein gut Theil zu tragen hat, ich meine die unmittelbare Steigerung der Lehrkosten durch den Abgang mönchischer Lehrkräfte in ben Gymnasien, Lyzeen und Universitäten. Wenngleich ber Ausschluß weltlicher Professoren unmöglich und thöricht wäre und gewiß von mir im eigenen Interesse am wenigsten gewünscht werben könnte, so gereicht es boch einer Anstalt zu großem Nuten, wenn sie auch geistliche Cölibatäre zur Wahl und Verfügung hat. Schon die mönchische Bedürfniß- und Anspruckslosigkeit macht es möglich, sowohl aus ihren Reihen wie aus der Laienwelt Professoren in größerer Anzahl zu berufen. In Amberg hatte jeder der geistlichen Professoren Eine Stube, gewöhnlich mit Einem Fenster, und nur die beiden Rektoren (ber Schule und des Seminars) besaßen je Wohn- und Schlafzimmer. Der Gehalt eines Professors betrug 400 fl. Heutzutage wäre schon bie Besolbung der Lehrkräfte, da fast lauter Familienväter die Lehrämter innehaben, im Stand, eine mäßig botirte Anstalt bankrott zu machen. Aber bas freiwillige Cölibat und die freiwillige Armuth, welche allein das Proletariat und die verrottete Finanzwirthschaft unserer Tage erfolareich zu bekämpfen vermöchten, werden heute wie damals von den kurzsichtigen Staatslenkern gewaltthätig ihrer Pflanz- und Pflegestätten beraubt. Bei den steten Erschütterungen, welche die Klöster und Orden erleiden müssen, und bei der künstlichen Heranzügelung einer antigscetischen Jugend können Jene benn freilich nicht mehr in ihrem Schooße die nöthigen Kräfte sammeln und ausbilben.

Es bedarf kaum der Erinnerung, daß das Zusammenwohnen der Lehrer unter Einem Dach auch eine große Förderung des Zusammen wirkens bot, um so mehr als 3. Rücklick auf einige Folgen der Klosteraushebung in Bayern. 61 sie zugleich einen großen Theil der Zöglinge in nächster Rähe behielten.

Ich bin weit entfernt, die Mißbräuche in Klöstern zu leugnen. Stets hat es von neuem der Reformen besturft und stets auch hat es Resormatoren gegeben; so mochte denn auch das klösterliche Schulwesen mancher Auffrischung benöthigt sein. Aber man hat das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, und der Staat hat es gethan ohne Recht, ohne Schonung, ohne Sinn und Verstand.

Bei ber hervorragenden persönlichen Güte und wohlwollenden Gesinnung König Max I. (damals Kurfürst)
dürfen wir wohl annehmen, daß er nicht nur über Bebeutung und Tragweite jener Maßregeln, sondern auch
über die Härte, womit man sie ausgeführt, und den Umsang, den man ihnen gegeben hat, im Dunkeln gelassen
wurde. Nicht Alles, was selbst amtlich, Im Namen
des Königs" geschieht, fällt dem Fürsten selber ganz
oder auch nur vorwiegend zur Berantwortung zu. 1) Hat
doch Max I. seinen vortresslichen Willen dei der Abichließung des Konkordates und der Tegernseer Erklärung
kundgegeben! Wie schweige später, gewesen, den listig gespannten Netzen der Maurer und Illuminaten zu entgehen,
das hat sich nicht nur an des Königs Borsahren Max

Darüber, wie die Höheren oft durch die Niedrigen überlistet werden, erzählt man Folgendes: Minister Graf Montgelas sei eines Tages in der Burggasse an jener Stelle vorüber gegangen, wo sich noch kurz vorher eine schöne gothische Kirche — ich glaube, sie bieß die Burgkapelle — erhob; sie war verschwunden. "Welcher Esel hat das gethan?" fuhr der Minister los, erhielt aber die Antwort: "Excellenz haben ja selbst zu genehmigen geruht." Er batte, so scheint es, den ungelesenen, vielleicht unterschobenen Besehl unterzeichnet.

Joseph III. und bessen Bater Karl Albert gezeigt, die sich von Jöftatt beeinstussen ließen, sondern, wie man jetzt genau berichtet ist, auch an der in vieler Beziehung so weisen und in ihren Absichten so fromm katholischen Kaiserin Maria Theresia. Die Bölker müssen es als Sottes Zulassung betrachten, daß auch wohlmeinende Fürsten hinter's Licht geführt werden, und haben den Trost, daß Sott auch aus Schuld und Irrthum uns Heil bereiten könne.





## Zweites Kapitel. Landshut. 1805 — 1812.

## 1. Bernfsmahl. Lehrer und Freunde. Stubenteuleben.

Bernfemahl; nach landshut; der Bruber; Daner ber Studien. Bas man mit ber hochschule gewollt. Der erste Freundestreis; Philosophie und die nachsten Folgen. Berichiebene Lehrer. Rochmal die Freunde, nabere und sernere; sindentuches Leben. Tophus und Folgen.

Meine Berusswahl hatte ich getroffen; zum Arzte wollte ich mich ausbilden, und die Reigung hiezu empfand ich mit solcher Bestimmtheit, daß ich der Mutter, die sich bekümmern mochte, ob meine Gesundheit dem anstrengenden Studium und den Beschwerden dieses Beruses gewachsen sei, im ersten Halbjahr der Hochschule tröstend schreiben konnte, ich sei viel gesünder als daheim, krankaber würde ich sein, wenn ich einen andren Stand, 3. B. Juristerei, erkoren hätte:

"Die Last von Geschäften macht mich nicht krank. Ich babe zwar ebensoviel zu studiren wie in Amberg, aber nicht mit der halben Anstrengung, theils weil die dort gehörten Gegenstände Borbereitung für die hiesigen waren, theils weil man hier nicht so mechanisch zu lernen hat wie dort . . Der Brosessor der Anatomie, der meinen Fleiß bemerkte, gab mir seine Zufriedenheit schon zweimal zu erkennen. Und es soll mir überhaupt nicht sehlen, die Ausmerksamkeit der Brosessoren auf mich zu ziehen."

Sebastian aber sanbte mir aus Amberg ein Gedicht, "bie Pest in Malaga," in Form, Sedanken und Bildern höchst unreif, aber lebhaft und glühend, mit welchem er keinen geringeren Ehrgeiz hatte, als deklas matorisch aufzutreten; an bessen Schluß vertröstet er, — wovon nur die Einwohner von Malaga wenig Trost werden empfangen haben, — die leidende Menschheit auf die Zukunft des angehenden Arztes, meiner Wenigkeit:

".... Ausdauernd, unverzagt Spannt er sich an den Wagen der sterblichen Mühscligkeiten Wie ein junges, feuriges Roß" u. s. w.

Im Herbste 1805 war es, daß ich die Universität Landshut bezog, um sie erst 1812 wieder zu verlassen. Da sich noch ein Besuch auswärtiger Hochschulen im Betrage von etwa sechs Semestern anschloß, so habe ich, die beiden Lyzeumskurse und das darauf folgende keinese wegs müßige Erholungsjahr miteingerechnet, dem höheren Studium allein  $12^{1/2}$  dis 13 Jahre gewidmet. — Mein Bruder Sebastian, welcher ebenfalls den ärztlichen Stand erkoren, folgte mir 1806 zur Alma Mater und verließ sie zugleich mit mir. Und daß wir so lange dort verweilten, geschah, unter Zustimmung meiner Mutter, aus freiem Trieb nach gründlicher praktischer und gelehrter Ausbildung, aus Lust und Liebe zur Wissenschaft. ) —

Bekanntlich war die Versetzung der Universität von Ingolstadt nach Landshut vor Allem dekwegen geschehen, um die einst so hochberühmte katholische Anstalt, die immer noch einen Stattler, einen Schrank, einen Sailer u. s. w. besaß, nach den Zwecken der "Aufklärung" "zeitgemäß"

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. "Wenn wir zwar länger studiren müssen als Andere," schreibt Nepomut 1809 der Mutter, "so ist auch das, was wir erlernen, höher und schwerer und mehr werth als das andere."

1. Berufswahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben. 65

umzugestalten. Zwar sorgte die Vorsehung, daß die Rachthaber sich einige Male stark vergriffen, indem sie Manner zu Lehrern erkoren, die keineswegs den gehegten Bunschen entsprachen; ja ich kann sagen, daß gerade die von auswärts nach Landshut Berufenen, sowohl Katholiken wie Protestanten, theils positiv dristlich waren, theils nich doch in bescheibenen Grenzen der Billigkeit hielten. Dennoch gelang es nur allzu sehr, die Atmosphäre für junge Beister höchst bedenklich zu machen; benn, mochten jene Berufenen noch so ehrenhaft, noch so billig sich benehmen, unter ihnen wie unter ben einheimischen Professoren gab es eben doch katholische und protestantische Subjektivisten aller Abschattungen; bazu gesellten sich aus Bayerns alten und neuen Provinzen die Nachfolger unserer Illuminaten zusammt jakobinischen Anhängern ber franjösischen Revolution.

Eine kleine Zahl zum Theil hochbegabter Freunde, von benen der Eine und Andere schon in Amberg sich an mich geschlossen, fand sich mit mir zusammen, und bas Leben und Weben mit diesen kann ich als meine erste Landshuter-Cpoche bezeichnen, ba in Folge meines langen Berweilens an der Hochschule sich später mein und Sebastians Freundeskreis völlig erneuert hat. Jene Genossen gehörten verschiedenen Berufszweigen an; was uns einigte, das war großentheils das gemeinsame Interesse an den höchsten Fragen der Wissenschaft: neben unseren Fachstudien philosophirten wir sozusagen Tag und Nacht. Unter den obwaltenden Umständen war es aber begreif-<u>lich, daß wir — so ziemlich gemeinsam — uns hinein-</u> philosophirten in den Unglauben der Zeit. Es bot eben die herrschende Philosophie auch in ihren gediegensten Erscheinungen, jene Philosophie, die in Descartes zwar noch gläubig, aber schon subjektivistisch und mechanistisch

geworben war und in ben ebenfalls gläubigen Leibniz und Wolff einerseits, im ungläubigen Spinoza andererseits, sobann in Kant, Fichte, Schelling (in seiner ersten Periode) sich ausgewachsen hatte — ich sage, sie bot, auch wo sie ihn bieten wollte, burchaus keinen genügenben Halt gegen ben völlig seichten Unglauben ber Enzyklopädisten, der im bayerischen Iluminatismus eine besondere Abzweigung gebildet. Allerdings vermag eine tiefer und objektiv begründete Philosophie zur Ueberzeugung von der Existenz eines persönlichen Gottes, von der Unsterblickeit der Seele und von der nothwendigen künftigen Trennung von Guten und Bösen zu führen, aber ohne Offenbarung führt sie nicht weiter; und selbst diese tiefere objektive Begründung mangelte vielfach. Wir aber, wennschon uns die Ungeheuerlichkeiten des Illuminatismus fern blieben, glaubten Alles erphilosophiren zu können und hatten nicht Zeit daran zu denken, daß auch die vollendetste Philosophie nicht für's praktische Leben die geoffenbarte Religion zu ersetzen vermag, selbst wenn wir diese nur als Lehre betrachten und von ihren Gnabenmitteln absehen; benn nicht nur kommen ber gemeine Mann, sehr viele Gebilbete, die weitaus größte Zahl der Frauen niemals zum Philosophiren im eigentlichen höheren Sinn und müßten somit, wenn die Philosophie die Zucht der Religion ersetzen sollte, auf frembe, menschliche Autorität hin das leisten und lassen, was uns schon auf göttliche zu leisten und zu lassen oft schwer genug fällt -- auch der zum wirklichen Philosophiren Berufene gelangt nicht wohl vor dem 18. Jahre dazu; soll er in Ermanglung einer religiös begründeten Erziehung nicht eher in Zucht kommen als bis die philosophische Selbsteinsicht ihn bazu labet? Dann wird mit der ausgebliebenen Zucht auch die Philosophie ausbleiben,

1. Berufswahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben. 67 benn richtig denken lernt kein zuchtlos Ver-wilderter; nur auf dem Boden eines richtig geübten Willens gedeiht auch richtige Uebung

ber Einsicht.

Meinem ein Jahr nach mir eintretenben Bruber blieb unsere philosophische Verirrung erspart, um so mehr, als unsere kleine Schaar in nicht allzu langer Frist und ebenso gemeinschaftlich wie in ben Jrrthum hinein, sich auch mit rüstigem Forschen und Trachten aus bemselben wieder heraus, von der Verbunkelung wieder an's Licht arbeitete; nur der Eine oder Andere blieb mehr oder minder zurück. Haupthebel zu diesem zweiten Umschwung waren mit Gottes Gnade eine ächte, nicht ruhende Liebe zur Wahrheit, ein entschiedener hiftorischer Sinn, ber allerdings erst nach und nach zu gefestigten Anschauungen tam, beibes unterftütt von ben Einbrücken der Kindheit und poetischem Gefühl für die Erhabenheit der Kirche; mächtig aber wirkte auch der Verkehr mit driftlich Gefinnten, theils persönlich, theils in ihren Werken, barunter einige ber erlauchtesten Geister jener Zeit. Vor Allem seien hier genannt: Sailer's kirchliche Vorträge, seine Schriften (namentlich seine Religionslehre) und ber Umgang mit ihm und mit Zimmer; Stolberg's "Geschichte der Religion Jesu" und unsere eigenen Betrachtungen über dieses so bedeutenden, milben und herzgewinnenben Mannes Rücktritt zum Katholizismus; 1) ferner die an Glanz und Wirkung dem Blipe vergleich= baren Abhandlungen Franz Baaber's, des Ersten,

<sup>1)</sup> An dieses Ereigniß knüpft sich mir eine komische Erinnerung; ein fark aufgeklärter katholischer Pfarrer äußerte, da von Stolsberg's Uebertritt die Rede war, sich zu mir mit den billigen Worten: "Ja, die katholische Kirch' is net aus, is net aus!"... (soviel als: Ist nicht so übel, nicht zu verachten.)

welcher die Philosophie wieder auf Bahnen der Objektivität lenkte und dristianisirte; G. H. Schubert's Schriften, vorzüglich die über "die Nachtseite der Natur", sodann Tieck, Novalis, die beiden Schlegel, überhaupt die Romantiker, von denen zwar ein Theil noch sehr im Unklaren schwamm, mancher aber boch schon bas Ufer gewonnen hatte, wie z. B. der zum Katholizismus übergetretene Friedrich Schlegel. Als Uebergangswege bienten wohl auch die mündlichen philosophischen Vorträge von Aft, sowie die geschichtlichen von Breger, beide Protestanten, beibe zwar bas Christenthum noch unklar, aber von der romantischen Seite doch mit Wärme erfassend, so daß wenn Breyer mit einer Art ritterlicher Begeisterung auf die Jungfrau Maria zu sprechen kam, selbst Bürger ber Stadt seine Vorträge besuchten.1) Später kam abermals Schelling an die Reihe; nun aber war er schon — und zwar unverkennbar, wie auch sein Freund Steffens bezeugte, burch Baaber'schen Einfluß — in seine zweite, mehr dristliche Epoche getreten; in dieser ist er der vorzügliche Neubegründer einer subjekt objektiven Philosophie geworden, wenn schon dem positiven Katholiken nicht immer zur vollständigen Befriedigung;2) besonders beschäftigte uns unter seinen neuen Werken die

<sup>1)</sup> An dieser Stelle will ich erwähnen, daß Philipp v. Walther, über dessen Anschauungen in Sachen der Religion ich im Uebrigen nichts Näheres zu entdecken vermochte, mir später in einer Sitzung des Obermedizinal-Ausschusses erzählte, er habe als Doktorand in Landshut noch die unbesteckte Empfängniß zu vertheidigen gelobt. — "Und ich habe das Gelübbe gehalten," fügte er mit Nachdruck bei.

<sup>2)</sup> So genügt er nicht in der Auffassung der Dipthologie, in der Lehre von den guten und bösen Engeln und vom Abfall der letteren, sodann in der Lehre von der Kirche, besonders von den Saframenten u. s. w.

1. Berufswahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben. 69

Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit. Auch Jacobi's Schrift über die Offenbarung göttlicher Dinge studirten wir; bei ihm freilich fanden wir nichts, was uns die Rückehr zum Christenthum erleichterte.

Zwar machten sich obige Einstüsse nur allmählig in einer länger ausgebehnten Zeitfrist geltend, aber noch war das zweite Jahr meines Landshuterlebens nicht verstossen, als ich im Neubesit meines alten Glaubens mich wieder glücklich fühlte. Wohl trat noch einmal, als ich die Universität schon verlassen hatte, der Subjektivimus in anderer Gestalt an mich heran und drohte über mich Meister zu werden; aber vielleicht halfen beide Jrrungen mit Gottes Inade mich nur fester im kirchlichen Glauben einzuwurzeln. Vesonders habe ich dem Himmel zu danken, daß er in beiden Epochen mich vor sittlicher Verirrung gnädig behütet hat.

Sailer, "ber in Allen und Allem das vorhandene Goldforn heraussindende, Liebe und Milde athmende" Geistesmann eröffnete mir sehr bald persönlichen Verkehr und gleich zahllosen Jünglingen und Männern stund ich unter jenem Zauber der Liebe und des Geistes, welchen der außerordentliche Mann so reichlich übte. ) Ich hörte, wie erwähnt, seine Religionslehre und die sonntäglichen Borträge in der Universitätskirche, besuchte ihn auch häusig vor seinem Abendessen, in welcher Zeit er Freunde gern empfing. Seine zwei Wohngemächer standen gegen einander offen; im Sinen spielten gewöhnlich ein Paar seiner Kollegen Schach (wobei ich wohl Professor Zimmer sich

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Nur die erste Bezegnung war eine sehr peinliche gewesen. Sieh Beilage la zum 2. Kapitel. — In der Charafteristrung der Prosessoren haben wir nachträglich Stellen aus R.'s Rede zum Andenken an Phil. v. Walther mitbenützt (zwischen Anführungszeichen).

selber schelten hörte: "Aber Zimmer, dießmal warst du wieder ein rechter Esel!") — im zweiten unterhielt sich Sailer mit anderen Professoren oder sonstigen Besuchern und so auch mit uns Studirenden, die wir ungescheut ihm unsere Fragen und Anliegen vortragen durften.

Sailer gehörte jedenfalls zu jenen Berufenen, in welchen die Berufer sich gründlich geirrt hatten. wußte, daß er von einzelnen Exjesuiten war befehbet worden, und schloß hieraus, sowie aus seiner Milde gegen Andersgläubige, wohl auch aus einigen seiner Anschauungen auf antirömische Gesinnung. Ich bin nicht gewillt zu leugnen, daß der hochverehrte Mann in manchem Stücke geirrt und zu weit gehende Konzessionen, anfangs an eine zu seichte, etwas später an eine einseitig spiritualistische Auffassung der Religion gemacht hat; bewußt unkirchliche und antirömische Gesinnung aber konnt' ich niemals bei ihm entbecken, auch in einer Zeit, in ber mir die Entbedung nicht Anstoß, sonbern Befriedigung geboten hätte. Davon später; hier nur ein kleines Landshuter-Erlebniß. Bekanntlich weilte Sailer selbst als Noviz bei ben Jesuiten, als die Gesellschaft aufgehoben wurde. Nun erzählt man von ihm die Aeußerung, in der Gründung des Ordens habe viel Göttliches mitgewirkt, in ber Entwicklung viel Menschliches, in der Aufhebung viel Teuflisches. Letteres findet er offenbar bei den Gegnern. Durch Mißverständniß ober böswillig wurde im Mund von Nacherzählenden obiger britter Sat bahin verändert, als hätte Sailer zur Zeit ber Aufhebung im Orben selber jenes Teuflische gefunden. Welche Wiedergabe die richtige sei, schließe man aus Folgendem: Nach dem Tod des letzten Markgrafen von Bayreuth war dessen . adeliger Stallmeister Janson von der Stoch (ein Katholik) mit seiner Familie nach Kemnath in der Ober1. Berufswahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben. 71

pfalz gezogen, und hier befreundeten sie sich mit dem als Psarrer daselbst wirkenden, hochgelehrten, vielberühmten und ehrwürdigen Erjesuiten Benedikt Stattler; so gelangte ein Sohn der Familie in den Besitz eines interessanten Schriftstückes von des verehrten Mannes Hand, schenkte mir dasselbe und ich brachte es eines Tags zu Sailer. Das vergilbte Blatt erblickend, rief er lebhaft: "Das ist ja die Handschrift meines alten Lehrers, des Professors Benedikt Stattler!" Und nachdem er so für die Nechtheit der Schrift Zeugniß abgelegt hatte, las er das Dokument — leider habe ich es seither verlegt oder verloren, der wesentliche Inhalt aber war dieser:

"Ich erkläre im Angesichte Gottes, vor beffen Richterstuhl ich in nicht langer Zeit zu treten erwarte (und ich bitte ben Priester, der mir auf meinem Todbette beistehen wird, 1) diese meine Erklärung zu veröffentlichen —), daß ich viele Jahre im Orben der Gesellschaft Jesu zugebracht und verschiedene Aemter barin befleidet habe, daß ich zwar bei ben Mitgliedern menschliche Gebrechen und Unvollfommenheiten getroffen, aber keine der schweren Beschuldigungen begründet gefunden, die man gegen den Gesammtorben erhebt, und ich gestehe, daß ich nicht begreife, wie die große Lücke, welche die Aufhebung desselben in's Erziehungs-, Unterrichts- und besonders Missionswesen gerissen hat, genügend soll ausgefüllt werden." Als Sailer dieß durchgelesen, fügte er bei: "In, das unterschreibe ich aus vollster eigener Ueberzeugung; hätte ich von vorne anzufangen und der Orden bestilnde noch, ich wüßte von keiner Wahl und würde auf's Neue Jesuit."

Mit Sailer zugleich war sein Freund Zimmer als Professor der Dogmatik berufen worden und erwies sich von eben so christlicher Gesinnung. Mochte man auch

<sup>1)</sup> Stattler hat übrigens noch lange Zeit gelebt.

seinen Versuch, Schellings Philosophie (besonders die Lehre vom Abfall der Jdeen von Gott) auf das katholische Lehrgebäude anzuwenden, nicht eben glücklich nennen, so mußte die gute Meinung doch erkannt werden. Schelling hat ihm den Versuch hoch angerechnet.

Von den Vorbereitungsfächern zur Arzneikunde 1) hörte ich die geliebte Mineralogie; die schon auf dem Lyzeum mein bevorzugtes Fach gewesen war, sowie bie Chemie, bei dem noch jungen Professor Joh. Nep. Fuchs. Die Oryktognosie durch Chemie begründend, ließ er schon damals vermöge ber Gewissenhaftigkeit in der Forschung, ber Genialität in ben Anschauungen seine künftige Bebeutung ahnen. Für den Unkundigen bemerke ich, daß Fuchs der Erfinder des Wasserglases, des hydraulischen Kalks und noch vieler wichtigen Dinge geworden. — Bei zwei anderen Professoren, die sich früh einen großen Namen gemacht, dem gelehrten Tiebemann und dem geistvollen "in jugenblicher Kraft und Schönheit blühenden" Philipp von Walther, hörte und übte ich, — bei Jenem Zoologie und Anatomie, bei Diesem Physiologie, später Chirurgie;  $3^{1/2}$  Jahre hindurch besuchte ich seine chirurgische und augenärztliche Klinik und nahm bei ihm breimal ein Privatissimum im Operiren an Leichnamen. — Botanik gab uns Franz von Paula Schrank, von Vielen "Altvater Schrank" genannt, ber allmählig alle Fächer der Philosophie und Naturwissenschaft vorgetragen, und von welchem Oken aussagte, daß Keiner ber zur Zeit

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib Richt nur fast alle medizinischen, sondern auch die Kollegien über die im Text erwähnten naturwissenschaft= lichen Fächer hat R. wiederholt und zum Theil drei Jahre hin- durch besucht und aus fast allen die Note eines auszezeichneten, aus mehreren eines vorzüglich ausgezeichneten Fortganges erhalten.

1. Berufsmahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben. 73

Lebenden es ihm gleichgethan an Menge von erfolgreichen Entbeckungen, wie denn auch Martius nur mit der größten Verehrung von ihm zu sprechen pflegte.<sup>1</sup>)

Von dem genialen Andreas Röschlaub "mit seinem Atome spaltenden dialektischen Scharfsinn" konnte ich schon sehr bald in einem Briefe sagen:

"Alles, was ich bisher von Röschlaub gehört habe, muß ich als wahr erkennen. Nicht etwa glaube ich Lieles auf sein Anschn, sondern ich sinde es gerade so in mir, wie Er es gesagt hat und sagt, so daß freilich in Zukunst Alles, was er sagen wird, mir, wenn ich es auch nicht gleich einschen sollte, ungemein wichtig sein wird; so viel Achtung habe ich vor seinem Scharssun und seiner ruhigen Beobachtung." —

Bu eben ber Zeit, als ich anfing, allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie bei Rösch= laub zu hören, ergänzte berselbe seine frühere Erregungstheorie, in welcher nur der subjektive Faktor in den Krankheiten berücksichtigt war, mit der hippokratischen Lehre, gemäß welcher im Erkrankten ein zur spezisisch und individuell eigenthümlichen Natur bes Organismus Richtgehöriges, ihm oft bis zur höchsten Feindseligkeit Frembartiges in ben Organismus mithineinregiert. Mein Bruder und ich waren die Ersten, welche diese Lehre von Röschlaub über die allgemeine Natur der Krankheit sich aneigneten; schon meine Prüfungs-Abhandlung, zu welcher er die Vorrede geschrieben, sowie die unter seinem Präsidium von uns vertheidigte Centuria positionum bei unserer Promotion haben davon Zeugniß abgelegt und in meinem späteren "System der Medizin" ist in pathologischer Beziehung besonders auf diese, mit schärfster Dialektik burchbachte Lehre Röschlaub's von

<sup>1)</sup> Obwohl Schrant noch in Ingolstadt gelehrt hat, gehört auch er zu den Todtgeschwiegenen Döllinger's in dessen von mir betämpften Reltoratsrede.

ber allgemeinen Natur der Krankheit Rücksicht genommen.<sup>1</sup>) Der persönliche Charakter dieses meines hoch-

<sup>1)</sup> Die Entwicklung, welche ich in meinem Spstem dieser pathologischen Lehre gegeben habe, ift folgende: Die Rrantheit ift nicht, wie Sydenham an manchen Stellen gefagt hat, selber ein Ding oder Wesen (ein Ens, ein ov), das man nach Art natur. historischer Gegenstände flassisten tann; fle ift dieß ebensowenig wie wir einen Rampf, eine Schwangerschaft, eine Besessenheit als ein Beseichnen würden; sie ift auch nicht, wie Einige meinten, bloge einseitige Birtung eines schädigenden Dinges; fle ift auch nicht, wie Sybenham an anderen Stellen zu verfteben gibt und wie Schönlein fagt, das bloße Beilbeftreben des Organismus gegen Schädlichkeiten und auch nicht nach ber Ansicht Browns eine bloße Steigerung oder Minderung der Leben straft; sondern sie ist die auf Grundlage des vorhergängigen Gesundheitscharakters (der Gesundheitsbreite) flattfindende diagonale Wirtung oder Erscheinung zweier sich be= fehdenden selbsthätigen, hiemit auch zweier durch einander leidenden Faktoren, nämlich der Lebenskraft einerseits b. i. ber menschlichen Seele nach ihrer physischen Seite, ober mit anderen Worten des Eigenlebens eines Organismus, und andererseits eines diesem Organismus und seinem Eigenleben Fremdartigen, ibn Rrantenben; sie ift somit ein Borgang, der aus vier Borgangen besteht, zwei aktiven und zwei paffiven. Im Beginn ber Krankheit und im schlimmen Berlauf ift die Lebenstraft der schwächer wirkende, mehr gefräntte Theil, in der Heilung bagegen erleidet das fremde Schädigende bei geminderter Wirkungstraft nunmehr die Kränkung, Besiegung und Austreibung durch die obhandgewinnende Lebenstraft. — Mir eigen, jedoch zu Abschlaub ebenfalls nicht gegnerisch, sondern ergänzend gestellt, ist die Lehre über die Unterscheidung der Gesundheitscharaktere (Gesund= heits breite, constitutio sanitatis communis et stationaria, auf denen die Charaftere der Krantheiten (constitutio morbis communis et stationaria) vorzugsweise beruhen und durch welche das ärztliche Handeln mitbedingt wird. Und noch heute halte ich meine Erklärung für die allein der Praxis genugende, die allein richtige.

1. Berufswahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben. 75

verehrten Lehrers war jener der unbestechlichen Rechtschaffenheit, Wahrheit und Treue; in religiöser Beziehung hatte er früher der aufklärenden Zeitrichtung gehuldigt, dann aber dem kirchlichen Glauben sich zugewendet, ohne der Philosophie den Rücken zu kehren. Er war befreundet mit Sailer, Zimmer, Savigny u. s. w., bekanntlich auch mit Schelling, mit dem er jedoch eine Zeitlang in Spannung gewesen. Wir und meinem Bruder zeigte er sich sehr gütig gesinnt und nachdem ich mehrere Jahre seine Vorlesungen gehört und seiner Klinik beigewohnt, genoß ich schließlich den Vorzug, gegen drei Jahre sein Assistent im städtischen Krankenhaus zu sein.

Zu meinen Lehrern gehörten noch Schmidtmüller, der Geburtshelfer, und Bertele, der Chirurg.

Von jenem obenerwähnten Kreis von befreundeten Genossen war meinem Herzen der Theuerste nach dem Bruder der geniale und sinnige Joseph Löw, der zuscheich als tief empfindender Musiker, sowohl Flöten- und Guitarrespieler wie mit wundervoller Stimme begabter Sänger, unsere Zusammenkünste verschönte. Noch gedenkt mir einer herrlichen Nacht, die wir Freunde in jugendslicher Schwärmerei unter schönen Gesängen auf einem lieblichen Dorfkirchhof in Landshut's Umgedung durchwachten. Wit seiner Inauguraldissertation gewann Löw in der Folge den Preis; eine andere Abhandlung, welche er bei seiner Promotion vortrug, "Ueber die sym-pathetische Wirkung der Dinge" widmete er

Spätere Anmerk der Schreib. Reber schreibt 1807 an Sebastian: "In heller Mondnacht auf Gräbern Flöte, Guitarre spielen, philosophiren, Dichter deklamiren — echt akademisch, Herr Bruder! Doch . . . Geister zitiren? . . ." Sollten die jungen Leute in der konfusen Schwärmerei damaliger Romantik auch Solches versucht haben? Ernstlich läßt es sich bei ihrer religibsen Richtung nicht annehmen.

"seinen liebsten Freunden" mit Worten, die ich hier anführe, weil sie die zwar jugendlich überschwängliche, aber treu begeisterte und reine Gesinnung des Kreises andeuten:

"Meine Freunde! Von der Liebe der Dinge möchte ich reden, wie es mir vergönnt ist, von einem Strahle jener ewigen Urliebe, die verborgen im Innern der Welt geheimniß= voll und heilig waltet. Wem könnte ich wohl mit mehr Bertrauen, mit mehr Liebe diese kleine Gabe weihen, als Euch, Ihr alle mir fernen und nahen Freunde! die vor allen mir Liebe gegeben, und die auch liebend und schonend dieß Wenige empfangen und pflegen werben. Go nehmet benn meine Brüber! was ich in meiner Seele als bas- Reinste gefunden, du mein Ringseis mit dem Geiste voll Stärke und göttlichen Muthes, und du frommer Bruder Sebastian, freundlicher Loe und guter Benino! Aman, du mit dem ächtbaperischen Herzen, edler Rottmaner, Schafberger und Schiestl, jüngst mir verbunden, und du mein lieber Tong, Jüngling voll Reinheit und ernster Milbe, mir gegeben in den Tagen der Trauer wie ein junger Baum, an dem ich mich aufrichtete in neuem freudigem Muthe. Nehmet denn mit Liebe, was ich Euch reiche in Demuth, als Denkmal unserer Jugend, auf daß cs Zeugniß gebe, wie ich in Euch das Baterland, die heilige Jugend unseres ebelen Boltes, die Welt, und mit Euch Scib mir herzlich gegrüßt, meine Brüber und Sott liebe! Freunde! Landshut im Herbst 1808. Joseph Löw."

Die Abhandlung selber machte ungemeines Aussehen und erntete so Lob als Widerspruch. Selbst in der Bürgerschaft von Landshut erregte sie Theilnahme, so daß er durch Mitglieder derselben zum Druck aufgefordert wurde. Noch im Jahr 1818 fragte mich in Neapel der Däne Schönberg, einer der gesuchtesten dortigen Aerzte, ob ich der Ringseis sei, welchen Löw in jener Borrede genannt habe. — Zu meinem tiesen, nie vergessenen Schmerzstarb Löw schon 1809 an einem heftigen Typhus. Ohne Zweisel ist er mit gemeint, wenn Bettine Brentano in

1. Berufswahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben. 77

den Briefen eines Kindes an Göthe schreibt (München, September 1809): "Auch in Landshut, wo Savigny sind, führt der Tod seinen Karren triumphirend durch alle Straßen, und besonders hat er mehrere junge Leute, ausgezeichnet an Herz und Geist, die sich der Kranken-pslege annahmen, hinweggerafft, es waren treue Haussireunde von Savigny." 1)

Vier der Begabtesten unseres Kreises sind noch als junge Männer hinübergegangen: nebst Löw mein Bruber Sebaftian (beide als Opfer ihres Berufes), bann Schafberger ber Philolog, sowie Rottmanner, ber vielseitig ausgebildete Gutsbesitzer und Rechtsbestissene, Dichter und Philosoph, dessen Schrift über Jacobi große Beachtung gefunden. Etwas später folgte der nach Shubert's Bezeichnung "geistig sehr empfängliche Aubitor Benino, ein Mensch von vielleicht zu reizbar weichem Gemüth"; noch später, aber immerhin in der Kraft ihrer Jahre, der Physiker Aman, Teng, der als Stadtgerichtsaffessor zu München ber Bürgerschaft so wesentliche Dienste geleistet hatte, daß sie ihn zu ihrem "litteraten Bürgermeister" erwählte, Loe, der Obermedizinalrath und tönigliche Leibarzt, und endlich mein Schwager, ber treffliche Schulmann Schiestl. Sie Alle, die Freunde meiner Jugend, hab' ich um Vieles überlebt, ben Erstgeschiebenen nun um mehr als 65, die letzten um 30 bis 35 Jahre!

Durch Aman wurde Graf Armansperg, ber nachmalige Minister, bei uns eingeführt; unsere Richtung bemerkend, nahm er vielsach christliche Rebensarten in den
Mund, mochte wohl auch wirklich von der damaligen
dristianisirenden Richtung ergriffen sein, aber es ging
nicht tief und er slößte uns nie rechtes Vertrauen ein,

<sup>1)</sup> Sieb Beilage 1c zum 2. Kapitel.

wogegen später König Ludwig I. durch Armansperg's Phrasen sich täuschen ließ.

Dagegen stimmte ganz mit uns überein und befreundete sich uns innig Dr. Janson von der Stock, der zwar schon als promovirter Arzt in München lebte, aber häufig nach Landshut kam, um mit uns zu verkehren. Am angeführten Ort schreibt Bettine Brentano an Göthe: "Rundum in der Gegend ift der Typhus ausgebrochen, durchmarschirende Truppen haben ihn mitgebracht, ganze Familien sterben auf dem Lande, einer einzigen Nachteinquartierung nach; es raffte schon bie meisten Lazarethärzte weg, gestern habe ich einen jungen Mediziner, der sich freundlich an mich attachirt hatte, verabschiebet, er heißt Janson, er ging nach Augsburg in's Lazareth, um dort einen alten Lehrer, der Frau und Kinder hat, abzulösen, dazu gehört auch großartiger Muth." Sohn des obenerwähnten abeligen Stallmeisters des letzten Markgrafen von Bayreuth, 1) war Janson selber brillanter Reiter; vor Allem aber setzte seine originelle blitende Genialität, die von großer Gutmüthigkeit begleitet mar, die Menschen in Erstaunen, und als in Schleißheim eine staatliche Veterinärschule sollte errichtet werben, trug man ihm die Direktorsstelle an; aber er liebte die Ungebundenheit und lehnte ab. Seine Lebhaftigkeit streifte häufig an's Komische. Als in späteren Jahren meine Frau einst allein zu Tische saß — ich war nicht zu Haus — da blieb ihr ein Knochensplitterchen von einer Wilbente im Halse steden; sie wußte, daß Janson in meinem Schreibzimmer beschäftigt sei, ging hinüber und fragte ihn, was sie thun solle. Voll Eifers sprang er auf und ungewiß, in welchem

<sup>1)</sup> Er hat mir öster erzählt, daß sein Bater gleich vielen Anderen beim Brand des Ansbacher Schlosses die weiße Fran in den Flammen weilend gesehen.

der 15 Fächer meines Kastenaussass er ein hirurgisches Jängelchen sinden könne, schlug er mit der Einen Hand je Sine Schublade zu, während er mit der anderen schon eine neue aufriß, jede dieser Bewegungen mit einem bestürzt eilsertigen "Saperment» Saperment, Saperment» Saperment" begleitend, dis meine Frau in Lachen ausdrach und das Splitterchen von selber sich löste. — Hie und da leider von vorübergehendem Wahnsinn befallen, hat Janson kein hohes Alter erreicht.

Ein minder naher, doch kamerabschaftlich freundlicher **Rreis** war uns die — noch nicht zum Korps ausgebildete — Gesellschaft unserer oberpfälzischen Landsleute. Mit Einem derselben, Freund Appel aus Schwarzhosen, bestieg ich einst den gothischen Martinsthurm; unterhalb der Spize lausen um den Thurmkörper offene Schwibbögen und der schmale Grund, auf den sie, ihn überwölbend, sich stüzen, ist wie ein Acker gefurcht und abschüssig nach außen. Hier lief zu meinem Entsezen der Schwindelstreie schnell wie eine Kaze herum. Ein ähnliches Bravourstied hat einem meiner Schüler und Assistenten, dem Dr. Zuccarini, das Leben gekostet. Er kam nach Griechenland, und in Nauplia den Kand des jäh abhängenden Felsens entlanglausend, stürzte er in's Meer und verschwand spurlos.

verschiedenen Zeit sich eine Vorstellung zu machen von der überschäumenden, in gewissem Sinn unbändigen Begeisterung, in der wir lebten und schwebten. Unbändig nenne ich sie, inwiesern wir dis zu einem gewissen Grad in's Blaue hineinschwärmten und in ungefüger Willenstraft gleichsam mit Händen und Füßen um uns schlugen zu Ehren eines Ideals, dessen Inhalt und Bedingungen wir uns noch nicht völlig klar zu machen vermochten und das

eben nur alles Gute, Reine und Hohe umfassen sollte. Das feste Mark kirchlicher Gesinnung, das damals in so Vielen zerronnen war, hatte, ohne daß wir es wußten, auch nach Ueberwindung jener Krise des Unglaubens, sich in uns noch nicht entschieden hergestellt, boch ahnten wir die Größe der Kirche und schwärmten dafür, ohne sie noch deutlich zu kennen; da zudem die Meisten von uns sich willig binden ließen von der Strenge ihrer Sittengesete, so hatte dasjenige, was von Phantasterei bei unserer Begeisterung mit unterlief, wenig Bedenkliches, mindestens für diejenigen unter uns, die es so ganz ernst mit dem Studium nahmen. Daß indessen solch ein Schwelgen in Begeisterung für ein noch nicht klar gefaßtes Ibeal seine Gefahren hat, kann ich nicht verkennen. Alles Berauschenbe will mit Maß genossen sein. Gleichwie nicht bloß der Romanwelt, sonbern auch der an sich so harmlosen Welt ber Volksmärchen Mancher zum Opfer gefallen ist, ber sich hineinverträumt und verdämmert hat, so ist gegenüber ben bestgemeinten Zbealen der unklare Träumer, der nicht seinen ganzen sittlichen Ernst baran setzt, das Wahre scharf zu erfassen und das Gute streng zu üben, in der Gefahr, bloß das Schöne genießen zu wollen und wär' es auch nur durch ein Versinken und Ertrinken der Fantasie auf Kosten der Pflicht. Ich hab' es in der Nähe beobachtet, wie junge Männer durch unaufhörliches Träumen und Schwärmen unfähig zu ernfler Geistesarbeit geworden, ober in Unklarheit der Ideale sich umsomehr gefielen, als ihr sittlicher Wandel hinter jedem klaren Ideale zurücklieb.

Es ist nicht wunderbar, daß der jugendliche Thatenbrang, der mit unserer Begeisterung in Wechselwirkung stund, vielfach mit der übrigen Welt, die theilweise ganz andere Gesinnungen hegte, in Widerspruch gerieth, obgleich wir uns nichts Ungesetzliches zu Schulden kommen ließen. Wenn die Polizei, nachbem wir zu später Stunde Schiller's Reiterlied in Landshut's Gassen gesungen, die nächtliche Ruhe der schlafbedürftigen Einwohnerschaft in Schut nahm, so war dieß nicht mehr als billig. ich wurde auch mehrmals zum Rektor Krüll berufen, um von unsern Thaten, wo nicht Missethaten, Rechenschaft abzulegen; einmal eröffnete er mir, der Herr Kurator ber Universität, v. Zendtner (nachmals Minister), habe mit Mißfallen vernommen, daß sich unter meinem Borfit eine geheime Gesellschaft gebildet, welche, an Schnurr- und Knebelbart erkenntlich, nächtlicher Weile die bürgerliche Ruhe mit Absingung — horribile dictu von abergläubischen Liebern vergewaltige. Denn wir hatten uns vermessen, außer jenem Reiterlied auch das O sanctissima auf der Straße anzustimmen. Die beiden Brüber Ringseis seien Stipenbiaten und müßten die geheimnißvolle Verbindung sammt Schnurr- und Knebelbart aufgeben bei Verluft ihrer Stipendien. Ich fragte, wie denn der Bart ein Abzeichen sein könne, da weder mein Bruber noch sonft all' unsere Genossen, wohl aber Andere, die man sicher nicht zu uns zählen werbe, diese Zier im Gesichte trügen, unsere Verbindung sei keine geheime, unsere Grundsätze nur die allgemein driftlichen und es tonne boch kein Unrecht sein, geistliche Lieder zu singen. Man sei an mir einmal den Bart gewöhnt, stußen aber wolle ich ihn. Ueber diesen Antrag wurde der Rektor zwar bitterbose, boch ließ man die Sache fallen.

Von einer Wallsahrt nach Altötting, welche ich im Oktober 1808 mit Sebastian und etlichen Freunden "bei etwas stürmischem Wetter, bennoch wohlgemuthet und mit guten Vorsäßen im Herzen" angetreten, erzählt mir mein eigner Brief, wie wir am andren Tag, "an einem Morgen voll Sonnenscheins und voll hüpfender Freude in der

nut signslister klosfer. duffeber. Ar kome dagern-ogl. 8.51 obenBrust" gewandert, wie die nah und klar mit ihren Schneehäuptern vor uns auftauchenden Salzburgergedirge mir eine noch selten im Leben in solchem Grad erfahrne Empfindung der Hoheit und Andacht geweckt, — als schöne Vorbereitung zu jenen Andachts-Schauern, womit des Gnadenkirchleins heiliges Dunkel mich durchdrang. Daß wir in Altötting die heiligen Sakramente empfingen, verstund sich von selbst. Das war errele Romandick!

Ungefähr im Semester 1808 9 wollte unser Kreis eine allgemeine Zeitschrift, die "Jugendblätter" gründen, mit der Richtung, die herrschende Seichtigkeit und Gottentfremdung zu besehden, Religion und Vaterland zu vertheidigen, jedoch unter Ausschluß alles Politischen. Die von Löw verfaßte Ankündigung war bereits erschienen, als die Theilnehmer, großentheils Stipendiaten, von München her bedroht wurden, sie sollten innehalten, sonst werde man ihnen die Stipendien entziehen. Sebastian aber schreibt darüber nach Hause.

"Uebrigens freuen wir uns mit Ihnen, daß aus unsern Blättern nichts wirklich wurde; wir sind Alle sehr froh; die Anklindigung, die start genug ist, haben die bösen Leute doch lesen müssen. Wäre das Blatt gedruckt worden, so hätten wir uns entsetzlich abarbeiten müssen."

Auch darüber freut er sich, daß uns die Sache ganze 6 fl. eingetragen habe, indem, so scheint es, der eine und andere Gönner das schon bezahlte Abonnement von 2 fl. nicht mehr in Rückerstattung augenommen.

Die "beutsche" Richtung, welche in meiner zweiten Landshuter Spoche sich noch lebendiger ausbildete, war boch auch in der ersten schon durch die meisten der früher genannten, Einsluß übenden Männer in uns Jünglingen gehegt und gepflegt worden. In Napoleons Höhezeit begeisterte mich wie meine Gefährten Cevallo's Bericht

Berufswahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben. 83

über die spanischen Ereignisse und da mag ich (unbesonnen genug) bei irgend einer Gelegenheit dem Eroberer ein Perent gebracht haben; jedoch ist es sicherlich unrichtig und nur als Zeugniß für meine Gesinnung bezeichnend, was später bei Anlaß meiner Rektoratsrebe i. J. 1833 Fürst Wallerstein dem König Ludwig erzählte und was in der Folge auch in den hist. pol. Blättern wiedererwähnt worden, ich hätte obiges Pereat als Präses eines allgemeinen Studentenfestes ausgebracht; das wäre ja unmöglich geheim geblieben, hätte vielmehr die ernstesten Folgen herbeiführen müssen.1)

" Degl. samit sie plaarmerijfen deriefe an Kapolson graf ans him Fafor 1809 und witer bri Baillen in Tybel's fijter.

<sup>1)</sup> Es mag hier am Plate sein, an eine verwandte bedeutungsvollere Thatsache zu erinnern, die schon Bettine Brentano als Augenzeugin und später Sepp in seinem "Ludwig Augustus" T101. unter Benützung meiner mundlichen Erzählung berichtet bat: wie nämlich Kronpring Ludwig bei einem kleinen Abendfest im Haus des österreichischen Gefandten Grafen Stadion dem Imperator ein so fräftiges Pereat brachte, daß beim Aufstoßen des Glases auf den Tisch ein Splitterchen aus dem gläsernen Sodel sprang. Dieses Glas gab er zum Andenken der an= wesenden Bettine, die es später mir geschenkt hat. Fünfzig Jahre verfloffen, der nachher so unheilvolle österreichisch-italienische Krieg von 1859 hatte eben begonnen — da seierte die hiesige Alademie d. 29. ihr hundertjähriges Bestehen. Ich lud mehrere einheimische und fremde Mitglieder zu einem fröhlichen Abend ein und that meinem alten (nicht mehr regierenden) toniglichen Herrn Meldung davon, da auch Gafte aus dem seit seiner Studienzeit ihm sehr werth gebliebenen Göttingen, darunter Rudolf Bagner sich einfinden wollten. Der hohe Herr erschien. Rach einer kleinen Festvorstellung mit Anspielungen auf jene Pereatscene, wie auf die verhängnisvolle politische Gegenwart, verlangte der König das bewußte Glas zu sehen und rief: "Was ich damals gethan, will ich heute wieder thun," — dann aber sich besinnend —: "Rein doch, ich bin um fünfzig Jahre älter geworden, ich will es lieber unterlassen, aber die Gesinnung ist die gleiche geblieben." so trant er, nicht sprechend, aber das Seinige denkend.

Im Uebrigen kümmerte ich mich damals wenig um Politik und war darum höchlich befremdet, mich als den Verfasser einer Schrift,, Napoleon und seine Gegner" bezeichnen zu hören, welche noch dazu für den Imperator kämpfte. — Diesen selber sah ich 1806 in Landshut einsahren und gleich den begleitenden Generalen verwundert an der Höhe des schlanken Thurmes hinaufblicken.<sup>1</sup>)

Mehrere Jahre übte ich mich täglich im Voltigiren, ebenso im Fechten, sowohl Hauen als Stoßen, und habe auch später vier Jahre lang auf meinen Reisen beständig Hau- und Stoßrapiere zur Uebung mit mir geführt. Dem Bekanntsein meiner Schlagfertigkeit schreibe ich es mit zu, daß mir seltsamerweise nie eine Herausforberung zum Duell geworben, welche ich meinen Grundsätzen gemäß hätte ablehnen mussen und wirklich abgelehnt hätte, obschon ich die Inkonsequenz beging, einem Freund einst als Sekundant beizustehen. Meine Fechtübungen hatten noch die besondere Folge, mich in München in Berührung mit Oberpostrath Baron Pfetten zu bringen, bessen Freundschaft mir sehr werth geworden und überdieß durch meine Einführung in das ihm verschwägerte v. Kobell'sche Haus entscheibenben Ginfluß auf mein Schicksal im öffentlichen wie im Privatleben ausgeübt hat.

Zum Reiten kam ich unentgeltlich auf possirliche Weise. Der königl. Oberbereiter in Landshut fühlte sich in seiner kleinen Zehe schwer gequält durch eine jener Hautverhärtungen, deren Entfernung damals den Badern oblag, heutzutage aber die Kunst eigener Spezialisten in Unspruch nimmt. Ich schnitt ihm ein Stücken dickes

\* Dyl. T. 297. Britfifs. W. F. XXII. 450 ff. (1887.)!

<sup>1)</sup> Bor einigen Jahren ist dieser Thurm ausgebessert worden, und die Landshuter erzählen sich mit Befriedigung, der durchreisende Generalfeldmarschall Graf Moltke habe das zu diesem Behuf von einem einheimischen Meister gezimmerte Gerüft eine Musterarbeit genannt.

1. Berufswahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben. 85

Hirschleder zurecht, bestrich es mit Heftpflaster, bohrte in ber Mitte ein Loch hinein und hieß ben Mann es so auflegen, daß der schmerzende Gegenstand in der Höhlung sich befand und durch die erhabene Umgebung vor Druck geschütt blieb. Der Treffliche fand sich hievon so erleichtert und gerührt, daß er seiner Bewunderung für meine sinnreiche Anordnung und seiner Dankbarkeit Ausdruck verlieh durch dringende Einladung, die Reitschule zu besuchen, wohin sonst nur Vermöglichere, besonders Abelige zu kommen pflegten. Hier wie anderwärts behandelte er mich, wiewohl ich nicht selten ungelenker war als die Mitanwesenden, mit ausgesuchtem Respekt, mährend er sonst seine Schüler, auch die vornehmen, nicht nur dutte — "Du, Graf, leg dich weiter vor; Du Baron, halt bich weiter zurück!" — sondern ihnen mit so gediegenen Derbheiten aufwartete, daß ich die Wiedergabe ber lustigen Einzelheiten füglich nicht ber Feber meiner Schreiberin zumuthen kann; sobald aber die Herren vom Pferd gestiegen waren, widmete er ihrem Rang die gebührende Ehrerbietung.

Es ist begreiflich, daß ich in der ungewöhnlich langen Zeit meines Verweilens an der Hochschule zu wirklichen Zwecken des Studiums schon durch mein Alter zu einem gemissen Ansehen unter den Studenten gelangte; bei allsemeinen Festlichkeiten, Kommersen, Schlittenfahrten und dergl. wurde ich öfter zum Präses gewählt, obschon ober vielleicht weil keinem Korps als Mitglied angehörend, vielleicht auch mit zu Ehren meiner Stentorstimme in Gesang und Rede, wegen der ich sonst im Leben oft genug hören mußte: "Nicht so laut, Ringseis, wir sind nicht taub!"1)

<sup>1)</sup> Anmerk. der Schreib. Natürlich gründete besagtes Ansehen por Allem in jenen Eigenschaften, die Ringseis schon früh die

Als im J. 1809 ber Tyrolerausstand Bayern bes brohte und auch die Studentenschaft zu des Baterlandes Schutz sich wassnen wollte — wenngleich manch ehrliches Herz mit der bayerischen Art von Wirthschaft in Tyrol nicht einverstanden war — da wählte sie mich zu ihrem Hauptmann. Wir wurden eingeübt unter Leitung eines ehemaligen bayerischen Offiziers, Namens Verdrist, der als Fabrikant in Landshut lebte, doch kamen wir nicht zum Kamps. Graf August Seinsheim pslegte mich.

warme hochachtung, theilweise die bergliche Liebe auch ber Pro= fessoren eingetragen: Reben bervorragenden Beistesanlagen und wissenschaftlicher Tiefe jene Unbeugsamteit bes Charafters in Betenntniß und llebung feiner religiofen und fittlichen Brund= fate, jene Furchtlosigfeit, welche felbft ben Spott, diese fonft von der Jugend gefürchtetste Baffe, mit einer Art von luftig verachtendem Uebermuth nicht nur hinzunehmen, sondern oft aufzusuchen schien; bann die goldene Rechtschaffenbeit und zugleich Gutmüthigkeit seines Herzens, bei so bobem Ernst der Besinnung und feurig lodernder Begeisterung seine kindliche Harmlosigkeit im Umgang, seine unerschöpflich gute Laune, sein sprudelnder Wit von großem Bug und jene liebenswürdige Schalthaftigkeit, die noch jett in seinem 90. Jahr, wenn auch minder banfig bervortretend, die Freude seiner Freunde geblieben. Um seine so durchaus originelle Persönlichkeit mit ihren damaligen unleugbaren Ueberschwänglichkeiten und Unflarheiten bildete sich schon in Landshut ein kleiner Dinthenkreis; man fabelte von ganz besonderen Schlingen, die seiner angeblich ftoischen, in Wahrheit auf driftlicher Gesinnung und Uebung berubenden Sittenstrenge gelegt worden, von abenteuerlichen Proben, die fie bestanden. Solche, die sein Besen nicht begriffen, machten sich, besonders wenn seine Gesinnung ihnen zuwider war, über ibn lustig; sein Lebelang haben bergleichen Leute, die außere Erscheinung auf gut Glud nach ihrer Beisheit beutenb, Anetboten und Urtheile über ihn und angebliche Worte von ihm in Umlauf gebracht, die zu seinem wirklichen Besen paßten wie Die Fauft auf's Auge. — Bezüglich seines Prafibiums bei einem Rommers fieh Beilage 1d zum 2. Rap.

1. Berufswahl. Lehrer und Freunde. Studentenleben. 87 da wir beide schon hoch in Jahren stunden, noch seinen alten Hauptmann zu nennen.

Ich schalte hier ein, wozu ich bisher keinen Raum gefunden, daß ich im Frühjahr 1806 meinen Vetter Hartmann pflegte, der von russischen Gefangenen den Typhus ererbt hatte. So ward ich angesteckt und brachte den Keim der Krankheit in den Osterferien in die Heimath mit, wo sie mit Heftigkeit zum Ausbruche kam. In der Genesung wuchsen mir statt der disherigen lichten und schlichten Haare — schwarze geringelte, wie solche Aenderungen sich öfter in Folge von Krankheiten einstellen. Schon vorher hatte sich auf dem Wirdel eine runde Platte gebildet, nicht unähnlich einer großen Tonsur, die sich seither aber nicht mehr erweitert hat; sie schien ein Erbstück von meinem Vater, welchem nicht selten Kinder zuliesen, dem vermeinten geistlichen Herren die Hand zu küssen.

Rachtrag der Schreiberin. Das "Faulsieber", wie es genannt wurde, führte im nächsen Semester ein verspätetes Eintressen auf der Hochschule herbei, dieses aber Anstände in Auszahlung des Stipendiums. R. mußte abermal eine Eingabe machen, um das Unverschuldete jener Säumniß darzulegen und dann zu folgern:

"Benn ich daher diese a. h. Entschließung nur für die "Folge von dem halten kann, daß das kgl. Departement von "der wahren Ursache meiner späten Ankunft nicht unterrichtet "war; wenn mich der große, durch meine Krankheit verursachte "Zeit= und Geldverlust schon unglücklich genug machte; wenn ich "ein Stipendium nie für etwas anderes hielt als für eine ge= "liehene Sache, die ich dem Baterland zehnmal verzinsen soll; "wenn ich endlich Krast und seurigen Willen genug zu besitzen "glaube, sie auch wirklich zehnmal zu verzinsen: so wage ich es "Ew. Majestät a. u. gehorsamst zu bitten, daß das hiesige "Ephorat zur Nachbezahlung der noch ausständigen Katen a. gn. "angewiesen werden möchte." —

"Dein Bruder ist diese Stunde in Schwarzhofen angekommen," meldet im Herbst 1806 Nepomuk dem noch in Amberg weilenden Sebastian in einem vierzeiligen Brief, in dessen launiger Kürze wir meinen, die Genesungs= und Ferienstimmung wohlig prickeln zu fühlen. Und die gute Mutter, die wohl Ursache hatte, ihrer Söhne sich zu freuen, fügt die kurzen Worte hinzu: "Ich bin von Vergnügen voll. Deine Mutter."

## 2. Haus Savigny = Brentano.

Baterländischgesinnte Gebichte; Rolgen. Clemens Bremano, Savignn; neuer Freundestreis in Bettine Brentano's Schilberung; allerhand Interessen. Savigny's Abgang; Reise nach Salzburg.

Ein besonderer Vorfall brachte mich einem Universitätslehrer nah, dessen Fach mir ferner lag, nämlich dem Juristen v. Savigny.

Die schaarenhafte Berufung von Auswärtigen zu den verschiedensten bayerischen Staats- und Lehrämtern zog, ich wiederhol' es gern, zum Theil wahrhafte Größen der Wissenschaft und des Charafters herbei, wie der eben Genannte dieß in hervorragendem Sinne war. Aber wenn auch speziell die Landshuter Verhältnisse sich besser gestaltet hatten, als unter den Umständen zu fürchten gcwesen, so blieb bennoch im Ganzen und Großen die Absicht, Bayern zu entchriftlichen, vor Allem zu bekatholisiren, völlig unverkennbar und mußte zusammt ber un= säglichen Anmaßung, womit von vielen In- und Auswärtigen dieß unser engeres Vaterland, sein Volk, seine Geschichte, seine Gesinnung mißhandelt wurden, die Gemuther tief empören. Dazu kam die verhaßte navoleonische Tyrannei, die in innigster Wechselwirkung stund mit dem bureaufratisch-liberalen Fanatismus. Der Ingrimm, ber in mir auch kochte, machte sich Luft in etlichen Gedichten, welche, ungelenk von Gestalt, jugendlich unausgegohren von Gedanken und fast ungeberdig vor brausender Ueber-

schwänglichkeit, hervorsprudelnd aus einem wahren Krater von Begeisterung, in religiösem und patriotischem Selbstgefühl, auch nicht ohne persönliches Kraftbewußtsein die ganze schlechte Welt mit ihrem übelbegründeten Hochmuth und ihrem Wühlen in der Materie herausforderten, wie ich mich ausbrückte, "auf ben röthlichen Sanb."1) Ich dachte dabei an keine Beröffentlichung, aber Aman, dem ich die Gedichte mitgetheilt hatte, sandte sie — wohl mit anderen Produkten unseres Kreises — nach Heibelberg an die von Arnim und Brentano herausgegebene Einsiedlerzeitung. Die beiden gewiegten Dichter, sowie Joseph Görres, mögen gekächelt haben über ben ungefügen germanischen Riesen- und Reckenzorn, aber sie fühlten bas Wahrhafte und Berechtigte der Empfindung und Gesinnung heraus und ließen mit einer poetischen Einführung durch Achim von Arnim, in der es unter Anderem heißt: "Jugend hat ein heißes Blut," die Gedichte zu meiner höchsten Ueberraschung wirklich erscheinen.

Biele Einzelheiten jenes für mich damals sehr bedeutenden Vorfalls habe ich vergessen; nun wurde mir
jüngst aus dem Jos. v. Görres'schen Nachlaß ein Brief<sup>2</sup>)
freundlich mitgetheilt, den, wie es scheint, unser ganzer Kreis an den geseierten Mann abgesendet; wie mein Name zu oberst unterzeichnet steht, so ist auch die Handschrift die meinige; ebensowenig kann ich mich vom Styl wegleugnen und will ihn daher auf meine Rechnung setzen. Ruß ich jetzt auch über jugendliche Ungeheuerlichkeiten und Phantastereien darin lächeln und ist insosern des Brieses Mittheilung eine Art Buße sür den Autor —

<sup>1)</sup> Sieh Beilage 2a zu diesem Kap.

<sup>2)</sup> Er ist seither in Görres' Gesammelten Briefen erschienen (Bb. II Freundesbriefe).

je nun, wir hatten eben nach unserer Art eine Sturmund Drangperiode, wie die meist aufklärerische Literatur nach der ihrigen, und trot Unreise durfte in sittlicher Lauterkeit und in der Bereitschaft, für unsere wenn auch nicht klar abgerundete Ueberzeugung selbst das Leben einzusehen, unsere Begeisterung es getrost aufnehmen mit der häusig nicht minder unreisen des übrigen jungen Deutschland. Mich verwunderte damals gar nicht, was heute mich wundern könnte, daß nämlich meine zum Theil viel besonneneren Freunde den stürmischen, überspannten Brief mit unterzeichneten; sie waren eben doch im Strudel mit drin. Hier folgt der Inhalt:

Wohlgeborner Herr Professor! Verehrungswürdigster Meister!

Mit Jubiliren, Jauchzen und Hüteschwingen haben wir am 18. August das 33. Blatt der Einsiedlerzeitung gelesen. Ein schöncres, höheres, glänzenderes Schicksal dieser Gedichte wagten wir nic zu erwarten. Wie einem Schifflein, das, nur wirthliche Inseln auf dem Meere suchend, durch einen glückslichen Sturm in's gelobte Land verschlagen wird, also auch ward es unsern Gedichten. Gerührt, erstaunt . . . (unleserlich, weil vergilbt und zerrissen) Paradiese landen. Hochmächtig hat uns die Brust erhoben, und im tief innersten Grund der Seel' erschüttert die Auszeichnung, unter solchen Männern zu stehen, und eine Flamme und einen Enthusiasmus in uns entzündet, der nicht verglimmen wird in Ewigkeit!

Was wir Ihnen sandten, waren die allerersten Säuglinge unserer Muse; was künftig der trunkenen Brust entquillt, soll höheres, reineres, untadelicheres Leben hauchen, auf daß wir werth seien der Umgebung der hohen Heldengestalten, in deren Kreise, würdigster Meister, Sie uns aufgeführt haben.

Den herrlichen Rundgesang des edlen Ludwig Achim von Arnim haben wir mit Begeisterung, nicht gelesen, sondern gesungen, gejubelt, verschlungen, in Geist und Leben verwandelt. In Musik haben wir ihn gesetzt und bei jeder unserer Zusammen= künfte muß er gesungen und gejubelt werden: Eine Ernte ist getreten Bon dem Feinde in den Koth, Eh' ihn uns're Schwerdter mähten. Doch wir wuchsen auch in Roth, Eine Saat ist aufgestiegen, Drachenzähne setzt die Brut, Mag es brechen, will's nicht biegen, Jugend hat ein heißes Blut.

Wir sind der unerschütterlichen Ueberzeugung, daß uns der Herr des Himmels zu ganz besonderen Zwecken verbunden habe. Auf eine merkwürdige Weise fanden wir uns, ohne daß wir uns suchten, und seit unserer Bekanntschaft sind wir uns unzertrennlich und ewig, sür Tod und Leben einander verstrübert. Unsere Zusammenkünste sind ernst, oft schrecklich; 1) Geisternähe spüren wir, und Geisterlispeln glauben wir zu versnehmen; und oft haben wir im Sturm der glühend heißesten Begeisterung alle Geister des Himmels angerusen, und zu ersicheinen und unsern brennenden Wünschen Labung und Aufstärung zu geben. Wir haben eine unendliche Schnsucht nach Erlöfung.

Die Zeichen der Zeit sind außerordentlich; Erdbeben, Bestilenz und allgemeinen Religionstrieg erwarten wir, und wir brennen durch und durch für das Höchste, für Religion und Baterland zu tämpsen und zu siegen, oder im Kampse zu sierben. Heldenthaten möchten wir thun, werth, von Dichtern besungen zu werden; denn schändlich arm, nacht und bloß ist diese Zeit an Thaten, welche Dichter erschaffen möchten. Aber dringendere Noth, deutlichere Zeichen und Aufsorderungen vom himmel erwarten wir. — Entschlossen (waren wir) vorhin, wenn sich in unserm Deutschland nicht neues Leben entzünden würde, nach Amerika zu wandern, wo die (Flamme?) der Religion und des jungen Lebens mächtig emporlodert. Nur Gegenstände, um Gotteswillen, Gegenstände her, an denen unser Muth würdig sich üben kann!!!

Jos. Löw wird in wenig Tagen sein ärztliches Weihungs= sest seiern, und ein neucs und kühnes Wort dabei sprechen!

<sup>1)</sup> Worin die Schrecklichkeit bestanden, ist unersichtlich; vermuthlich in unserer Phantasie.

Da unsere Buchhandlungen die Eins. Zeit. über Leipzig erhalten, so ist erst das 32. Blatt in denselben angekommen. Wir haben das 33. Blatt von München bekommen, dieß ist aber in 3 Tagen durch soviele Hände gegangen, daß es aussicht, wie eine aus dem Felde zurückgekommene Siegessahne, und viermal von oben bis unten durch und durch gerissen ist.

Da R. Aman vielleicht diese Ferien nicht mehr hier sein wird: so bitten wir Sie, verehrungswürdigster Lehrer und Meister, die Gedichte mit solgender Adresse zu schicken: "An Nepomuk Ringseis, der Medizin Kandidaten in Landshut; Ablage beim Hutmacher in der Herren=gasse." Wir bleiben ewig mit der tiessten Achtung und Vereehrung Ihnen ergeben:

Nep. Ringseis, Seb. Kingseis, Karl v. Rottmaner, Jos. Löw, K. Aman, K. Loe, F. Schasberger, J. Schiestl, J. Benino. J. v. Teng.

Landshut, den 22. August 1808.

Die Gedichte verursachten ihres Inhaltes wegen einen Höllenspektakel. Von allen Seiten erhielt ich Zuschriften, theils zustimmende (vorzüglich aus Bayern), theils bekämpfende (so bis aus Hamburg). Aber sie sollten weitere Folgen für mich haben.

Es mag um's Ende von 1808 gewesen sein, als ein Mann von charakteristisch ausgeprägten schönen Zügen, mit geistreichem stechendem Blick, zu mir ins Zimmer trat mit den Worten: "Ich din Clemens Brentano." Er war mit seiner zweiten Frau nach Landshut gekommen, um amselben Ort mit Schwester und Schwager Savigny zu leben. Im Verlauf des Gespräches äußerte er: "Ich habe mich bei Walther, Tiedemann, Röschlaub nach euch erkundigt, was ihr sür Kerle seid, und habe gehört, daß ihr tapfer drauf los studirt und überhaupt etwas taugt; wär't ihr berusslose Schwärmer, so hätt ich euch nicht aufgesucht; denn das Elend der Berusslosseit kenne ich aus eigener Erfahrung."

Er führte mich ein bei dem edlen, milden und geistvollen Karl v. Savigny, "einer höchst adeligen Erscheinung, strahlend schon damals in der Krone jugendlichen Ruhmes." Vom ersten Augenblick an haben er und seine Gemahlin mich mit herzlichster und bauernber Liebe und Güte behandelt. Von hier an datirt eine zweite reiche Epoche meines Landshuter Lebens; benn während mit Ausnahme Sebastians die alten Genossen, Einer um den Andern, die Universität verließen, und der Theuerste von ihnen, Joseph Löw, mir bald nach dem hier geschilberten Zeitpunkt burch ben Tob entrissen murbe, gestaltete sich mir im Hause v. Savigny ein neuer Freundesfreis, meist Juristen, aber durch Gesinnung mir verwandt. Wenn ich einige der jungen Männer, mit benen ich, vorzüglich an den Abenden, bei dem gefeierten Lehrer zusammentraf, des Näheren bezeichne, so flicht sich mir unwillkurlich Bettine Brentano's meisterhafte Charakteristik aus ben "Briefen eines Kindes an Göthe" mit ein. Nachdem sie von mir geredet,1) fährt sie fort: "Der zweite,

In merk. der Schreib. Was der Bescheidenheit des Selbstbiographen widerstreben mag, die Borführung seines mit offenkundigem Wohlwollen gezeichneten eigenen Porträts, das erscheint
der Schreiberin als eine gebotene Ergänzung dieser Berichte; ist
das Bild doch so wohlgetroffen, daß diese paar klihnen und sicheren
Pinselstriche allein genügen könnten. Bettinen's Genialität zu
dokumentiren. Sie sagt (wo von Savigny's Abreise nach Berlin,
zunächst Wien, die Rede ist): "Mehrere der geliebtesten Schüler
Savigny's begleiteten uns bis Salzburg, der erste und älteste,
Repomul Ringseis, ein treuer Hausstreund" — Hansfreund, ja;
Schüler, nein — "hat ein Gesicht wie aus Stahl gegossen, alte
Ritterphysiognomie, kleiner, scharfer Mund, schwarzer Schnauzbart, Augen, aus denen die Funken sahren, in seiner Brust
hämmerts wie in einer Schmiede, will vor Begeisterung zerspringen, und da er ein seuriger Christ ist, so möchte er den

ein Herr von Schenk, hat weit mehr feine Bilbung, hat Schauspieler kennen lernen, beklamirt öffentlich, war verliebt ganz glühend, oder ist es noch, mußte seine Gefühle in Poesie ausströmen, lauter Sonette, lacht sich selbst aus über seine Galanterie, blonder Lockenkopf, etwas starke Rase, angenehm kindlich, äußerst ausgezeichnet Studiren." Wir werden ihm wieder begegnen als Minister unter Ludwig I. — "Der britte, der Jtaliener" (Welschtyroler) "Salvotti, schön im weiten grünen Mantel, ber die ebelsten Falten um seine feste Gestalt wirft, unstörbare Ruhe in den Bewegungen, glühende Regsamkeit im Ausbruck, läßt sich kein gescheut Wort mit ihm sprechen, so tief ist er in Gelehrsamkeit versunken." — Einer der ausgezeichnetsten Juristen, hat er seinem Lehrer Savigny große Ehre gemacht, und in Grundsätzen wie persönlich ihm treueste Anhänglichkeit bewahrt. Nachdem er in österreichischem Dienst als Untersuchungsrichter im Prozeß gegen

Jupiter aus der Rumpelfammer der alten Gottheiten vorfriegen, um ihn zu taufen und zu bekehren." — Wenn hier in der äußeren Personalbeschreibung etwas vermißt werden tann, so ist es die Erwähnung der unvergleichlich ausdruckvollen und schönen Stirn mit ben in ben reichen Lodenfrang fich tief einbuchtenben Schläfen, ein mahres Prachteremplar eines Denker- und Gelehrtenlopfes. Im Uebrigen ward Ringseis öfter für einen Güdländer gehalten, in Rom für einen Spanier. "Wir nehmen keine Juden auf," wies man dagegen auf einer Fußwanderung in der Ober= pfalz ihn und den blonden Sebastian im Wirthshaus des Marktes Ralmünz ab, ohne Zweisel wegen Nepomuls großer gebogener Nase, die gleichwohl nichts gemein hatte mit der Hakensorm in Ifrael, und wegen seines schwarzen Ringelhaares. Anton Spring, der bekannte Physiolog und Anatom aber, der sich viel mit den Rennzeichen des Germanenschädels im Unterschied von dem der früheren Bewohner Deutschlands abgegeben hat, erklärte auf unfer Befragen Ringseis' Kopfbildung für acht germanisch.

die Carbonari sich hervorgethan, freilich dabei, ohne sein Berschulden und durch bloke Pflichterfüllung, den vorjüglichen Haß ber Verschwörer sich zugezogen, ward er zum Reichsrath ernannt. — Treffend sagt Bettine sodann von Karl Freiherrn v. Gumppenberg, bem nachmaligen Präsidenten unseres obersten Gerichtshofes: "Kindesnatur, edlen Herzens, bis zur Schüchternheit still, um so mehr überrascht die Offenherzigkeit, wenn er erst Zutrauen gefaßt hat, wobei ihm benn unendlich wohl wird, nicht schön, hat ungemein liebe Augen, ein unzertrennlicher Freund des fünften, Freyberg, zwanzig Jahre alt, große männliche Gestalt, als ob er schon älter sei, ein Gesicht wie eine römische Gemme, geheimnisvolle Natur, verborgner Stolz, Liebe und Wohlwollen gegen alle, nicht vertraulich, verträgt die härtesten Anstrengungen, schläft wenig, guckt Rachts zum Fenster hinaus nach ben Sternen, übt eine magische Gewalt über die Freunde, obschon er sie weder durch Wit, noch durch entschiebenen Willen zu behaupten geneigt ist; aber alle haben ein unerschütterliches Zutrauen zu ihm, was der Freyberg will das muß geschehen." Letteres galt besonders von den aus der Pagerie ihm nahstehenden Genossen. Max Prokop von Freyberg ward bekanntlich bayerischer Staatsrath, Vorstand des Archivs, Prasident der Akademie der Wissenschaften und errang einen ehrenvollen Namen in der vaterländischen Geschichts-In der Folge brachte er mich mit seinem Bruder Wilhelm zusammen, dessen romantische, mit Hindernissen kämpfende Liebe zu seiner nachmaligen Gattin, der ausgezeichneten und liebenswürdigen Malerin Elektrine Stunz den Antheil seiner Freunde lebendig erregte. (Cornelius hat diese Rünstlerin hoch über Angelika Raufmann gestellt.) Schließlich nennt Bettine ben jungen Maler Lubwig Grimm aus Kassel, Bruber ber beiben SprachAn diese reihten sich die zwei trefflichen Brüber Dipauli aus dem deutschen Südtyrol (jedoch friaulischer Abkunft), mit der Zeit zu hohen Nemtern im Kaiserstaat gelangt; Graf Sarntheim; Ebner, nachmals Hofrath, noch jest in hohem Alter zu Innsbruck lebend; (für die Tyroler, als unter bayerischer Herrschaft stehend, war Landshut damals Landes-Universität;) sodann der frühpverstorbene Kleinmeier, Graf August Seinsheim und Andere mehr. Auch die beiden Fürsten Wallersstein, den nachmaligen Minister und seinen Bruder, traf ich sowohl bei Savigny als in allgemeinen Studentengesellschaften, wo ich mehr als einmal ihr Präses gewesen.

Die Bebeutsamsten bes neuen Kreises blieben mir freilich die Geschwister Clemens und Bettine. Letztere weilte eine Zeitlang in München, kehrte aber bald zur Schwester zurück und blieb bis zum gemeinschaftlichen Aufbruch. Es hat mich nie ein zarteres Sefühl an sie gefesselt; wohl aber beseelte mich bald staunende Be-wunderung für ihre sprudelnde unvergleichliche Genialität, ihren tiessinnigen Witz, für den sicheren Anstand, womit sie die geniale Freiheit ihrer Bewegung zu begleiten wußte, so daß ohne Zweisel ihr Niemand unehrerbietig zu begegnen wagte, und warme Freundschaft erregte mir die wohlwollende Güte sowie die Rechtschaffenheit ihres Wesens, welcher die vielleicht zu kühnen, manchmal etwas zu schalkhaften poetischen Licenzen und dichterisch aus-

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. "Warum ich Dir diese alle so deutlich beschreibe?" erläutert Bettine — "weil Keiner unter ihnen ist, der nicht durch Reinheit und Wahrheit im allgemeinen Leben hervorleuchten würde, und weil sie Dir als Grundlagen zu schönen Charaktern in Deiner Welt dienen können"...

schmückenden Arabesken und Humoresken in ihren Schriften keinen Abbruch thaten. (Auch von mir hat sie nach Laune ein bischen gefabelt in ihren Briefen, ich hätte einen Intermaxillarknochen präparirt, um zu zeigen, wie sehr Göthe Recht hatte.)

Mit Clemens war ich, obschon bedeutend jünger als er, doch bald befreundet. Was den ungewöhnlichen Mann, gegen dessen Wiß selbst Göthe sich nicht immer zu helsen wußte, Manchem verleidete, die Rückschigkeit in diesem oft sehr boshaften Wiß, das pralte schablos an mir ab; auch mochte er, da er mich lieb gewann, weniger versucht sein, die böse Zunge an mir zu üben. Er ging bald nach unserer ersten Begegnung zwischen München und Landshut ab und zu in Angelegenheit der Scheidung seiner bekanntlich sehr mißglückten zweiten Ehe. —

· Um auch von dem Mittelpunkt des Kreises, von Savigny selber, ein Wörtlein zu sagen, so will ich nur hier bestätigen, was schon Andere von ihm gerühmt haben, daß sein ganzes Wesen und Walten unter den Kollegen etwas freundlich Ausgleichenbes, ölartig Beschwichtigenbes hatte, und dieß nicht in diplomatisch berechneter Weise, sondern aus der Fülle eines liebreich edlen Gemuthes. Wie unbefangen wußte er, ber Nichtbayer und reformirte Protestant, die einheimischen, die katholischen Größen zu würdigen! Mit welcher Rührung und Chrfurcht sprach er mir, nicht nur in Landshut, sondern noch Jahre darauf in Berlin, von den ausgezeichneten Priestern, deren Wirken und Persönlichkeit ihm vor's Auge getreten! "Was waren das," sprach er, "für treffliche, geistvolle und gelehrte, für gute, schlichte und liebenswürdige Männer!" So die seit ber Klosteraufhebung in die Welt gestoßenen Benediktinermönche Mall der Theolog, oder Maurus Magold der treffliche Mathematiker; so der berühmte Däzl, dessen Handbuch lange Zeit den Forstleuten das gewesen, was dem katholischen Schulkind sein "Canisi", dem Lateinschüler sein "Bröder"; wie erbaute es Savigny, der standeshalber den amtlichen Gottesdiensten beiwohnte, wenn er diesen scharfsinnigen Geist und ehrwürdigen Greis so kindlich fromm seinen Rosenkranz deten sah! Hätte Schrank nicht so ausschließlich der Natur gelebt und sich auf seinen botanischen Garten zurückgezogen, so hätte Savigny auch an ihm solch eine geistig hohe Kindesseele gefunden, Anderer nicht zu gedenken, die Landshut schon vor seiner Ankunst verloren hatte. Und nun vollends der von ihm so hochgeschätzte Sailer!

Merkwürdigerweise scheint Savigny zur Zeit gar nicht gewußt zu haben, baß Däzl und Schrank Erjesuiten und Sailer wenigstens Jesuitennoviz gewesen; benn als er (Savigny) im Jahr 14 auf 15 in Berlin von ben Jesuiten zu mir sprechend äußerte, es möchten sich immerhin treffliche Männer barunter befunden haben, aber die Grundsätze des Ordens schienen doch schlimme gewesen zu sein, und ich erwiderte, gerade umgekehrt, es möchten wohl einzelne Jesuiten sich üble Grundsätze ober boch üble Prazis angeeignet haben, aber der Geist des Ordens musse ein vortrefflicher gewesen sein; wie hätten sonst ein Balde, ein Bourdaloue, ein Boscowich und so viele geistreiche und heilige Männer ihr Leben, ein Schrank, ein Däzl, ein Sailer boch Jahre ihres Lebens im Orben zubringen können, ohne das Ueble zu merken, wie hätten sie so begeistert an ihm hangen, wie hätten sie Andere zum Eintritt laben können?.. ba war er hochverwundert darüber, daß unter seinen werthesten Freunden und Kollegen sich Jesuiten befunden; ich erzählte ihm sodann, was ich weiter oben von Stattler's Zeugniß über den Orden und von Sailers Bestätigung bieses Zeugnisses berichtet habe

und sein Erstaunen hierüber bemerkend, fügte ich bei: "Ran spricht so viel von der Alugheit der Jesuiten und sie mögen in der That im besten Sinne die vom Heiland empsohlene Alugheit der Schlangen in Gewinnung und Leitung der Seelen entwickelt haben; wenn ich aber nach meiner Ersahrung rede, so habe ich gerade unter den Erzesuiten Menschen gefunden, welche, ganz versunken in Andacht und Wissenschaft, der Welt gegenüber vermöge ihrer Sitten-Einsalt die liedlich arglose Undefangenheit eines unschuldigen Kindes sich bewahrt hatten." Doch kehren wir von unserer Abschweifung zurück.

Es lag in Savigny's ganzer Persönlichkeit, im Abel seines Wesens, daß er kein Gefallen fand an der Gehässteit Einiger unter den bayerischen Ungläubigen, vollends wenn auch Sittenverderbniß an ihnen zum Vorschein kam; ebenso wenig konnte ihm die Abgeschmaatheit munden, welche besonders den glaubenslosen Priestern vermöge ihrer Zwitterkellung rettungslos anklebte; Frieden aber hielt er mit Allen. Für seine eigene Person hing er, obschon beeinslußt von der dogmatischen Unbestimmtheit der Zeit, doch mit Gemüthswärme und Innigkeit sest am Christenthum; deßgleichen seine katholische Frau. Die jungen Bayern und Tyroler waren gläubige Ratholiken, Schenk sogar Konvertit, doch trat damals noch das religiöse

Oolche Kindlichleit des Gemüths bei hoher Geistesbildung sindet sich überhaupt nicht selten bei Ordensleuten. So verband der Exbenediktiner von Priesling Joh. Ev. Kaindl, von dem das bekannte Wert "Die teutsche Sprache aus ihren Wurzen" herrührt, jene sonst nur allzu gern sich meidenden Eigenschaften. Er lebte bei seinem ehemaligen Prälaten Kornmann, dem Bersasser der "Sibplie der Zeit", und genoß niemals Fleisch, nie Wein noch Bier, und die rosigen Wangen des achtzigjährigen Greises simmten trefslich zu seiner kindlichen Unbesangenheit.

Element wenig hervor. Bettine Brentano hatte leiber schon das positive Christenthum eingebüßt und in Clemens bilbeten die natürliche Anlage zu tiefsinnig poetischer Auffassung und scharfsinniger Durchbringung ber metaphysischen Dinge noch ein kurioses Durcheinander mit den eingesogenen Jrrthümern der Epoche; auch waren seine Antecedentien nach katholischem Maßstab nichts weniger als korrekt; hatte er doch in erster Che eine geschiedene Frau geheirathet! So kamen benn bei Savigny religiöse Fragen nur gelegentlich auf's Tapet, gaben aber freilich, wenn es geschah, sehr reichlichen Anlaß, die vorliegenben Gegensätze zu entfalten. Die philosophischen Fragen, die ein Lebenselement meines früheren Kreises gebilbet hatten, traten ebenfalls, hier mehr in den Hintergrund; um so eifriger beschäftigten wir uns, wie es der mehr geselligen Heiterkeit jener abendlichen Zusammenkunfte entsprach, mit schöner Literatur. Um jene Zeit erschienen Göthe's "Wahlverwandtschaften"; ich hatte das Buch noch nicht gelesen, als ich schon das lebhafteste Für und Wider verhandeln hörte. Jacobi schrieb aus München mit sittlicher Empörung an Savigny, daß er nicht begreise, wie Göthe einen solchen Roman habe an's Licht sepen können. Savigny und Frau stellten sich mit Milbe, Bettine Brentano mit Lebhaftigkeit auf Göthe's Seite: er habe ja nur objektiv geschildert, nicht gebilligt. Als ich später das Buch kennen lernte, konnte ich mich nicht so unbedingt dieser Vertheidigung anschließen. Göthe immerhin das geschilderte Verhältniß mißbilligen, wie er in den Gesprächen mit Eckermann (so glaub' ich) es gethan hat, offenbar steht er boch rathlos vor ber Macht der künstlerisch von ihm empfundenen Leidenschaft und jene kühle Warnung nimmt sich aus wie das einem delirirenden Fieberkranken höflich gebotene Glas Waffer.

Söthe kannte eben nicht aus lebendig gläubiger Ansichauung, aus eigener innerster Erfahrung die wahre und einzige Hulfe, die übernatürliche Gnade mit ihren sakramentalen Heilmitteln.

Auch die bilbende Kunst war Gegenstand der Theilnahme. Freyberg, Gumppenberg, Schenk gingen in
München im Hause des Direktor v. Langer aus und
ein und trieben mit Vorliebe das Studium der Kunstgeschichte. Ihr Beispiel nährte die schon in mir erregte
Lust, und wenn ich nach München kam, was in meinen
letzten Universitätsjahren öfter geschah, so besuchte ich
sleißig, ja täglich, die Galerien der Hauptstadt, gelegentlich des nahen Schlosses zu Schleißheim; durch Freund
Gumppenderg ermuntert, pflog ich, um einen allgemeinen
Ueberblick über die Meisterwerke der Malerei wenigstens
in der Nachbildung zu gewinnen, besonders das Studium
der Kupserstiche, ja ich darf sagen, daß ich in diesem
Zweig mir damals einige Kenntniß erwarb.

Dbschon unter uns ein näheres Eingehen auf die Fragen der Politif nicht an der Tagesordnung war, so lastete doch die allgemeine Weltlage, insbesondere aber die des deutschen, des dayerischen Vaterlandes uns auf dem Herzen. Durch die Einstüsse der Komantik, durch das Wirken von Görres und seinen Genossen, durch die Reation der Gemüther gegen den napoleonischen Druck regte und stärkte sich das deutsche Selbstgefühl; der Rückblick auf eine glorreiche Vergangenheit, wie ihn die neuerwachende Erforschung des Mittelalters eröffnete, hob den Muth und die Zuversicht auf besser Zeiten; daß wir, wie dei jeder Reaktion zu sürchten steht, manchmal in's andere Extrem, in überschäumende Deutschthümelei versielen, kann ich mir nicht verhehlen; aber sie unterschied sich von der heutigen nationalen Selbstüberschäumig da-

burch, daß wir unseren Sprzeiz auf die wahrhaft höchsten Süter richteten und unseren Stolz auf den wirklichen oder vermeinten Vorzug unseres Volkes in diesen wahrhaft höchsten Gütern des Lebens gründeten.

Leiber währte Savigny's Wirken an der Landshuter Universität nur kurze Zeit. Er hatte sich durch die, allerdings schon von ihm angebahnte, historische Behandlung der Rechtskunde rasch einen großen Namen gemacht, aus Berlin erging an ihn der Ruf, in einen größeren Wirkungskreis als Lehrer zu treten, und er entschloß sich diesem Ruf zu folgen. Gelegentlich seines Scheidens im Mai 1810 zeichnet Bettine in ihren Briefen an Göthe ein Stück Landshuterthum anmuthig und frisch aus dem Leben:

"Die Studenten paden cben Savigny's Bibliothet ein, man klebt Rummern und Zettel an die Bücher, legt fie in Ordnung in Kisten, läßt sie an einem Flaschenzug durch's Fenster hinab, wo sie unten von den Studenten mit einem lauten Halt empfangen werden, alles ist Lust und Leben, ob= schon man sehr betrübt ist, den geliebten Lehrer zu verlieren; Savigny mag so gelehrt sein wie er will, so übertrifft seine kindliche Freundesnatur dennoch seine glänzenosten Eigenschaften, alle Studenten umschwärmen ihn, es ist keiner, ber nicht die Ueberzeugung hätte, auch außer dem großen Lehrer noch seinen Wohlthäter zu verlieren; so haben auch die meisten Professoren hn lieb, besonders die Theologen. Sailer, gewiß sein bester Freund. Man sieht sich hier täglich und zwar mehr wie ein= mal, Abends begleitet ber Wirth vom Hause leichtlich seine Gäste mit angezündetem Wachsstod einen jeden bis zu seiner Hausthür, gar oft hab' ich die Runde mitgemacht; heute war ich noch mit Sailer auf dem Berg, auf dem die Trausnit steht . . . Sailer . . . war mir der liebste von allen. harten Winter gingen wir oft über bie Schneedede der Wiesen und Aderfläche und stiegen miteinander über die Heden von einem Zaun zum andern, und alles was ich ihm mittheilte, daran nahm er gern Theil, und manche Gedanken, die aus Gesprächen mit ihm hervorgingen, die hab' ich aufgeschrieben ... für dich ... Zur Besinnung kann ich während dem

Schreiben nicht kommen, der Studentenschwarm verläßt das Haus nicht mehr, seitdem Savigny's Abreise in wenig Tagen bestimmt ist; eben sind sie vorbeigezogen an meiner Thür mit Wein und einem großen Schinken, den sie beim Packen verzehren, ich schenkte ihnen meine kleine Bibliothek, die sie eben auch ein= packen wollten, da haben sie mir ein Bivat gebracht... ja die Jugend kann sich aus allem einen Genuß machen. Die allgemeine Consternation über Savigny's Abreise hat sich bald in ein Judelsest verwandelt; denn man hat beschlossen, zu Pserd und zu Wagen uns durch das Salzburgische zu begleiten, wer sich kein Pserd verschaffen kann, der geht zu Fuß voraus; nun freuen sich alle gar sehr auf den Genuß dieser letzten Tage beim ausgehenden Frühling durch eine herrliche Gegend mit ihrem geliebten Lehrer zu reisen"...

## Später schreibt sie von Wien aus:

"Landshut war mir ein gebeihlicher Aufenthalt, in jeder Hinsicht muß ich's preisen. Heimathlich die Stadt, freundlich die Natur, zuthunlich die Menschen, und die Sitten harmlos und biegsam . . . . und nochmal: "Ach liebes Landshut mit deinen geweißten Giebeldächern und dem geplackten Kirchthurm, mit beinem Springbrunnen, aus dessen verrosteten Röhren nur sparsam das Wasser lief, um den die Studenten bei nächtlicher Beile Sprünge machten und sanft mit Flöte und Guitarre accompagnirten und dann aus fernen Strafen singend ihr Gute= nacht ertönen ließen . . . Ach ich werde nicht wiederkommen in das liebe Landshut, wo wir uns freuten, wenn's schneite und Nachts der Wind recht gestürmt hatte, so gut als wenn die Sonne herrlich schien, wo wir alle einander so gut waren, wo die Studenten Konzerte gaben und in der Kirche höllisch musizirten, und es gar nicht übel nahmen, wenn man ihnen bavon lief."

## Von dem Abschied selbst berichtet sie:

"Kurz nach Ostern reisten wir ab, die ganze Universität war in und vor dem Hause versammelt, viele hatten sich zu Wagen und zu Pferde eingefunden, man wollte nicht so von dem herrlichen Freund und Lehrer scheiden, es ward Wein ausgetheilt, unter währendem Vivatrusen zog man zum Thor

\* efor; só alagt die Llöte wirder "...

hinaus, die Reiter begleiteten das Fuhrwert; auf einem Berg, wo der Frühling eben die Augen aufthat, nahmen die Proschiforen und ernsten Personen einen seierlichen Abschied, die anderen suhren noch eine Station weiter, unterwegs trasen wir alle Viertelstunde auf Partien, die dahin vorausgegangen waren, um Savigny zum lettenmal zu sehen; ich sah schon eine Weile vorher die Gewitterwolten sich zusammenziehen, im Posthause drehte sich einer um den anderen nach dem Fenster, um die Thränen zu verbergen. Ein junger Schwabe, Rußbaumer, die personisszirte Velistromanze, war weit voraussgelausen, um dem Wagen noch einmal zu begegnen, ich werde das nie vergessen, wie er im Felde stand und sein kleines Schnupstüchelchen im Winde wehen ließ, und die Thränen ihn hinderten auszusehen wie der Wagen an ihm vorbeirolte; die Schwaben hab' ich lieb."

(Hier irrt Bettine; Nußbaumer, die "personifizirte Volksromanze", war nicht Schwabe, sondern Tyroler.)

Wir oben von Bettine angeführten Sechs aber, wir zogen noch weiter mit ben Scheibenben; vier Tage widmeten wir der Fahrt bis Salzburg, die sich heutzutag in vier Stunden vollenden läßt. In Altötting ergriff bie wundersame und boch trauliche Heiligkeit der Gnadenstätte uns Alle, Jeden freilich nach seiner Anschauungs-Und bann ging's weiter in die herrliche Alpenstadt, wo wir ebenfalls vier Tage benütten zu Ausslügen in der einzig schönen Umgegend, nach dem sagenreichen Fürstenbrunn, ber schon als stattlicher Bach aus dem Gestein des Untersberges tritt, nach dem heiteren Hellbrunn, in bessen Felsentheater wir beklamirten, nach dem waldreizenden Aign, wo Morgens um 9 Uhr ein Förster uns schier auf die Minute, nämlich für 3/4 auf 2 Uhr Nachmittags ein Gewitter richtig prophezeite, dann auf den weitausblickenden Gaisberg, nach den staunenerregenben "Defen" (einer seltsamen engen Klamm, welche bie Salzach durchbraust), zu geschweigen der baulichen und landschaftlichen Merkwürdigkeiten der Stadt selber, z. B. des Felsenthors, jener unter Fürsterzbischof Sigmund durch den Berg gebrochenen Durchfahrt, zu welcher die Luadern mit so kluger Berechnung herausgehauen worden, daß bei Abgleichung von Kosten und Einnahme sich ein Kronenthaler Gewinn ergab. Den Eindruck dieser unvergleichlichen Alpenwelt würdig zu schildern, führe ich noch ein letztes Mal die Worte der Freundin an:

"Wie kann ich Dir nun von biesem Reichthum erzählen, der sich am anderen Tag vor uns ausbreitete? — wo sich der Borhang allmählig vor Gottes Herrlichkeit theilt, und man sich nur verwundert, daß alles so einfach ist in seiner Größe. Richt einen, aber hundert Berge sieht man von der Wurzel bis zum Haupt ganz frei, von keinem Gegenstand bebeckt, es jauchzt und triumphirt ewig da oben, die Gewitter schweben wie Raubvögel zwischen den Klüften, verdunkeln einen Augen= blick mit ihren breiten Fittigen die Sonne, das geht so schnell und doch so ernst, es war auch alles begeistert. In den kühnsten Sprüngen, von den Bergen herab bis zu den Sec'n ließ sich der Uebermuth aus, tausend Gaukcleien wurden in's Steingerüst gerufen, so verlebten wir, wie die Priesterschaft der Ceres, bei Brod, Milch und Honig ein paar schöne Tage; zu ihrem Andenken wurde zuletzt noch ein Granatschmuck von mir auseinander gebrochen, jeder nahm sich einen Stein und ben Ramen eines Berges, ben man von hier aus sehen konnte" (Untersberg, hohe Göhl u. s. w.), "und nennen sich die Ritter vom Granatorden, gestiftet auf dem Watmann bei Salzburg." —

Wie erst hätte meine Begeisterung sich gesteigert, wenn ich gewußt hätte, daß aus Salzburg dereinst meine Braut mir kommen sollte!

Nach erfolgtem Abschied<sup>1</sup>) kehrten wir sechs Begleiter um und wanderten in noch immer begeisterter Stimmung

<sup>1)</sup> Je einen Brief R.'s an Savigny und an Bettine Brentano sieh Beilage 1, k, l z. 2. Kap.

über bas schöne Reichenhall, die Soolenleitung entslang, welche durch das wunderdar einfache und doch so kraftvolle Druckwerk des genialen Reichenbach bewerkstelligt wird, nach Inzell und dem Chiemsee, von dessen Fraueninsel aus die Einen sich nach München, wir Anderen uns wieder nach Landshut wandten. Aber auch Jene kehrten zur Hochschule zurück und wir trafen uns häufig bei Sailer und an anderem Ort.

All bas Schöne hatte mein böses kleines Gedicht "Herausforderung" mir eingetragen. Und bennoch hatte ich schon im Februar 1810 an P. Ulrich Heiß über dasselbe geschrieben: "In meiner jetzigen Stimmung hätt' ich es freilich nicht mehr verfaßt." Anlaß zu dieser Aeußerung gab mir ein kurz vorher erschienener Aufsat der Jenaer Literatur-Zeitung, worin mir unter Anschuldigung unredlicher Gesinnung zur Last gelegt wurde, ich hätte den unseligen Kampf der Süd- gegen die Nordbeutschen neuerdings eröffnet. Aehnliches in andern Blättern, ja in Sinem wurde sogar ein fremder Aufsatz fälschlich unter meinem Namen eingerückt. "Gegen Alles dieses," so schrieb ich dem Pater, "habe ich nun eine Vertheidigung in der Literaturzeitung einrücken lassen, die aber noch nicht erschienen ist." 1)

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Ob sie überhaupt erschien und noch zu sinden wäre, ist uns nicht besannt. Wie es aber mit jenem "Neuerdings-Eröffnen des unseligen Kampses der Süd- gegen die Nordbeutschen" beschaffen war, — von einem umgekehrten Kampse Dieser gegen Jene scheint der unschuldige Jenaer überhaupt nichts geahnt zu haben, — darüber sieh Borbemerkung in Beilage 2 a zu diesem Kapitel. Außerdem über R.'s Gesinnung Beilage 1 f.

## 3. Bis zur Promotion.

R wird Afistent. Anekboten. Baierhammer, Haib, Wittmann. Ferien; ein Herzenssall; Geselliges; ärztliche Thätigkeit, allerhand Patienten. Kriegs= erlebnisse. Ausstug nach München. Gebirgswanderung; Spitalbesuch u. s. w. Sebastian wird Assistent. Ausgeklärte Prosessoren. Promotion.

daß ich als Röschlaub's Assistent das alte städtische Krankenhaus zwischen den Brüden bezog. (Die Dinge sind etwas lange her; man wird darum einige Unsicherheiten im Datum begreifen.) Bald erhielt ich auch Beschäftigung auf dem Hosberg, wo im Schloß Trausnitz für den Augenblick ein Militärspital eingerichtet worden; denn nach der Schlacht von Neumarkt kamen Hunderte von Verwundeten, besonders der besiegten Desterreicher, nach Landshut und ich half unter Philipp v. Walther täglich sie verbinden und versorgen. ) Im Vorwort seiner

<sup>1)</sup> Ein öfterreichischer Soldat schrie, als ich ihn verband: "Sie thaun mer waih!" Berwundert fragte ich, ob er denn Oberpfälzer sei. "Rein, aus ber Gegend von Linz." Dann als ich in späterer Zeit eines Sonntags in Ling auf dem großen Plate ging und die Bauern nach dem Gottesdienst in ihren langen schweren Manteln umberftunten, glaubte ich plotisich binter mir Landsleute zu vernehmen, drehte mich rasch um und frug, wober fie seien. Diftrauisch, ob ich fie zum Besten habe, saben sie mich an, bis Einer ermiderte: "Wo werden wir her sein! Aus den Dörfern über ber Donau." Es scheint oberpfälzischer Dialekt sich burch einen Strich von Desterreich bis nach Steiermart zu zieben, denn auch in Graz borte ich derlei Anklänge. Umgekehrt läuft durch die Oberpfalz, nämlich von Tiefenbach an der bohmischen Grenze bis an die Donau (in ber Gegend der Balhalla) ein langer, an mancher Stelle nur flundbreiter Strich — sein darafteristischer Ort ift Rot zwischen Waldmunden und Reunburg vor'm Bald — ba sprechen die Leute einen besonderen Dialett; berfelbe hat das Auffallende, daß er in den Diphthongen

1810 erschienenen Abhanblungen aus dem Gebiet der praktischen Medizin, besonders der Chirurgie und Augenheilkunde erwähnt er mich unter jenen "sehr unterrichteten und vielversprechenden" Schülern, welche die Materialien zu mehreren seiner Krankengeschichten gesammelt haben.<sup>1</sup>)

Der bloß wissenschaftlich Gebildete kann sich häufig keine Borstellung machen von dem, was den oft minder unterrichteten, oft auch minder geistreichen Praktiker leitet und treibt, um für das je vorliegende Bedürfniß die Abhülfe zu finden. Tiedemann, der eine Abhandlung über die Barietäten der Arterien am Oberarm geschrieben hatte, examinirte einen Studirenden über diesen Punkt. Der Kandidat nannte nur die Hauptabweichungen und auf die Bemerkung, dieß seien noch nicht alle, meinte er, auf die eine oder andere werde es eben nicht ankommen. Ueberrascht rief der Professor: "Wie? Wenn Sie einen Arm abzunehmen haben, soll es nicht barauf ankommen, wo die Arterien laufen?" "Je nun " erwiberte der Student, "wo's blutet, unterbind' ich." 2) — An einer anderen Hochschule versuchte ein berühmter Anatom jezuweilen auch an Lebenden zu operiren, that es aber so

den zweiten Bokal auswirft, wie umgekehrt der alemannische den ersten. Wenn der Schweizer zu einem Spielmann sagen würde: "Da hast in Krüzer, pfiss mir ins, daß's sust und brust!" (Da hast einen Kreuzer, pfeis mir eins, daß es saust und braust!) so sagt der Röher: "Da hast en Krezer, pfes mer ens, daß's sast und brast!"

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Ueber die vorgeschriebene Krankengeschichte, welche R. verfaßt hat, äußerte v. Walther: "So müssen Krankengeschichten geschrieben werden."

<sup>2)</sup> A. d. Schr. Heutige Chirurgen lächeln — Angesichts der Fortschritte ihrer Kunst — über diese Anekdote; zu R.'s Zeit hatte sie ihre volle Berechtigung.

angstlich und ungeschickt, daß den beiwohnenden Studenten und Aerzten schwül und weh wurde. Es fehlte ihm bei aller Kenntniß die Feldherrngabe des kaltblütig entschlossenen Ueberschauens, Voraussehens und Eingreifens, die Geistessewandtheit, auch im überraschenden Fall das Richtige zu wählen, die in geringerem oder höherem Grad jeder aussüben de Arzt besißen muß.

Um mich zu üben, besorgte ich im Krankenhaus häufig selber die nöthigen Aberlässe, Blutegel, Schröpfstöpfe, kleine Verbände u. dergl. m. "Wenn ich nur wüßte, warum der Hausmeister und seine Frau, sonst so gutmüthig, mich immer nur mit düstern und kalten Blicken bedenken!" So dachte ich öfter. Es kamen aber ihm solche kleine chirurgische Dienstleistungen zu und für jede hatte er eine Remuneration an der Spitalkasse zu beanspruchen. Hätt' ich's geahnt, so hätt' er das Geld erseben und die Arbeit mir lassen können.

Im Sommer 1810, balb nach meiner Salzburger Reise, zogen wir um, mit Mann und Maus, in das neue Spital an der Stadtmauer. Von meinem Zimmer dasselbst genoß ich eine sehr schöne Aussicht, besonders entzückte mich zur Blüthezeit ein ganz mit Rosen überdeckter Hügel. Innerhalb sah es nicht völlig so lebenslustig aus, denn ein Beingeripp, das ich zu ärztlichen Zwecken erworben, war mein unverhüllter Stubengenoß. Als einst Minister Montgelas, die Anstalt besuchend, um der schönen Aussicht willen, in mein Zimmer geführt wurde, prallte er entsetz zurück und verzichtete auf den Genuß, um nicht am Knochenmann vorüber zu müssen. In einer Mondnacht aber gerieth ich selber, so gewöhnt ich den Kameraden war, in einen Traumzustand oder eine Fieberphantasie, worin es mir schien, das Gerippe komme auf mich zu

und ringe mit mir auf's gewaltigste. 1) — Hier traf mich einst der Polizeidirektor bei Fechtübungen mit Kameraden und geberdete sich, als hätte er uns auf Ungesetlichkeit ertappt. Die einsache Frage: "Ich werde mich doch auf meinem Zimmer im Fechten üben dürsen?" brachte ihn freilich sogleich zum Schweigen.

Meine Kost mußte ich selber bestreiten; nun erhielten für 18 kr. mein Bruber und ich aus dem Wirthshaus soviel zu Mittag, daß wir für den Abend übrig behielten und ein armer Student noch mitgefüttert wurde.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Später, als R. in München wohnte, stellte er eines schönen Tages das Stelett an's Fenster, um es zu sonnen, ohne daran zu denken, was die Nachbarn dazu sagen würden. Sogleich kam Botschaft, man möge doch "den Tod" wegschaffen, ein gegenüberwohnender alter Herr sei an ihm schier selber zu Tod erschrocken.

<sup>2)</sup> A. d. Schr. Trotz der Wohlfeilheit fühlt sich Nepomuk 1807 veranlaßt, mißmuthig zu schreiben: "Theuerste Aeltern! wird mich freuen, wenn Sie vergnügt sind. Aber ich bin es gar Denn wir leiden den äußersten Geldmangel, — den äußersten Geldmangel schon im allerersten Anfange des Halbjahrs . . . Wenn auch von unserem Erbe nicht viel oder nichts übrig bleibt, was liegt daran? Die Kenntnisse, die wir uns durch unser Geld erwerben, werden uns auch wieder Geld verschaffen" . . . Dann zählt er seine Schulden auf und klagt: "Wenn ich schon zu Anfang nicht zahlen kann, was für Kredit bringt dies? Und Sebastian brachte nur 14 fl. Erstannlich!" — ("Hören Sie," setzt Sebastian hinzu, "was er für einen Laut hat?" —) Ueberhaupt ist dem, der ihn später gekannt hat, auch in diesen Jugendbriefen der fräftig-turze Ausdruck seiner Unzufriedenheit ergötzlich, so wenn er eine aufgestellte Preisfrage so nichtswürdig und für ihn unbedeutend findet, daß er nicht weiß, ob er an folch elendes Zeug foviel toftbare Zeit vergenden foll, oder nur halb im Scherz einen geringschätzigen Seitenblid auf einen neuen Rod wirft, ber, bevor er ihn am Leibe gehabt, vom blogen Anschauen ihm reißen will.

Um jene Zeit befreundete ich mich mit dem genialen Baierhammer, ber mit divinatorischem Geist die Fehler der Staatswirthschaft und deren üble Folgen gekennzeichnet Er verkehrte viel mit Däzl; Abam Maller, hat. den er in Einigem bekämpfte, scheute seine feine Satyre, bald aber befreundeten sie sich, und Baierhammers einzelne Abhandlungen erschienen in Müller's Zeitschrift. Dieser hat es in Wien mir selber ausgesprochen, wie hoch er ben jungen Staatswirthschafter halte. Im Drang der theuren Jahre 1816 und 17 und ihrer Nachwehen beschäftigte sich B. mit großem Eifer mit der praktischen Anwendung einer von schwedischen Gelehrten ausgehenden Entbedung, indem er Badproben aus isländischem Moos und verschiedenen Alpenflechten bereitete. Seine Schriften hierüber murden in's Schwedische übersetzt und trugen ihm den Wasa-Orden ein. Das große Anliegen seines allzu kurzen Lebens mar und blieb aber die anzustrebende Abkehr der Regierenden von der Bodenlosigkeit des modernen "schulbenmachenben Gelbfangs", von der Thorheit, burch unbedingte Handelsfreiheit das Land, ben Landmann zum Verbrauch unnützer Dinge zu verführen und durch solche künstlich geweckte Bedürfnisse den Verbrauch der Produkte des Ackerbaus, der inländischen Produkte überhaupt zu erschweren. Er war es, ber mich zuerst aufmerksam machte, was bas für eine Staats- und Finanzwirthschaft sei, bei welcher ber Segen Gottes, eine reiche Ernte und niedere Getreibepreise zum Ruin werden. Außer nich war er über den Plan der bayerischen Regierung, einen mächtigen Theil ihres Walbgrundes zu veräußern und wollte durch Herstellung von Karikaturen das Ungeheuerliche ber Maßregel bilblich zum Verständniß bringen. Bei meinem nachmaligen Auftreten im bayerischen Landtag waren es die bei Abam Müller und Freund Baierhammer zuerst eingesogenen, bann freilich burch eigne Beobachtung und Forschung entwickelten Grundsätze, welche mich im heftigen Kampf wider den modernen sich so nennenben Liberalismus geleitet haben. 1) — Zart gestaltet, von beinah atherischer Feine, gewann Baierhammer das Herz zweier schwärmerischer Ebelfräulein, Beibe Hofdamen (an verschiedenen Höfen), Beibe aus dem Norden, Beibe protestantisch; einander befreundet, faßten sie den romantischen Gebanken, in ideal ausgedachter Che sich als ein Paar neue Gräfinen v. Gleichen in seinen Benit zu theilen. Ihm aber bürfte, als gläubigem Katholiken, selbst wenn er Beruf zu einem Grafen von Gleichen verspürt hätte, die Erlangung der kuriosen Dispens, besonders ohne vorhergängige Kreuzfahrt und Gefangenschaft bei ben Ungläubigen, zu schwierig erschienen sein. Er hat es nicht einmal zum einschichtigen Chemann gebracht; brustkrank starb er leiber in den besten Jahren auf dem seinem Vater gehörigen Hochschloß zu Pähl bei Weilheim.

Einen anderen Freund, den Gott zu längerem, ja ungewöhnlich langem Leben erhielt, hatte ich um's Jahr Acht herum erworben in dem vortrefflichen und originellen Kaplan von Achdorf bei Landshut, dem besonders in

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Aus B.'s späteren Briefen geht hervor, wie A. sich unermüdlich gefällig erwiesen, ihn und seine Sache zu sördern durch Fürspruch, Besorgungen. Geldvorschüsse; B. weiß aber auch die warme Herzens- und rege Geistestheilnahme des Freundes zu schähen; A. hat schließlich aufgehört, ihm "der liebste Freund" zu sein, er wird ihm "der einzige, denn," schreibt er Ende 1808: "Sie sind der Einzige geworden, bei dem ich Verständniß suche und Theilnahme sür die Gegenstände meiner Forschung und Erkenntniß;" und am Schluß des nämlichen Brieses spricht er Wunsch und Hossnung aus, einen Besuch in München zu machen, — "um das himmlische Geschent Ihres fräftigen und männlichen Gemüthes zu sühlen."

München und als gebiegener theologischer Schriftsteller auch auswärts wohlbekannten Dr. Herenäus Haib. Ich erkor ihn zu meinem Beichtvater und mit kurzen Unterbrechungen durch Abwesenheit ist er, da wir beide nachher in München unseren ständigen Aufenthalt gefunden, es bis zu seinem Tod zu Anfang 1873 geblieben. Auch Cornelius pflegte hierselbst bei Haid zum Bußsakrament zu gehen. Und da nach meiner Heirath im Jahre 1822 auch meine Frau in die Zahl seiner Beichtkinder trat, so konnte es geschehen, daß wir am Borabend unserer goldenen Hochzeit mit bem fast neunzigjährigen Freund auch ein goldenes, meinerseits noch weiterreichendes Beichtjubiläum feierten. Haid's Driginalitäten sind öfter belächelt worden, aber sein Andenken steht nicht nur bei mir, sondern bei Bielen im Segen, besonders bei Priestern, deren geistliche Bilbung und Förderung ihm innigste Herzensangelegenbeit gewesen. In seinen letzten Jahren erblindete er allmählig; bei so hohem Alter fühlte er keine Luft, sich ben Unsicherheiten einer Operation und ben Anstrengungen einer Nachkur zu unterwersen; als daher ein Augenarzt ihm auf der Straße thatenluftig entgegentrat: "Aber Herr geistlicher Rath, bas wäre ein schöner Staar" (ihn zu stechen nämlich!), ba fuhr Haib, ber in der Lebendigkeit auch Fremde zu duten pflegte, frisch heraus: "Weißt was? Wenn er so schön ift, so behalt' ich ihn selber!" Die Last des "schönen" Besitzes und die allgemeine Beschwerde des Alters fühlte er freilich. "Weißt, unser Herrgott macht's Einem zulett schon so, daß man gern weitergeht." Aber in herzlicher Ergebung sich mit Gottes Willen vereinend, benützte er die unfreiwillige Muße zu anhaltendem Gebet, wobei die Freunde nicht zu kurz kamen. "Heut' bet' ich für bich noch eigens ein Psalterl," pflegte er zum Dank zu versprechen, wenn zur Zeit, da er uns noch

besuchte, eine meiner Töchter dem hochaufgerichteten, aber durch das Erblinden hülflosen Mann in den Oberrock half; "ihr kriegt zwar alle Tage von mir einen Rosenskranz, der Muckerl und ihr, aber du heut' noch ein Psalterl obendrein. Es ist nur, damit ihr's wist; sch glaub' nicht, daß ihr viele Freunde haben werdet, die das alle Tag' für euch thun." Und da er so treulich im Leben unser gedacht, so hoffen wir, daß er unser nun auch gedenke im Jenseits.

Weil es nicht gleichgültig sein kann, mit einem muthmaßlichen Heiligen, wenn auch nur wenig, verkehrt zu haben, so schalte ich hier ein, daß ich einigemal, von Landshut nach Regensburg gekommen, in und außer bem Beichtstuhl mit dem nachmaligen Bischof Michael Wittmann in Berührung trat. Die merkwürdige Gestalt mit bem nach Junen versenkten Blick des Gebetes, mit der zusammengefaßten Haltung und Geberde, mit dem ehrfurchtwedenden Ausbruck von Demuth und Selbstentäußerung ift aus Bilbern bekannt. Unter ben vielen Zügen der Heiligkeit dieses außerordentlichen Mannes hat keiner mir solchen Eindruck gemacht, wie daß er während ber Erstürmung des von den Oestreichern besetzten Regensburg burch die Franzosen und Bayern im J. 1809, um seine priesterliche Hülfe ben Verwundeten und Sterbenden, Freund wie Feind, zu weihen, in Ruhe mit seinen übrigen Habseligkeiten bas vollendete Manuskript zu einem bändereichen Werk, woran er Jahre lang gearbeitet hatte, verbrennen ließ; niemals hat man aus seinem Mund einen Laut der Klage hierüber, niemals überhaupt eine Erwähnung der Sache vernommen; nur als Jemand hohes Bedauern über solch unersetlichen Verlust aussprach, er-"Die Schriften werben's halt nicht widerte er einfach: anders verbient haben."

Zu Ostern und im Herbst, also jährlich zweimal, kehrten wir Brüder von Landshut in die Heimath und nach Schluß der Ferien von da zur Hochschule zurück. Auf diesen je viermaligen Fuhwanderungen übernachteten wir regelmäßig in Reufahrn, einem Ort zwischen Landshut und Regensburg, 1) und hier lernte ich schon in den ersten Osterferien das Wirthstöchterlein kennen und ward von dessen Sanftmuth, unschuldigem Wesen und großer Schönheit, namentlich den milden blauen Augen sehr gerührt und eingenommen.2) Meine Liebe lag recht harmlos unverholen zu Tag, aber bem Mädchen ausbrücklich davon zu sprechen, war ich bei der völligen Unsicherheit meiner Zukunft zu gewissenhaft. So konnten die Bande nicht sehr fest werden, die Reigung ebbte und fluthete, erlosch wohl auch vor Enbe ber Studentenzeit, um so mehr als die etwa fiebenmal vier Besuche mährend meines Landshuter Aufenthalts sich schließlich zu keiner großen Zahl von Tagen summirten; boch lag in ber Verzichtleistung, welche von Anbeginn biese meine jugenbliche Liebe begleiten mußte, ein sanfter Schmerz. Als längst jene Gefühle durch andere Freuden, Betrübnisse und Wünsche verbrängt worden, blieb das Bild des lieben Mädchens mir noch verknüpft mit der beutlichen Erinnerung, ja fast dem leisen Nachgefühl jener entsagenden

<sup>1)</sup> Anmerk. der Schreib. "Du glaubst, mein Schwesterchen,"
schreibt Repomut einmal an Kathrin, "wir seien ""burschenmäßig"" auf einem Heuwagen nach Neusahrn gesahren —
in 7 Stunden. Nein, meine Liebste, in 6 Stunden sind wir
diesen Weg gegangen. Das war noch viel burschenmäßiger.
Fahren tann den Weg jeder Narr in 6 Stunden oder gar in 7."

Augen von entschiedenem Blau milssen in meiner Heimath selten sein; denn ich erinnere mich, daß ich als Kind ein Lied auf blaue Augen nicht anders zu deuten wußte, als daß von blau ge-schlagenen die Rede sei.

Wehmuth. — Uebrigens sehe ich aus einem Brief Sebastians an eine unserer Schwestern, daß auch ihm das liebliche Rind sehr an's Herz gewachsen war. Der heiterste Augenblick für unserer Beiden Liebe war vielleicht, als unsere Gesellschaft einst mit dem Mädchen und seinem Bruber, einem Juristen, auf beren Heimkehr vom Landshuter Markt zusammentraf; die Neufahrner hatten ihren Wagen vorausgeschickt, wir schlossen uns aneinander und wanderten gemeinsam. Da kamen wir an eine Stelle, wo die Isar breit ausgetreten war. Die Meisten hatten tüchtige Stiefel an, nur nicht das Mädchen, und so erboten wir uns, Sebastian und ich, vielleicht weil der Bruber nicht fräftig war, sie hinüberzutragen, was in der Noth angenommen werben mußte. Da war ich seelenvergnügt, als ich bie liebe Last wohl fünfzig Schritte weit auf den Armen Ich habe das kleine, mir damals so wichtige Ereigniß später mehr als einmal Frau und Töchtern erzählt. Sebastian aber schreibt in obigem Brief: .... und weil über ben Gangsteig die Isar lief, die eben groß, so konnte sie nicht anders; sie mußte sich von uns über's Wasser tragen lassen, erst von mir, dann von Nepomuk. O wie sie sich sträubte, wie schamroth sie war, ich kann's dir nicht beschreiben, wie jungfräulich schön sie war. habe sie nun wieder viel lieber und ich benke immer an sie."1)

Rach dem Schluß der Universitätsjahre sah ich das Mädchen, das später Frau Schullehrerin geworden, nicht

<sup>1) 1807</sup> schreibt Sebastian: "Dienstag bin ich nach Renfahrn getommen. Mittwoch kam ich schon zu Nepomuk. Und nun müßte . die Mutter zufrieden sein. Aber damit sie sieht, daß ich aufrichtig bin, so will ich es denn gestehen, daß nicht ich zu Nepomuk, sondern er zu mir kam. Wie ich von Neusahrn gehen wollte, hob er seinen Sturmbut zur Thur herein."

wieder; nur bessen Mutter, von welcher es die Sanftmuth ererbt hatte, besuchte mich in München.1).

Sebastian war sehr wohlgebildet von Gestalt unb Angesicht, dabei trop einzelner Aufwallungen leidenschaftlicher Heftigkeit boch zart und anmuthig im Umgang, besonders auch für die Schwestern voll-Aufmerksamkeit und sie rühmten von ihm, er müßte der beste Chemann werden. Bon mir dagegen meinte Kathrin, ich würde wohl gar nicht heirathen, ich wäre ja im Stand, vor Lesen und Studiren zu vergessen, daß ich eine Frau genommen. Darin irrte sie freilich gewaltig; aber bas muß ich der Wahrheit getreu bekennen, daß auch meine Frau oftmals sich geäußert hat, von den Bösesten sei ich zwar keiner, vielmehr gern bereit, einen Wunsch zu erfüllen, ein Opfer zu bringen, wenn man mir die Nase darauf stoße, aber darauf stoßen muffe man fie mir, besonders in Sachen fleiner Rücksichten und Aufmerksamkeiten, von selber falle mir nicht leicht bergleichen ein.2) Sei bem wie immer, jedenfalls brachten wir Brüber Leben in die Heimath. Ganz Schwarzhofen wimmelte ja in ben Ferien von Studenten, geladenen und eingebornen, und da nicht minber als ehebem unser Haus ein Versammlungsort war, wo erzählt, verhandelt, disputirt, gesungen, gegessen und getrunken wurde, kurz, ein fröhlich akabemisches Treiben

<sup>1)</sup> Spätere Anm. der Schreib. In R.'s 92. Jahre spielte in schwerer Krankheit des Greisen das Wirthstöchterlein ein paar Tage lang eine Rolle in seinen Gedanken und Reden; plötzlich wußte er wieder ihren Namen und andere langvergessene Umstände.

<sup>2)</sup> Anm. d. Schr. Ueber Berfäumnisse in derlei Dingen konnte R. jedoch rechten Reumuth empfinden und auch in seinen Briefen an Eltern und Schwestern wird er gelegentlich ganz melancholisch und nachdenklich, wenn ihm ein Licht aufgeht, er könne durch eine verschuldete oder unverschuldete Unterlassung Jemanden gefränkt haben.

sich entfaltete, so erblühte auch meinen Schwestern vielerlei Anregung und sammelten sich Erinnerungen für's Leben. 1) Roch jüngst mahnte mich Kathrin an die Ginzelnheiten, z. B. wie ich in ben Burschenliebern meine Soli hinter dem Bretterverschlag ber Gaftstube hervorgebonnert, aber auch wie viele Gläser ich mit ber rudsichtslofen Kraft meines An- und Dreinstoßens zu Schanden gerichtet. Wir Brüber hielten hoch auf Gastfreunbschaft; wenn wir aus Landshut Kameraben an die Unserigen empfahlen, bann gab's in den Briefen immer bringenbe Mahnung, sie ja nicht als gewöhnliche Wirthsgäste, sonbern als Gaft freunde zu halten. Kamen vollends Professoren, wie schon ber Bater einst Eugen Pausch gelaben hatte und nun Sailer und Röschlaub uns die Ehre gaben, bann ging es hoch her. Röschlaub brachte mehrere Bakanzen bei uns zu.

Gelegentlich ärgerten und entrüsteten wir uns über das paschamäßige Benehmen eines Landrichters, wie es die damalige bayerische liberalisirende, d. h. aufgeklärte Bureaukratie mit Verletzung aller früheren Rechte und Freiheiten zu üben begonnen. Nicht nur schmeckte es uns Universitätsstudenten nicht, selber einen herrschgebietenden Ton erdulden zu sollen, wenn wir mit solch einem Großemogul in gesellschaftliche Berührung kamen; wir hatten

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. In ihren Briefen an die Schwestern lassen es die Brüder nicht sehlen an Ermahnungen zu allem Guten, an der Erinnerung, wie glücklich sei, wer im Elternhaus weilen dürse, — besonders Sebastian betont die Wehnuth des Draußenstehens, sern der Mutter, der Familie, — sie frenen sich, wenn die Schwestern Gefallen sinden an schönen Büchern, z. B. von Tieck, Sebastian will eigens sparen, um ihnen neue zu schaffen. Dazwischen Nedereien; sieh Beilage 1 g und i zum 2. Kapitel. — Außerdem sieh Briefe von Sebastian an Mutter oder Eltern: Beilage 1 b, e, h.

auch allen Grund, ernstlich zu knirschen, wenn wir vernahmen, daß ordentliche Bürgersmänner wegen unbedeutender Versehen von diesen Polizeihelden zur Prügelstrafe verbannert wurden. Dann das allgemeine Fahnden auf Aberglauben, und was summirte man Alles unter diesem Namen! Altherkömmliche, Balksbücher wie die harmlosen "Vier Haimonskinder" wurden den Aramern ohne weiteres weggenommen und was dergleichen erleuchtete Heldenthaten mehr waren. Schon blühte eben jene Staatsomnipotenz, die in alle Töpfchen zu guden sich berufen glaubt, bis sie an einem für sie zu heißen Topf sich die Nase wird verbrannt haben. Einer jener Pascha's, ber uns Anlaß zum Aerger gegeben, kam später sehr herunter und in die Lage, mich be- und wehmüthig, um nicht zu sagen kriechend, um meine Protektion anzustehen.

Bald aber gab es für mich hier ernste Beschäftigung; denn allmählig trat ich selbstständig auf in meinem Beruf. Drei bis vier Jahre hatte ich Medizin studirt, als die Leute meiner Heimath sammt Umgegend sich in den Bakanzen an mich wendeten um ärztliche, namentlich dirurgische Hülfe. Der Gerichtsarzt in Neunburg vor'm Wald genoß kein Vertrauen; weit und breit, vielleicht in der ganzen Oberpfalz — Amberg jedenfalls nicht ausgenommen — war kein wissenschaftlich gebilbeter Chirurg zu finden; München lag den Meisten zu entfernt und so blieben nur die gewöhnlichen Landbaber übrig; diesen konnte der zwar unpromovirte Student, der aber schon länger innere Medizin und Chirurgie lernte und praktizirte als mancher Doktor und dem als Assistenten im Krankenhaus stets die erste Orbination oblag, es reichlich aufnehmen. Daß ich zur Praxis unbefugt sei, davon hatte ich keine Ahnung, benn im Staats- und bürgerlichen Wesen

war ich noch völlig unwissend und harmlos. Der Medizinalrath in Amberg ließ mir eine mündliche Warnung zufommen, aber ich hielt solches für bloße Chicane und antwortete nicht gar manierlich, fuhr auch fort nach Kräften zu verordnen und zu operiren. Wie? meinte ich, Leute, benen Niemand half, die zum Theil vergeblich ärztlichen Beistand angesprochen, sollte ich hülflos schmachten lassen, da ich doch zu helsen vermochte und überdieß für meine Leistungen niemals Gelb nahm, höchstens in einigen wenigen Fällen, wenn es von der Dankbarkeit mir aufgebrängt wurde? Solche Zumuthung empörte mich, und so unbefangen war ich im Gefühl meines vermeinten Rechtes, daß ich später in München ben Obermedizinalräthen von Häberl und Jacobi selber die Zeugnisse vorwies, die mir von Patienten und Anderen ob meiner unbefugten Kuren waren ausgestellt worden, ja sie meinen Eingaben um Stipenbien beilegte; und mit großer Berwunderung vernahm ich Jacobi's Bemerkung: "Da hätten Sie können wegen Pfuscherei bestraft werben." — Als ich mit der Zeit selber Vorstand des Obermedizinalraths geworben, da gereichte mir's öfter zur stillen Beschämung, wenn ich für ähnliche Missethaten mußte Rügen, unter Umständen sogar Strafen beantragen.

Wie's nun einmal stund, bleibt mir nur zu berichten, daß die Kundschaft mir nicht ausging. Meine ersten Wassenthaten waren eine Staarniederdrückung an der Landrichterswittwe von W. und ein Steinschnitt an einem Bergarbeiter von Bodenwöhr, welche beibe Opcrationen vergeblich waren von Aerzten versucht worden. Ich hatte solche gesehen und an Leichen geübt. Zum Steinschnitt mußte ich mir die Instrumente nothdürftig vom Schlosser des Orts sertigen lassen; während der Operation brach an der Zange der eine Lössel ab, was den assistirenden

sehr geschickten Baber Hilbebrand so entsetzte, daß er ohnmächtig niedersank; zum Glück hatte der Stein schon einen genügenden Ruck erhalten, so daß ich ihn ergreisen und herausziehen konnte. — Auch an komischen Zwischenfällen mangelte es nicht. Trot des strengen Gebotes, ruhig zu sein und nicht zu reden, rief ein vom Staar operirter Patient in großer Aufregung: "Herr Doktor, ich seh' Ihre Nas!" . . . Das war freilich ein schwer zu sibersehender, weil ansehnlich großer Gegenstand, doch unter den Umständen blieb der Aufschrei erfreulich.

Balther pflegte seine dirurgischen Patienten zu ermahnen, sie möchten bei der Operation nach Bedürfniß
schreien, weil er die gegentheilige Anspannung des Willens
nicht für heilsam erachtete. Nach seinem Beispiel hieß ich
eine Bauernfrau, der ich die Brust abnahm, sich keinen Zwang anthun; umsomehr siel mir auf, daß sie sich nicht Einen Schmerzenslaut gestattete.

Das Gelingen obiger ersten zwei schwierigen Fälle und einer bald barauf folgenden Amputation machte bebeutendes Aufsehen. Die Patienten strömten mir zu; oft ftunden fünf, sechs Wagen vor meiner Eltern Haus, sei es um mich zu holen, sei es um Kranke zur Berathung, vorzüglich zu Operationen zu bringen. Bis aus Böhmen berief man mich, deßgleichen zu einem Staarblinden nach Rurnberg, wohin ich aber, als einer bebeutenberen Stabt, mich boch nicht wagen wollte. Eine Zeitlang war ich für die Umgegend die Merkwürdigkeit des Tages und so begrundet schien der Behörbe mein Ruf, daß sie Anstand nahm auf amtlichem Weg zu rügen. Auch nach Landshut kamen Leute aus meiner Heimath die zwei bis drei Tagreisen weit zu Fuß, bei mir sich ärztlichen Rath zu erholen und nie sagte Röschlaub mir ein Wörtchen von Unbefugtheit; ja ba er mich in die Bakanz begleitete, sah

er das Treiben mit an und hatte wahrscheinlich selber seine Freude an meiner und bald auch Sebastians Unternehmungslust und Schlagsertigkeit. Das überwachende strenge Staats und Polizeiragiment, besonders unter Montgelas, wollte noch Niemandem zu Fleisch und Blut werden; gleich: dem Publikum mochte Nöschlaub denken, was Einer könne, das müsse er auch üben dürsen, wenigstens solange der Staat noch nicht genügende Borsorge getroffen, und da lepteres in ärztlicher, namentlich chirurgischer Beziehung nicht der Fall war, so hätte man ein amtliches Einschreiten wider mich geradezu grausam gegen die Hülfesuchenden nennen dürsen.

Aehnliches Aufsehen machte mehrere Jahre später in seinem Kreis ein aus unserem Gerichtsbezirk gebürtiger junger Arzt, Dr. Druckmüller, bessen Mutter einst mit einem großen Pack Leinwand zu ber meinigen gekommen war, ihr denselben zu verehren; dafür möge die Erfahrene ihr an die Hand gehen, damit ihr Bube zum Studiren komme. Der junge Mann wurde in Landshut Professor Reisinger's Assistent und später Physikus zu Buchloe. im bayerischen Antheil von Schwaben, wo er, obwohl noch jung gestorben, bei größtem Zulauf bis vom Niederrheine her, zwischen drei- und vierhundert Stein-, ebenso viele Staar- und ich weiß nicht wie piele andere Operationen vollzogen hat. Operirte ich gut, aber nicht schön, Sebastian gut und schöner als ich, so verband Druckmüller mit größter Sicherheit auffallende Eleganz des Verfahrens. Ph. v. Walther's seltsam apobiktischer Ausspruch in seinen Aphorismen, an der Zsar gedeihe die Chirurgie nicht, wird durch Druckmüller und Nußbaum glänzenb widerlegt. — Ich selbst habe später noch lang die Chirurgie betrieben, auch ursprünglich mein Augenmerk auf eine dirurgische Professur gerichtet, bis schließlich boch bie Liebe

zur inneren Medizin die Oberhand gewann. Aber Freund und Rollega Fuchs hat viele Jahre hindurch die chirurgischen Fälle im hiefigen (Münchener) Strafarbeitshaus, wo er Arzt war, mir anvertraut, und als ich Walther's Rollege am Spital geworden, übergab berselbe, wenn er (z. B. mit der Königin) verreiste, immer mir seine chirurgische Klinik, dis ich wegen Zeitmangels sie nicht mehr übernehmen konnte. Daß ich aus Heibelberg einen Ruf zum Prosessor der Chirurgie erhalten habe, wird seinerzeit erwähnt werden.

Einmal fam ein Mäbchen, bas klagte mir über Schwerhörigkeit, Störungen der ganzen Gesundheit, Krämpfe. Da das Ohrenübel sie vorzüglich belästigte, untersuchte ich das leibende Ohr, zog mit einem Zängelchen schleimiges Zeug heraus, sah, daß dieß nicht die eigentliche Ursache sein könne und merkte auch bald etwas Festes im Gehörgang. Mit einem Schräubchen, wie's die Uhrmacher gebrauchen, bohrte ich den festen Gegenstand an und brachte endlich mit Anstrengung einen burch die Feuchtigkeit stark aufgequollenen Kirschkern zum Vorschein. Ein ungeheures Brausen und Sausen im Gehör war die erste Folge ber Befreiung von der kleinen Ursache großer Leiden; bald erhielt bas Mädchen nicht nur sein völliges Gehör zuruck, søndern auch die übrige Gesundheit stellte sich her, alle üblen Anfälle blieben aus. Das Mäbchen erinnerte fich nachträglich wohl, daß ihr einst vor Jahren etwas in's Ohr geschnellt war, hatte aber nicht daran gebacht, biesem scheinbar so unbedeutenden Vorkommniß alle die schweren Folgen zuzuschreiben.

Ein andermal wurde ich in der Nähe meines Gebuttsortes zu einem Hirten gerufen, dei dem Alles am Typhus erkrankt war, leichter und schwerer. Ich fand sowohl an dem Hirten selber wie an seiner Frau und den Kindern etwas Ausgezeichnetes in der Erscheinung, das von Seinesgleichen abstach, und erzählte bavon bem Baber Hilbebrand. "Das glaub' ich gern," sagte dieser, "er ist auch ein geborner Baron E . . . " Und nun berichtete Hilbebrand, was ihm der Hirt erzählt hatte. Als kleiner Bube hörte derselbe auf dem Mariahilfberg bei Amberg, wohin er mit seinem Bater, einem Stabsoffizier, gegangen war, zum erstenmal die Hirtenpseise. Auf dem malerischen Wallfahrtsberg mit Waldhintergrund, in dessen Nähe die "Hohlewies" unter ben Tritten ber Drüberschreitenben schallt, übte jener Ton auf ben Knaben einen unsäglichen Zauber, (ben er spät nachher noch rührend beschrieb,) so daß er ganz davon erfüllt wurde. Da machte er sich heimlich auf, und lief dahin, wo er ben lockenden Ton vernommen, verdingte sich als Hirtenbub und kam nach und nach bis in die Gegend von Neunburg. Seine Eltern forschten ihm vergeblich nach, ein Fall, den wir bei ber heutigen ausgebildeten Polizei uns kaum mehr benken können, und erft, als der junge Mensch erwachsen war und sich mit der Tochter seines Dienstherrn verehelicht hatte, suchte er eines Tages die Eltern heim. griffen, daß es nun zu spät wäre, ihn dem selbstgewählten Lebensfreise zu entziehen, beschenkten und entließen ihn. Aber die angeborne und in der Kindheit schon anerzogene Feinheit hatte er sich so sehr zu bewahren gewußt, baß ich sie sogar auf Weib und Kinder übertragen fand.

Dagegen besuchte ich einst einen Handwerker meines Orts, der nach freundlicher Begrüßung mir als medizinische Erfahrung mittheilte: "Schauen S', Herr Nepomuk, ich und alle meine Leut, wir haben schon seit dreißig Jahren die Kräh' und sind dabei frisch wie die Hecht' im Wasser. Gelt'n S', Herr Nepomuk, das is g'sund, daß d'Sauerei 'rauskommt!" Und daß die Sauerei so gründlich, so unsaufhörlich herauskam, darüber konnte er sich gar nicht

genugsam freuen. Durch seine Handwerkswaare, zum Theil Anzugsgegenstände, wird sie wohl auch in Andere hineingekommen sein.

den Kriegsereignissen wurde meine Heimath burch mehrmalige große Einquartierung berührt. Nach ben Schlachten von Neumarkt und Edmühl 1809 kamen Sachsen, gleich uns mit dem siegenden Rapoleon verbündet, an die Donau. Es waren Züge von etwa je zehntausend Mann. Ein solcher Zug ging über Amberg nach Regensburg, zwei ober drei über Nabburg (Schwarzhofen), Reunburg, Cham nach Deggendorf. Ein Regiment jenes ersten Korps erfuhr in Amberg ein seltsames Abenteuer. Die Mannschaft wollte burchaus in Privathäusern liegen; weil aber Typhusfälle bei ihr vorgekommen waren, wies ihnen der Magistrat die Kasernen an. Die Soldaten, auf dem Marktplat aufgestellt, wurden ungeberdig und plötlich fiel aus ihren Reihen ein Schuß. Da sprangen in heller Entrüftung die versammelten Bürger in die Häuser, ergriffen, was ihnen von Waffen, Stöcken, Hausgeräth u. bergl. zur Hand kam, warfen sich auf die noch in Reih und Glied stehenden Soldaten, überwältigten sie und so wurde das ganze Regiment nach Regensburg geliefert. (Aehnlich rasch hatten in den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts die Stadtkemnather und Ebnater eine Abtheilung des feindlichen, unter Jourdan stehenden französischen Korps, dem sie entgegen gezogen maren, entwaffnet und gefangen genommen. Die That wäre ihnen übel bekommen, hätte nicht zu ihrem Gluck Erzherzog Karl gleich barauf zwischen Schwarzenfelb und Amberg Jourdan geschlagen.)

Bon den Korps, die bei uns durchzogen, schien Eines, oder doch sein Führer, gänzlich desorieutirt zu sein. Während er das rechte (östliche) Schwarzachufer,

also gegen Böhmen zu, von Wachen entblößt hielt, wurden solche auf dem westlichen, gegen das Innere von Bayern hin aufgestellt und sogar ein paar Joche der Brücke abgebrochen, da doch Schwarzhofen östlich vom Flüßchen liegt. Ich machte Offisiere des Korps aufmerkam nuf die Verkehrtheit und sie jammerten: "Ja, bei uns geht Alles kopflos!" Ein bald darauf folgendes, ebenfalls sächsisches Korps war von Bernabotte befehligt. Mit den übrigen Neugierigen des Ortes sah ich zu, wie er am Morgen auf dem Plat des Marktsleckens zu Pierd stieg und umgeben von seinen Offizieren an das östliche Schwarzachufer ritt; wir folgten mit hinaus. Ich mochte ihm auffallen als Einer, der Auskunft geben könnte, und er rief mich herbei und fragte mich um die Dertlichkeiten und warum zwei Joche ber Brücke fehlten. Ich antwortete, daß auch ich den Sinn der Anordnung nicht begriffen.

Im ganzen Ort, aber besonders in meiner Eltern Haus, ging es bei diesen Anlässen natitrlich so zu, baß Niemand wußte, wo der Kopf ihm stund. Hunderte gab es bei uns im Haus und von den Tausenden der auf freiem Feld Gelagerten hatten wir viele Hunderte braußen zu verköstigen. Vieles war interessant zu sehen, Vieles auch unerfreulich. So befand sich in einem der Züge ein berittener Kabett von etwa 16 Jahren, vielleicht ber verzogene Sohn eines höhern Offiziers; dieser Bube hieb mit flacher Klinge jeben quartiermachenden ober anderen Bürger, an bem er vorbeiritt, über ben Rücken. Abends klagte ich in der Wirthsstube meiner Eltern, wo eine große Zahl von Offizieren einquartirt waren, daß man solches von befreundeten deutschen Truppen zu erleiden Entschuldigend sagten Einige: "Vielleicht ist er Zeuge gewesen ber Rohheiten, beren sich bayerische Solbaten bei uns in Sachsen, also ebenfalls in befreunbetem

Bahrnehmungen tiefbetrübt, wenn schon ich mir sagen mußte, es befinde sich ja selbstverständlich bei jeder Truppe, also auch bei den unserigen, Pöbel hohen und niederen Standes. — Mein Zimmer war von Offizieren in Beschlag genommen, und sieh, mein neues, erst um 25 fl. erwordenes chirurgisches Berbandzeug, das ich arglos darin liegen gelassen, sowie meine Landkartsn verschwanden spurlos; ob Jemand von den Herren sie mitgehen geheißen oder Einer von den Dienern, welß ich nicht.

Solche Erinnerungen schwebten mir oft vor, wenn in jungster Zeit bei uns ein sinnlos nationalstolzes Rühmen ver Deutschen und Herabsegen ver Franzosen gepslogen wurde. Wohl weiß ich, wie in eben sener Rücksicht des unerlaubten Plünderns die Franzosen an uns gesündigt haben. Rlagte doch mir selber der Wirth von Rittenau (4 Stunden von Schwarzhosen), daß sein Silberzeug durch den Marschall Davoust, der bei ihm in Quartier gelegen, sei mitgenommen worden, also ebenfalls Rand im allitren Land. Aber wo bleibt das Christenthum, wenn wir entweder nur die Sünden der Anderen sehen und nicht die eigenen, oder wenn wir uns auf jene berusen, um diese zu entschuldigen?

Als einmal, ich denke entweder 1806 ober im Befreiungskrieg, auch russische Einquartierung viele Wochen
bei uns lag, befand sich unter den Offizieren ein Muhamebaner, ein gebildeter Mann, der sich besonders nach Italien
freute, denn von den Italienern, als den Abkömmlingen
der alten Kömer, hegte er hohe Meinung.

Bald nach der Schlacht von Eckmühl zwischen Landshut und Regensburg 1809 kam ich in ein dem Kampfplatz nahegelegenes Dorf; da saßen die Bauern im Wirthshaus, waren aber vom Durchlebten ganz verwirrt und keiner von ihnen wußte den Wochentag, den wir hatten, ans zugeben.

In Stadtamhof bei Regensburg ging ich einst am Exerzierplat vorüber; da hörte ich einen kommandirenden Vizegefreiten in oberpfälzischer Mundart einem Rekruten, dem er offenbar wohlwollte, seinem Landsmann vielleicht, mit gedämpfter Stimme sagen: "Sepp, thau 'n Fauß ein!" Es stand nämlich der Eine Fuß etwas über die Front hervor. Aber Sepp steckte kerzengerad und bockssteif in seiner Montur und sah und hörte nicht vor Beklommenheit. "Sepp, 'n Fauß thau ein," wiederholte der Vizegefreite etwas lauter. Aber Sepp bog unb rührte sich nicht. Da lief dem Bizegefreiten die Galle über und er rief: "Sepp, wennd'ft 'n Fauß net einthauft, so nimm ih dir 's Gwiehr und schlag dih auffi auf's Knä-i, daß 's blaut't as wä-i!" (Sepp, thu ben Fuß ein! Sepp, den Fuß thu ein! Sepp, wenn du ben Fuß nicht einthust, so nehm' ich bir bas Gewehr und schlag dich hinauf auf's Knie, daß es blutet als wie!)

Als 1810 bie Vermählung bes Kronprinzen Lubwig mit der Prinzessin Therese von Hildburghausen geseiert wurde, reiste ich dazu nach München, das ich nur von einem im J. 1804 gemachten stücktigen Besuch her kannte. Dießmal wohnte ich bei Freund Janson. Vor dem dis in den Hof hinein geschmückten Palast des Baron Eichtal war am Abend der Jumination eine Wache aufgestellt, um das neugierige Volk in Schranken zu halten; als ich neben dem Posten stund, srug ihn schüchtern ein niedliches Gebirgsmädchen, ob man da hineindürse. "Was willst du drin' sehen?" meinte der Soldat; "ich weiß dir was viel Schöners." "Ja, wo denn?" fragte sie treuberzig. "Daheim in dei'm Spiegerl," lautete die artige Gegenrede. — Am selben Abend hörte ich einen anderen

Soldaten, der einen betrunken taumelnden Kameraden führte, zu diesem sagen: "Schämst du dich nicht, an einem solchen Tag dich zu betrinken!"

Im Rometenjahr 11 machte ich mit Janson von Manchen aus eine Wanderung über den Würmsee in's Gebirg. In Pahl, wo wir Freund Baierhammer's Eltern auf ihrem Hochschloß getroffen, und ich die Gegend mit ben vielen Ortschaften im Grünen, mit dem prächtigen Alpenhintergrund und dem Seitenblick auf den Ammersee sehr reizend fand, wär' ich im Wirthshaus beinah mit geraubtem Gute burchgebrannt, indem ich nach Tisch mechanisch mit einem vermeinten Schnupftuch in die Tasche fuhr, aber auch nach Gewohnheit es zur Hälfte heraushängen ließ; da wir nach der Zeche frugen, schmunzelte der Wirth: "Das Essen kostet so und so viel, wenn Sie aber bas Serviett' mitnehmen, noch einen halben Gulben drüber." Vom Peißenberg mit seiner herrlichen Doppelaussicht auf die nahen bayerischen, tyrolischen und Allgäuer-Alpen im Eüben, auf die endlose Ebene im Norden, tamen wir auf schwer findbaren Fußsteigen, das schöne Kloster Rottenbuch vorbei, nach Kloster Ettal, deß ernste Gegend mich großartig schauerlich anmuthete, die Kirche, eine der schönsten, die ich bis dahin gesehen, "durch Kaiser Ludwig den Bayern", wie ich für Nichtbayern bemerke, "in ungemein edlem Styl erbaut, — Deden- und Altargemälbe von einem trefflichen Maler" (Knoller aus Tyrol), Altar im italienischen Styl mit schönen Marmor-Säulen. Was aber uns am Besten gefiel, war jenes bekannte nur schuh-hohe weiße Marmorbild ber hl. Jungfrau in zurückgelehnt sitzender Stellung, auf dem linken Knie das stehende Kindchen haltend, welches mit zarter Hand ber Mutter Wange liebkost, — nie noch meinte ich an einem Madonnenbild so holde Demuth, Einfalt und Frömmigkeit gefunden zu haben. Versichert boch auch die Sage, Kaiser Lubwig habe das Bild, ein Geschenk des Papstes, 1) so hoch gehalten, daß er es eigenhändig auf seinem Pferd aus Italien nach Deutschland gebracht.

Von Ettal aus gingen wir eine halbe Stunde lang jene den Ammergauer Pilgern wohlbekaunte Bergstraße steil, "fast senkrecht" hinab — so wollt' es mich bedünken — in das noch höher umschlossene, aber fruchtbar freundliche Thal von Oberau. Nächtliche Wanderung wechselte mit köstlichen Morgengängen, burch engen Gebirgspaß mit schönen Ansichten, vorüber an einsamer Alphütte auf lachenber Bergeswiese, immer weiter zum dunkel-prächtigen Walchensee im hoch ihn überragenden Bergeskessel, — "ber tiefste See in Bayern, 4 mal so tief" — also machte ich den Meinigen es anschaulich — "als der Landshuter», 12 — 16 mal als ber Schwarzhoferthurm hoch ist, an manchen Stellen noch unergründet." Weiter nach Tölz und mit bem Freitagsfloß auf der Jar nach München. Aufgefallen war mir vom Würmsee aufwärts bis Tölz bie Größe des Menschenschlags, in zweiter Reihe jene fast rührende Wohlfeilheit, welche so lang unser Gebirg in staunenswerther Weise ausgezeichnet hat. "Und wäre nicht," so schrieb ich, "ber hastige Janson, der trop meiner Ermahnung zu sehr im Geben sich angestrengt hatte, ziemlich bedeutend unwohl geworden, so hätten wir mit noch weniger ausgereicht."

Die Gebirgswelt übte auch diesmal auf mich einen unsäglichen Zauber; ich gewann sie begeistert lieb wie eine Heimath, aber eine Heimath, die man nur jeweilig besucht und die darum ihren idealen Schimmer nicht verliert.

Den darauffolgenden Winter 11 auf 12 brachte ich wieder bei Freund Janson in München zu, um das all-

<sup>1)</sup> Der Gegenpapst Nitolaus V.(?)

gemeine Krankenhaus unter Haberl, besonders aber das Militärspital unter Harz zu besuchen, beides ausgezeichnete Diagnostiker und Aerzte, mit Recht eines bebeutenden Ruses genießend. — In Angelegenheit von Reisestipendien mußte ich bei verschiedenen höheren Beamten meine Aufwartung machen. Die hossärtig gesuchte Bornehmheit von Mehreren derselben, ihre durchscheinende Berachtung nicht nur jeder ernstren Gesinnung, sondern auch aller höheren Wissenschaft an und für sich, slößten mir einen gründlichen Abschen, wie auch Savigny solchen hegte, gegen jene Art von Burcauwesen ein, das, ohne alle wahren Grundsäte, nach Oben kriecht, nach Unten mit voller Tyrannenlaune drückt.

Sehr werthvoll war mir die Bekanntschaft des edlen, mit Regens Wittmann befreundeten Priesters Sambuga, welchen auf Wunsch mütterlichen Testaments Kronprinz Ludwig als Erzieher erhalten hatte. Vermochte der vortreffliche Mann auch nicht alle irrthümlichen Anschauungen im Seiste seines fürstlichen Zöglings fern zu halten, so danken wir doch ohne Zweisel ihm die Grundlage von Frömmigkeit und kirchlicher Gesinnung, welche derselbe sein Lebelang sich zu wahren gewußt hat.

Im Frühjahr 1812 kehrte ich nach Landshut zurück, wo Sebastian in der Assistentenstelle mein Nachfolger geworden, und machte mein Examen mit gutem Erfolg.
Eines eigenthümlichen Umstandes will ich hiebei noch gebenken. Ich habe es schon angedeutet: positiv feindselig
gegen Christenthum und christlich Gesinnte verhielten sich
von Professoren vor Allem, ja fast einzig, die vom Glauben
abgefallenen Katholiken der alt- und neubayerischen Provinzen. Einer derselben, Mediziner, gab mir ein Prödchen
davon zu kosten. Er war meinem Bruder, seinem sleißigen
Zuhörer, Ansangs sehr freundlich gewesen; als jedoch

Sebaftians und meine religiöse Gesinnung offen an den Tag getreten, da ward er uns Beiden spinneseind. Was stellte er mir nun bei der Prüfung für eine schriftliche Aufgabe? Die Pathologie und Therapie bes. gelben Fiebers. Bekanntlich ist dasselbe niemals in das Innere von Europa gedrungen; wo also lag für einen jungen Arzt in Landshut Anlaß, Pflicht und Gelegenheit vor, die Einzelnheiten dieser Krankheit und ihrer Behandlung in jener Ausführlichkeit kennen zu lernen, wie sie einer schriftlichen Prüfungsaufgabe zukommt? Als aber in der münblichen Prüfung ich die Frage nach ben anatomischen und physiologischen Unterschieden des Menschenauges von den Augen der vier höheren Thierklassen zur Zufriedenheit löste, da äußerte jener übelwollende Professor gegen Verschiedene, Tiedemann musse mir die Aufgabe vorher verrathen haben, es sei ja unmöglich, baß ein junger Mann, ber nicht sein Spezialfach baraus gemacht, solche Detailkenntniß besitze. Mir konnte das feindselig gemeinte Zeugniß nur schmeichelhaft sein, und Tiedemann, der mich kannte, hatte wohl gewußt, daß er jene Zumuthung ohne Böswilligkeit mir stellen konnte.

Es gab außer diesem Einen noch mehrere bitterböse Gesellen, die Alles haßten, was nur in entsernter Beziehung zum Katholizismus stund; mit ihrer Gehässigkeit erwarben sie auch Wenige der Akatholiken zu Freunden. Daß insbesondere die glaubenslosen Priester meist an unheilbarer Abgeschmacktheit litten, habe ich schon früher erwähnt. Ueber Einen derselben, der es nicht leiden konnte, wenn ein Anderer das gleiche Kolleg las wie er, hat Ast sich lustig gemacht in einer Schrift, ungefähr des Titels: "Etwas Salz und Pfeffer für den Lands-huter Salat." Der philosophische Träger dieses küchen-

pflanzlichen Namens galt als sehr eitel; wollte man doch in einem Aufsat, worin von dem "milden und liebenswürdigen Salat" die Rede war, seinen eigenen Styl erkannt haben; und zwei Studenten aus Welschtyrol schwindelten ihm einen Brief des Pabuaner-Literators Cesarotti vor, worin dieser angeblich erklärte, unter allen Philosophen sagte ihm keiner zu wie Salat; als C. gestorben war, brachte die Augsburger Allg. Zeitung in einem Nachruf Kunde von diesem Lob, die beiden Schälke aber erzählten am Abend vor ihrer Abreise von Landshut am offenen Wirthstisch und in des Geprellten eigener Gegenwart ben — allerbings unerlaubten Streich, den sie ihm gespielt. — Fingerlos, der als Rektor bes Priesterseminars (!) in einer Abhandlung die Frage, wozu Geistliche seien, dahin löste, sie sollten bie gebilbeten Rathgeber ber Gemeinbe in Sachen ber Dekonomie u. s. w. sein, genoß so weniger Sympathie, daß er in Folge davon fast nie die Einsamkeit seiner Wohnung verließ. Socher endlich, dessen geflügeltes Wort über "bie ausgehobenen Nester des Aberglaubens" ich schon im vorigen Kapitel erwähnt habe, fand weder bei Kollegen noch Studenten Anklang und ließ sich nach Kurzem auf eine sog. organisirte Pfarrei versetzen. (D beglückte Pfarrtinder!) Einst traf er gesellig mit dem bekannten Schriftsteller Pfarrer Bucher, dem Inhaber einer großen Dekonomiepfarre zusammen und erging sich bes Langen und Breiten über die Grundsätze der Landwirthschaft. Ihm aufmerksam zuhörend, stützte sich Bucher auf die Lehne eines vorn übergeneigten Stuhles und schaufelte in bieser Stellung gleichmäßig mit dem Oberkörper während ber ganzen langen Abhandlung hin und her. Als Socher endlich innehielt, sagte Bucher: "Herr Kollega haben ohne Zweifel eine große Dekonomie?" — "Nichts, gar nichts,

keinen Bisang," rief Socher sehr befriedigt über seine aus reiner Intuition geschöpfte Weisheit und auf dieses ließ Bucher nichts hören als ein Alles begreifendes, Alles lösendes, langgedehntes "D'rum!" —

Bucher war leider selbst ein ganz seichter Auftläter, wie aus seinen Schrifton und Dichtungen verletzend genug hervorgeht. Aber unläugbar besaß er großen Wit und poetisches Talent. "Wie ist es möglich, daß solch ein Mann mir so lang verborgen bleiben konnte!" rief Söthe, als Clemens Brentano ihm Bucher's Sündfluth vorlas, eine Barodie auf Resuitenspiele. Nebendei konnte er gutmüthig und freigebig sein. Da Herenäus Haib als neugeweihter Priester ihn in Engelbrechtsmünster besuchte, sagte Bucher: "Ich höre, Sie predigen gern; wollen Sie es morgen hier thun?" Und als Haid willsahrt hatte, sand er, von Bucher sich verabschiedend, in seinem Hut eine Rolle Zwanziger — bei seiner gänzlichen Mittellosigsteit ein willkommenes Zeichen des Wohlwollens.

Manche ber Aufgeklärten hatten es zu einer wahrbaft erschreckenden Frivolität und Gottlosigkeit gebracht. Rainer, ehemaliger Mönch aus Steingaden, dann aufgeklärter Professor, hörte, daß es in Seligenthal bei Landshut brenne. Daselbst befreundet, eilte er hin, unterwegs aber fühlte er sich unwohl . . "Himmeltausendsaderment, ich glaub gar, es trifft mich der Schlag!" und so geschah es und er starb. Ein anderer Professor, Michel, ebenfalls gewesener Mönch, äußerte hierüber: "Hat man immer gesagt, mein Freund Rainer werde sterben ohne Sakrament, und jest ist er gar mit tausend aus der Welt gegangen!" Relata resero.

Am 14. März 1812 feierten wir beiben Brüder unsere Promotion, zu welcher wir gemeinschaftlich hundert Sätze aufstellten und Röschlaub zum Promotor

baten. Freund Janson kam eigens von München, um zu opponiren; ba er aber die ganze Nacht hindurch gegangen, stel er gegen Schluß seiner Opposition ohnmächtig zusammen. Die Promotion währte von neun bis halb ein Uhr.1) Meine vorgelegte, ziemlich umfangreiche Dissertation hieß: De doctrina Hippocratica et Browniana inter se consentiente ac mutuo se explente; bie Sebastians: De morbi natura et ortu. Lettere wirkte lange nach und Obermedizinalrath v. Pfeufer äußerte mir noch kurz vor seinem Tob: "Daß Ihr Bruber gestorben, ist sehr großer Schabe; seine Dissertation zeigt hohe wissenschaftliche Begabung." Doch darf ich sagen, daß unsere Gebanken und Anschauungen, auf Röschlaub's Lehre gegründet, uns Beiden gemeinsam waren. Nach vielen Jahren brachte Professor Start aus Jena, ohne Sebastian zu nennen, was ich ihm öffentlich vorgehalten habe, dessen

<sup>1)</sup> Anmerk ber Schreiberin. Es ift uns verschiedene Dale erzählt worden, wie gespannt man auf dieselbe gewesen, wie glanzend sie ausgefallen und wie viel Aufsehen sie erregte. Schon früher schreibt Repomut in Beziehung auf den Grad: "Da man sehr viel von mit erwartet, so muß ich mich auch tilchtig vorbereiten." In einem Brief aber vom 12. Marz, worin er der "verehrungswärdigen Mutter, dem theuerften Bater" (Stiefvater), "ben geliebtesten Schwestern" anzeigt, fünftigen Samstag wurden er und Sebastian bas "Fest" ihrer ärztlichen Weihe feiern und versichert, sie hatten nicht Rraft und Worte genug, um für alle seit jeher von der Familie empfangene Liebe zu danken, erwähnt er: "Die Mutter haben sich früher geäußert, daß Sie, salls wir beide zusammen promoviren warden, bei unserer Promotion zugegen zu sein wünschten." Er bemerkt ibr, abgesehen von anderen hinderniffen, sei es etwas gang Ungewöhnliches, daß Frauen bei der Promotion erscheinen. Man erkennt aber aus jenem Bunsch, mit welchem zuversichtlichen Stolz die gute Mutter bem großen Augenblid entgegensah. -Sieh ferner Beilage !, m gum 2. Rap.

Grundsätze, freilich in ganz verkehrter Anwendung, wieder vor die Deffentlichkeit.

Nach Erlangung des Hutes blieben wir noch einige Monate in Landshut und übergaben unsere Dissertationen dem Druck; zur meinigen hatte Röschlaub eine schmeichel-hafte Vorrede geschrieben.<sup>1</sup>) Dann gingen wir zur Ersholung in die Heimath, wo große Freude war über den glücklichen Abschluß unserer Landshuter Studienzeit.



<sup>1)</sup> Anmerk. der Schreib. Dem künftigen Regenten seines "geliebtesten Baterlandes" legte R., bis er werde "frästigere Beweise
geben können," die Erstlinge seiner medizinischen Arbeiten zu
Füßen, — volltommen belohnt, wenn der hohe Herr diese geringste Gabe "nur als einen Funken des Eisers anerkennen"
wolle, von welchem R. gegen S. A. Hoheit "brenne", — und
wenn R. so etwas sagte, dann brannte er wirklich,) — der
Kronprinz aber schrieb zur Erwiderung: "Biel Gutes habe ich
bereits von Ihnen gehört: suchen Sie selbes zu bewahren und
den in Ihnen (?) gesetzen Erwartungen zu entsprechen."



## Drittes Kapitel.

## Wien. Jachenau. Vohenstrauß. 1812-1814.

## 1. Bien, 1812 - 1813.

Reife. Aerztliche Anftalten, Aerzte; Gefelliges, Bolitifches, Religiofes, bagmifchen Anelboten. Deimreife.

Im September 1812 traten wir beiben Brüber eine Stubienreise an nach Bien, ich im Genuß eines föniglichen Stivendiums von 300 fl., das natürlich nicht ausreichte, Sebaftian gang auf elterliche Roften. Regensburg fuhren wir die Donau hinab in einem ber bamals üblichen großen, mit Rajuten versehenen Ruberichiffe, und es mag bie beut vom Dampf Entführten interessizen, baß wir nach bes ersten Tages Fahrt um zwei Uhr Rachts, jum Glud bei iconem Monbicein, in Deggenborf, ben zweiten Tag in Baffau, ben britten im öfterreichischen Afcach, ben vierten in Dauthaufen unterhalb Ling, ben fünften in Stein Und Rrems, ben fecheten, fage fecheten Tag in Bien antamen, baß unfere Baffe fünfmal, nämlich in Baffau, Engelharbszell, Afchach, Ling und Wien vidimirt murben, bas Gepad an letteren brei Orten visitirt, also mahrlich ber Bladereien genug! Daju ftellten nach zwei ichonen Fahrttagen fich für bie übrigen vier auch Wind, Regen, Schnee unb Sagel ein; wir froren wie bie Sunde und noch burften wir von

Glück sagen, daß es kein Windfeiern gab, als eine halbe Stunde vor dem Strudel und Wirbel der Wind sich legte. Verdarb uns das Wetter den Anblick der schönen Gegenden, so gesiel uns, besonders Sebastian, um so besser das Gespräch mit einem schönen und geistreichen 22 jährigen Fräulein, einer Gräfin Dublois aus Mons in Belgien, welche mit Verwandten sich nach Wien begab. Stundenlang ruberten wir unverdrossen mit ihr und einer Landsmännin von uns. Da wir auf Literatur zu sprechen kamen, merkten wir aus ihren Reben, daß sie noch kein Theater gesehen; verwundert fragten wir und sie bestätigte: ihr Beichtvater gestatte ihr den Besuch des Theaters nicht. Die damals schon große Berberbtheit der französischen Bühne mochte das Verbot genügend rechtfertigen; vielleicht aber spielte auch jansenistische Strenge mit hinein. — Einem drohenden Unfall entrannen wir gläcklich. Als in Mauthausen wegen Kälte und Nässe alle Passagiere möglichst schnell vom Schiff in's Gasthaus wollten, drängten sie sich ungebuldig auf dem Gerüft zusammen, von welchem aus die zwei Ruber am vorderen Theil des Schiffes geführt Ich stund mit ein paar Personen unterhalb wurden. dieses Raumes, Sebastian aber, sehend, daß wir doch so bald nicht hinauskommen würden, rief uns ab — ba plötlich barft das Gerüft und Alles lag unter- und übereinander. Vor Allem sahen wir uns um nach einer auf dem Schiff befindlichen hoffenden Frau; sieh, weber diese noch irgend Jemand hatte Schaben genommen und der Schrecken löste sich balb in allgemeine Heiterkeit; uns aber, die wir unter dem Gerüft gestanden, wäre basselbe, wenn nicht Sebastian uns abberufen hätte, auf ben Kopf gefallen, ohne Zweifel mit schlimmeren Folgen als für die Einbrechenben. — Sogleich beim Eintritt in Desterreich eine ungemeine Vertheuerung der Lebensmittel.

In Wien fanden wir für den ersten Augenblick freundliche Unterkunft bei Verwandten; weil aber die Bohnung so weit vom Spitale lag "wie Schwarzhofen von Reunburg", und das in einer Stadt, wo "die Leute im Staub leben wie die Fische im Wasser", so mietheten wit nach einigen Kreuz- und Querzügen, gleich den meisten Medizinern, in der Alservorstadt ein. Für ein Zimmerchen von 13 Schuh im Geviert mit zwei Betten jahlten wir monatlich 12 fl., ein sehr hoher Preis im Bergleich mit den uns geläufigen. Noch kurz vorher konnte man in Wien fünfmal so wohlseil leben, wenn man baares Geld hatte; nun aber änderte sich der Kurs stets zu unseren Ungunsten: "Was hör' ich soeben? Mich trifft der Schlag!" meint Sebastian bei solcher Gelegenheit, berichtet aber ganz naiv ein andermal, es sei eine Wohlfeilheits-Rommission niedergesett, im nächsten Monat folle Alles billiger werden.

Im sleißigen Besuche der ärztlichen Anstalten pflegten wir bis 1 Uhr nach Mittag nüchtern zu bleiben, theils um der Abhärtung willen, theils aus Sparsamkeit, wie denn Aberhaupt die große Theuerung und der Wunsch, unsere Geldmittel so viel möglich der geistigen Ausbildung zuzuwenden, uns mit Frost und Hunger in fortgesetzter Befanntschaft erhielten. In den wenigen vorliegenden Briefen in's Elternhaus, die wir gemeinschaftlich, Einer dem Anderen die Feber aus der Hand nehmend, schrieben, findet sich getreue Meldung über unseren Gelbverbrauch und unsere Schulden. "Wie befinden Sie sich, theuerste Aeltern," heißt es am 14. Oktober, "und wie Ihr euch, geliebteste Schwestern? Wir hoffen, wohl. Bereits sind wir drei Wochen von Hause entfernt und haben noch keine Nachricht von daher, was freilich nicht leicht geichehen konnte, obwohl unsere heimathliche Schwarzach seitbem schon lange nach Wien geflossen ift. Wir haben schon unzähligemal nach Hause gedacht, und uns mit wehmüthiger Sehnsucht aller ber theueren Personen erinnert, die wir dort verlassen haben, um so mehr, da es uns hier noch nicht so wohl geworden ist, als wir es zu Hause bei Ihnen hatten. Wien ist gegenwärtig das gelobte Land nicht für Ausländer; kein Wunder daher, wenn uns das Heimweh nach bem lieben, von uns verlassenen Vaterlande anwandelt; so sehr es uns auch noch vor einem Monat am Herzen lag, dieß zu verlassen und ausländische Kunst und Sitten kennen zu lernen." Freilich, ein anderer Mediziner, der sich zu gleichen Zwecken wie wir in Wien aufhält, verzehrt, so berichten wir, ohne einen Pfennig Unterstützung von Haus zu erhalten, doch mehr als wir Beibe zusammen. Wie das? Er hat ein golbenes Liebchen und das Liebchen eine goldene Mutter, die ihn seit Jahren unterstütt. "Sollen wir uns auch um ein so goldenes Liebchen umsehen?" Zugleich aber erkundigten wir uns fleißig nach den in der Heimath von uns behandelten Kranken; auch frägt Sebastian neugierig: "Was geht für ein Ruf von uns?"1)

Wir besuchten die innere Klinik von Valentin Hildebrand, der als erfahrener, ruhiger und gediegener

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Im Dezember schreibt Nepomul bei abermaliger Bitte um Geld: "Das, was wir hier gelernt haben, möchten wir allerdings nicht um 1000 fl. verlausen. Ehe ich zwei Jahre auf Reisen bin, kann ich in Bayern nicht füglich um eine Prosessorielle anhalten, ich muß vorher nach Berlin. Schiden Sie uns also in Gottes Namen; wenn ich auch von der Regierung die Unterstützung erhalte, so können wir doch nicht darauf warten; wir leben hier so eingeschränkt, daß von den anderen jungen Doktoren jeder so viel brancht, als wir Beide zusammen." Aber wo es ein Bedürsniß ihres Beruses gilt, Instrumente u. s. w., da geben bei aller Ehrerbietigkeit die Briese kurzen Bescheid: "Das ist unser Wertzeug, das müssen wir haben."

Arzt uns einen trefflichen Eindruck machte. An Kern durch den von ihm hochverehrten Röschlaub empsohlen, hatten wir uns der Bevorzugung zu erfreuen, daß er in der chirurgischen Klinik uns an seine Seite zu rusen pslegte, wenn er operirte, insbesondere beim Steinschnitt, welcher in Wien häusig vorkömmt. 1) — Außerdem fanden wir uns nebst anderen fremden Aerzten bei Gölis' höchst lehrreichen Ordinationen an Kindern ein, besuchten Kust's und Eisele's Kranken-Abtheilungen, sowie Klinik und Vorträge des Augenarztes Beer, bei dessen Assistentus über . Augenkrankheiten und Operationen nahmen, und übten uns daneben sehr sleißig im Operiren an Leichen des Milktärspitals.

Ruft, ber vormals Professor in Krakau gewesen, besaß geniale Anlagen; namentlich hatte er für die Diagnose der Geschwüre charakteristische Zeichen gefunden. Dennoch versuhr er in seinen chirurgischen Operationen zuweilen unbesonnen, ja sinnlos. So war ich Zeuge, als er einem Rann, an welchem der obere Theil des Oberarmknochens und das Schultergelenk ganz in eine Speckgeschwulst entartet waren — von Heilung konnte nicht die Rede sein, es galt nur das Leben zu fristen — mit einem Schnitte mitten durch die Speckgeschwulst, also deren Hälfte zurücklassen, den Arm aus dem Gelenke nahm. Wir gegenwärtigen fremden Aerzte sahen kopsischtelnd uns an. Den nächsten Tag war der Mann eine Leiche. — Später kam Rust als Vorstand des Medizinalwesens nach Berlin, wo er mit seiner urwüchsigen Grobheit Furore machte.

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. R. erwähnte, daß Kern die Heilung der Bunden günstig förderte, indem er ihnen beim Berbinden ein in lau Wasser getauchtes Läppchen auslegte. Wer wnßte damals von den heutigen Hülfsmitteln!

Als er in den Zwanzigerjahren des Jahrhunderts gegen die nahende Cholera die Grenzabsperrung organisirt hatte, die nach Verschlingung vieler Millionen sich gänzlich nutlos erwies, ward die Abbildung eines Spaten verbreitet mit der Unterschrift: "Passer Rust." (Abkürzung für rusticus, bäurisch) "ber gemeine Land sperrling." — Folgendes Anekbäschen über ihn hat Tied in Abendgesellschaft bei mir in München zum Besten gegeben. Als der Dichter einmal seine Vaterstadt Berlin besuchte und viel gefeiert wurde, erhielt er von Rust, mit dem er noch nicht bekannt gewesen, eine Einladung. Während ber Mahlzeit ergriff der Hausherr das Glas und sprach: "Oranien hoch!" Niemand begriff den geheimnisvollen Toast. Es hatte aber Rust's Gemahlin, eine polnische Dame, die sich mit Literatur beschäftigte und die Beranlasserin der Einladung gewesen war, den Dichter mit Tiebge, dem Verfasser der "Urania", verwechselt und Rust kam es auf eine Verwandlung der Urania in Oranien auch nicht mehr an. Wenn nicht etwa Tied bas Geschichtchen erfunden hat, jedenfalls erzählte er es mit besonderem Humor, weil er über Tiebge und sein unpoetisch trockenes, kantisch-moralisches Verswerk sich lustig zu machen pflegte.

Malfatti, seinerzeit der vornehmste praktische Arzt in Wien — er selbst hat mir nachmals erzählt, daß er im Kongreßjahr die dis dahin im deutschen Arztesleben unerhörte Summe von 100,000 fl. eingenommen habe — erwies sich uns freundlich und bewahrte mir sein Wohl-wollen. Als er einige Jahre darauf nach München kam, wo ich im Ansang meiner Praxis stund, wurde ich unverhofft in der Nacht zu einem kranken Kind der Gräfin Wontgelas, Gattin des mächtigen Ministers, gerusen und vernahm, es sei geschehen, weil Malsatti geäußert hatte, ich werde noch ein berühmter Arzt werden. —

Malfatti hat mir bei jenem Besuch um bas Jahr 1817 erzählt, wie er seine Frau, eine polnische Gräfin, die er von einer langwährenden Lahmheit nicht zu heilen vermocht, zu dem bekannten Bauern Michel bei Bürzburg gebracht habe, dem Manne, welcher dem Kürsten Hohenlohe Vorbild und Aneiferung zu desten Gebetsheilungen gewesen. Vom Hause, wo die Kranke Wohnung genommen, ward sie die Treppe hinab getregen, bei ihrer Rücktehr aber vom Bauern stieg sie dieselbe zu Fuß hinauf; sie war und blieb genesen. Chenso sprach Malfatti seine Ueberzeugung aus, baß es mit der Heilung der gelähmten Prinzessin Schwarzenberg durch Fürst Hohenlohe seine volle Richtigkeit habe. Malfatti hatte die Prinzessin von Kindheit an behandelt; dann ward sie nach Würzburg in Heine's orthopädische Anstalt gebracht; daß aber Maschinen ihre plötlich erfolgte Herstellung bewirkt haben könnten, wie man hat deuteln und erklären wollen, das galt dem Arzte Malfatti für unmöglich, ja lächerlich. Noch den Tag, bevor Hohenlohe sie heilte, hatten sich die bisher angewendeten Maschinen völlig erfolglos gezeigt; Heine, dem sonst vielfache Verdienste nicht abzusprechen waren, befand sich daher völlig im Unrecht zu klagen, als sei ihm der Ruhm einer schönen Kur ungerechterweise geraubt worden. Wie sich Malfatti die Sache zurechtgelegt, ob als natürliche ober übernatürliche, barüber sprach er mir gegenüber sich nicht aus. \*

Der hochberühmte Peter Frank, aus den Ostseeprovinzen nach Wien übergesiedelt, wo er schon früher gelebt hatte, genoß damals der Ruhe mit russischer Pension; an ihn wies mich ein Empfehlungsschreiben von Röschlaub, über dessen, Pathogenie" Frank sich öffentlich geäußert hat, solch eines Buches Verfasser wünschte er zu sein, er habe die ganze Nacht hindurch nicht aufhören können darin fortzulesen bis an's Ende.

" Dgl. and 8. 310 f.

Eine weitere Empfehlung Röschlaub's sührte mich bei bem bekannten Arzte Graf Harrach ein, welcher für seine ärztlichen Bemühungen kein Honorar nahm und vorzüglich Arme behandelte oder von Freunden und Patienten der höheren Klassen zu Konsultationen beigezogen wurde.

Mit einigen Genossen des Augenoperations = Kurscs wurden wir von Friedrich Jäger zu seines Lehrers Beer altem berühmten Lehrer Barth, einem gebornen Malteser, in bessen ansehnliche Wohnung in der Nähe des Belvebere geführt. Wir fanden den stattlichen Greis, ber sein Haus nicht mehr verließ, in seinem gewöhnlichen Anzug ober Nichtanzug, d. i. in Hemdärmeln und einer Art von furzem weißem Weiberrock anstatt der Beinkleider; hierüber erzählten die Wiener: ehedem hatte Barth als schöner und stattlich gewachsener Mann sehr oft die Aufmerksamkeit ber Hofbamen erregt, wenn er wohlgekleibet, in knappanliegenber leberner Reithose an der Burg vorbei geritten sei, und eine mißvergnügte Aeußerung hierüber seitens ber Kaiserin Maria Theresia habe ihn geärgert und vermocht sich also zurückzuziehen. In der Praxis, namentlich durch Augenheilkunde, hatte er sich großes Vermögen erworben, Kunstschätze gesammelt und lebte nun behaglich in eigenem Haus und Garten. Freundlich unterhielt er sich mit uns jungen Kollegen, zeigte uns seine köstliche Gemmensammlung und erzählte mancherlei Denkwürdiges. Er ist es, der den berühmten Ilioneus besaß, den man für die einzige Originalfigur aus der Niobibengruppe hält; berselbe stammte aus Kaiser Rubolf's II. prächtigen Kunstsammlungen zu Prag, welche unter der in mehr als einer Beziehung vandalischen Regierung Joseph's II. versteigert, ja theilweis — so erzählte Barth — aus den Fenstern auf die Gasse geworfen wurden. So fand benn in der böhmischen Hauptstadt der kunftsinnige Doktor jenes

Juwel einer Statue am Eingang einer Kegelbahn als Huthalter für die Schiebenden und erward sie für ein paar Thaler. Bom Kronprinzen Ludwig von Bayern verlangte er dafür sechstausend Dukaten, ausdrücklich in Gold, und erhielt sie; in Wahrheit ist das Kunstwerk undezahlbar und eine der kostdarsten Zierden der Münchner Glyptothek. — Als Barth einst durch einen berühmten Arzt, aber nicht Okulisten, zur Konsultation gerusen wurde, sand er an dem betressenden Patienten das kranke Auge sammt Umgedung unter einem großen Kataplasma begraben; "Herr Kollega," meinte Barth, "wenn das Leiden hier säße" — auf eine nur durch die Blume zu bezeichnende Stelle des Körpers deutend, — "dann ließe ich mir das Kataplasma gefallen, auf dem Aug' aber nicht."

Dr. Ketterling in Regensburg (Elfässer und ehemaliger Arzt der Condé'schen Armee) hatte uns an Fürst Wetternich's Mutter einen Brief mitgegeben; sie empfing uns auf das höflichste, lud uns ein und stellte uns dem Minister und seiner Familie vor, jedoch erlaubten uns Bescheidenheit und Zeitmangel bei großer Entsernung nicht, den Besuch zu wiederholen, um so mehr als des Fürsten Art uns wenig angesprochen hatte. "Was? Solch eine Gelegenheit nicht auszunützen!" rief, psissiger als wir, ein junger Mediziner, dem wir zufällig davon sprachen. Erst 24 Jahre später ward mir in München auf des Fürsten Veranlassung nochmals eine Unterredung mit ihm.

Empfehlungsbriefe von Röschlaub und Ast führten uns zu Friedrich Schlegel, wo wir öfter zum Thee geladen wurden. Seinen Stiefsohn Philipp Veit trafen wir im Begriff nach Verlin zu gehen, um als Freiwilliger gegen Napoleon zu bienen. Sehr gemüthvolle Abende dankten wir dem in Wien anwesenden Clemens Brentano durch Einführung bei Abam Müller, der gleich seiner Frau uns mit großer Herzlichkeit behandelte. Was ich von staatswirthschaftlichen Grundsätzen bei Freund Baierhammer eingesogen, wurde im Umgang mit diesem bebeutenden Manne befestigt und vermehrt.

Lernte ich bei Schlegel ben berühmten Pater Clemens Hoffbauer, den Begründer der Rebemptoristen in Deutschland kennen, so fand ich bei Müller oft ben Maler Friedr. Aug. v. Klinkowström, der zu jenem heiligmäßigen Priester in einer merkwürdigen Beziehung stund: Schwebe von Abkunft, Nordbeutscher von Geburt, sollte Klinkowström in seiner Jugend die Fremde besuchen, um sich in der Kunft auszubilden. In Hamburg brachten ihn einst junge Leute in ein schlimmer als zweibeutiges Tanzlokal, da gewahrte er plößlich in fremdartiger, etwa orientalischer Tracht einen ehrwürdig aussehenden Mann, der den Raum durchschreitend ihm mit Blick und Geberde marnende Zeichen gab; ergriffen und bestürzt entwich der Jüngling dem gefährlichen Plat, stizzirte aber, in seine Wohnung zurückgekehrt, sogleich aus dem Gedächtniß bas gesehene Bild. Hierauf nach Paris und Rom und von da nach Wien gekommen, trat er eines Tages Neugier halber in eine Kirche, um baselbst ber Vesper beizuwohnen. Wie staunte er, als der fungirende Priester in den ritualen Gewändern heraustrat und er Gestalt, Züge, Ausbruck und Tracht jener geheimnißvollen Erscheinung wieder fand! Es war Pater Clemens Hoffbauer, der aber niemals Hamburgs Boben betreten hatte. Jene Farbenstizze war noch vorhanden und gab Zeugniß für die Echtheit der Erinnerung. Ohne Zweifel hat dieß Erlebniß einen ersten Grund gelegt zu K.'s, jedoch erst nach Jahren, unter eigenthümlichen Umständen erfolgtem Uebertritt. Zugleich mit ihm empfand nämlich seine Gemahlin den

Zug zur katholischen Kirche; im Stillen ließ Jedes sich unterrichten, nicht ohne Sorge, was der andere Ehetheil dazu sagen werde, endlich bewogen sie Treue und Zärtslichkeit, vor dem entscheidenden Schritt einander Kunde zu geben, und mit Wonne vernahmen sie gegenseitig ihre gänzliche Uebereinstimmung.<sup>1</sup>)

Bezeichnend ift es, daß der poetisch gestimmte Brentano trop seines Unglaubens sich in jenem katholischwarmen Kreis von Müller und Schlegel behagte, dagegen sich höchlich mißsiel in der Berührung mit der nüchtern trocenen Unausstehlichkeit der josephinischen Unglaubensphilister. Diese letteren lebten in solcher Selbstsicherheit der Anschauungen, daß sie eines Schlegel, eines Müller Uebertritt zum Katholizismus, anders, benn aus äußeren Gründen, ganz undenkbar fanden. Mir dagegen ließen Wort und Wesen dieser Männer nicht den geringsten Zweifel barüber, daß sie aus innerster Ueberzeugung jenen Schritt gethan. Außer ihnen aber, den Ausländern, und einigen Männern ihres Kreises, erinnere ich mich kaum, einen gläubigen Gelehrten in Wien getroffen zu haben. Insbesondere die Aerzte schienen fast ausnahmslos der Aufklärung verfallen. Doch hab' ich oben schon angebeutet, daß Malfatti zum mindesten kein Spötter war, ja daß seine Reden die Möglichkeit offen ließen, ihn für religiös positiv zu halten. Unter ben Geistlichen fielen die modernen österreichisch staatsgläubigen, mit Vorzug auch berlei Ordensmänner, weit mehr in's Auge, als die ohne Zweifel vorhandenen kirchlich-frommen Elemente, den Beruf, eine Reinigung und Hebung des Klerus anzubahnen, bethätigte vor Allem Hoffbauer. Nicht besser als mit den Professoren stund es mit der akademischen Jugend. Doch muß ich erwähnen, daß ein damals in Wien studirender

<sup>1)</sup> Sieh Beilage 1 zu diesem Kapitel.

<sup>\*</sup> Min gibt so and plon wister granglipf: plastiglänlige in helsi diplofe vorong n. wist ham fatt meforer-geben (1887)

Böhme nach absolvirter Medizin sich nach Landshut wandte, baselbst der Theologie sich widmete und der für seine Verdienste um klassische Kirchenmusik weitbekannte Kanonikus Proske zu Regensburg geworden ist. 1)

Bei Karoline Pichler (in ihrem Gartenhaus in der Alservorstadt) hörte ich Brentano's Vorlesung seiner "Libussa" zu; die Schriftstellerin zeigte Unwillen, weil er darin vor ihrer Tochter Ohr Dinge gebracht, die für ein junges Mädchen ungeeignet seien; nicht minder unwillig vertheidigte sich der Verfasser, seine höchst ehrbaren Schwestern hätten keinen Anstoß genommen.

Von einer Mahlzeit, welche Wien's junge Dichter zu Ehren von Brentano gaben und wozu wir gelaben wurden, weiß ich nur noch, daß Dr. Emmanuel Veith als Verfasser eines eben auf die Bühne gelangten Drama's zu den Sastgebern gehörte.

Zum Hochzeitsfest bes berühmten Musikers Hum mel, nachmals Kapellmeister in Weimar, gelangten wir durch Röckel, den Bruder seiner Braut, unserer Landsmännin aus Neundurg vor'm Wald, die als kleines Mädchen wegen trauriger Vermögensumstände durch eben jenen Bruder nach Wien gebracht worden war, um ihr musikalisches Talent und ihre Stimme auszubilden; so ward sie zuerst in Provinzstädten, dann in der Residenz eine beliebte Bühnensängerin, die sich besonders als Emmeline in der Schweizersamilie einen Namen gemacht hat, aber mit ihrer Verheirathung nunmehr, vom Kaiser glänzend beschenkt, die Bühne verließ.

Die Kunstsammlungen besuchten wir mit Eifer, die vorzüglicheren wiederholt; in des Grafen Fries berühmter Privatsammlung machten wir so sleißig Notizen, daß der Besitzer uns fragen ließ, ob wir ausübende Künstler seien.

<sup>1)</sup> Sieh über J. K. v. Paffavant Beilage 2 zum 3. Rap.

Ward eine Wanderung nach dem Schneeberg an der österreichisch=steyermärkisch=ungarischen Grenze unternommen trotz eines Bären, welcher vor Kurzem einen Menschen dort sollte zerrissen haben, uns aber ungeschoren ließ. Ein anderer Ausstug geschah in den Osterferien nach dem Reusiedlersee.

Alle sechs Wochen kam der Münchner-Flößer Heiß nach Wien und das war immer ein Augenblick der Bereinigung für viele Bayern, die sich bei dem mitgebrachten vaterländischen Bier versammelten und ergößten. Da konnte man denn beobachten, welch eine beträchtliche Anzahl unserer Landsleute damals die Residenzstadt des weiland römisch-deutschen Kaisers beherbergte. Es mochten wenige größere Orte Bayerns sein, namentlich in der Rähe der Donau, die nicht Söhne ins stammverwandte Desterreich sandten; mit den Medizinern darunter (Fuchs, Raab, Textor u. A.) hielten wir gute Kamerabschaft. Aber auch nicht-dayerische Deutsche versammelte das gute Bier um seine Stätte, und namentlich brachten unsere Mediziner medlendurgische und sächsische Genossen mit.

Was die politische Stimmung anlangt, so freuten wir uns, daß alles Bolk in Wien, ohne Zweisel im ganzen Land, antinapoleonisch gesinnt war. Ohne auf Stadtgerede zu viel Gewicht zu legen, erwähne ich, daß man erzählte, der französische Gesandte habe an Napoleon geschrieben: "Ew. Maj. haben in Wien nur drei gute Freunde, nämlich den Kaiser Franz, den Minister Grasen Metternich und mich." Sebastian meint hiezu: "Wenn nicht die ganze Stimmung des österreichischen Volkes so ausgezeichnet gegen die Franzosen wäre, so hätte sich der österreichische Kaiser schon längst mit dem französischen verbunden." Von Kriegsnachrichten schwärmte es um unsere

Ohren; auf einmal vernahmen wir, Amberg sei von den Russen zerstört worden, weil die Bewohner Widerstand geleistet hätten; lang konnten wir nichts Sicheres erfahren, dann wurde berichtiget: Nicht Amberg, sondern Annaberg in Sachsen. — Als am 3. August das Gerücht entstund, daß Bayern sich mit Desterreich verbinde, so war eine große Freude, man zweiselte nun gar nicht mehr, daß Beide vereinigt siegen würden. Meine alte Haussfrau sagte: "Nun will ich noch nicht sterben und hosse noch gute Tage zu erleben."

Im September 1813, ein Jahr nach der Ankunft, kehrte ich, nachdem Sebastian schon vor mir Wien verlassen hatte, mit Anderen in die Heimath zurück; eine beabsichtigte Reise nach Kroatien, Triest, Venedig und Florenz hatte ich wegen bes ausgebrochenen Krieges aufgeben müssen. Der nachmalige Medizinalrath und in München meistbeschäftigte Arzt Dr. Fuchs reiste mit mir. Wir fuhren mit der Post, aber in einem sogenanten Zeiselwagen, in welchem man, anstatt zu sitzen, lag, und zwar auf Stroh. "Sie können sich denken," schrieb ich nach Haus, "was ich bei fortbauernd heftigem Regen in einem zwar oben gedeckten, aber von beiden Seiten offenen Wagen, der Tag und Nacht geht und in welchem man auf einer Stelle liegen muß, zu leiben hatte. Der Wind wehte ben Regen in das Stroh, auf dem wir lagen wie in eine Brühe eingetaucht, so daß uns bei jedem Windstoß eiskalte Schauber durch die durchnäßten Glieber fuhren. Dr. Fuchs, der schlechtes Bier trank und sich wie Jeber von uns erkältete, bekam heftiges würgendes Erbrechen (in einigen Stunden über dreißigmal) und glaubte im Ernste sterben zu müssen." — Er erholte sich mittelst Opiumtinktur, welche ich immer mit mir führte.

Die Allianz Bayerns mit Desterreich war, obschon dem Abschlusse nahe, noch nicht ausgesprochen, und so wurde der bayerische Wagen auf österreichischem Boben bis zur Grenze von Wachen geleitet; auf ben Stationen genossen wir Reisenden der gleichen Ehre bis an die Schwelle selbst jener Orte, wohin man sonst einsam zu wandeln pflegt. Dem Dr. Fuchs hatte Einer von der troatischen Mannschaft die angezündete Pfeise vom Mund weggenommen, weil das Rauchen vor der Wache für ungeziemend galt, für ein Silberstück sie ihm jedoch zurück erstattet. "Schämst bu bich nicht," sagte ihm hierauf ein Ramerad auf kroatisch, "schämst du dich nicht, Geld von einem Schwaben zu nehmen, der doch neunmal schlechter ift, als ber schlechteste Zigeuner?" (Unter "Schwab", vielmehr "Schwob", verstund bekanntlich der Desterreicher, namentlich der nichtbeutsche, Jeden aus dem Reich, d. h. jeden nichtösterreichischen Deutschen.) Ein Mitreisender, der kroatisch verstund, übersetzte uns ben Kraftsat zu allgemeinem Ergößen. — In Schärding, Passau, Straubing u. s. w. waren bie Brücken abgebrochen, wir mußten in Schärding im Boot überfahren.

Landshut und von dort fuhr ich in Begleitung des Freundes Herenäus Haid nach München, nicht über Erding, wie ich gewünscht hätte, weil ich es nicht kannte, sondern über Freising, weil Haid daselbst zu thun hatte. Als wir am damaligen Schwabingerthor zu München hielten (nicht weit außerhalb der jezigen Feldherrnhalle) und unsere Papiere besichtigen ließen, kamen Leute gerannt mit dem Schreckensruf: "Jezt gerad' ist die Isarbrück' eingebrochen!" Es war dieß der bekannte traurige Fall vom 13. September 1813, wobei gegen hundert Menschen, die das Schauspiel eines Hochwassers auf die

Brücke gelockt hatte, zu Grunde gingen. Der Gedanke lag uns nahe, daß wir ohne jene Verhinderung uns ebenso gut auf dem Wege von Erding her im Augenblicke des Einsturzes hätten auf der Brücke vor dem Jarthor besinden können, wie wir nun durch Gottes Fügung am Schwabingerthore hielten.

## 2. Jachenau und Bohenstrauß. 1813—1814.

Ausslug in die Jachenau. Heimath und Physikatsverwaltung in Vohenstrauß, Epidemie. Des Bruders Tod; Schmerz und Trost; Sterblichkeit unter ben Aerzten. Wieder in der Heimath; Praxis mit Abenteuern.

Im nämlichen September 1813 machte ich von München aus einen Abstecher in die Jachenau, der mir einige merkwürdige Erinnerungen hinterließ. Freund Pfetten hatte mich eingeladen, ihn auf einer Inspektionsreise zu begleiten, die ihm als Oberpostrath oblag. Spät Abends in das Wirthshaus des friedlich abgeschlossenen und lieblichen Thales gelangt, das vom hochgelegenen Walchensee sich östlich mehrere Stunden bis zum Isarthal bei Lenggries fortzieht, vernahmen wir, bas Gastzimmer habe ber Herr Pfarrer inne, weil eben am Pfarrhof gebaut werbe. So möchten sie uns Heu zurichten, war unsere Antwort. Wir aßen zu Nacht und zwar, weil gebotener Abstinenztag war, Fastenspeise, beteten auch nach unserer Gewohnheit vor und nach dem Essen, was schon damals an Städtern nicht mehr oft gesehen wurde. Als wir mübe nach unserem Heulager verlangten, sagte bie Wirthin, wir sollten nun doch das "schöne Zimmer" erhalten. "Aber ben Herrn Pfarrer wollen wir nicht verbrängen." — "Der Herr Pfarrer ist schon zu Bett, kommen Sie nur!"

Im "schönen Zimmer" aber mit den Familienbildnissen und den Himmelbettstellen aus gedrechseltem Holz fanden wir, als die Führerin aufgeschlossen hatte, auf dem großen in der Mitte stehenden Eichentisch einen hochgethürmten Haufen von Kronen- und anderen Thalern, ben man nicht nöthig gefunden der Gäste wegen fortzuräumen, obschon er nach unserer Schätzung 6000 fl. betragen mochte und es nicht möglich gewesen wäre, einen kleinen Raub sogleich zu bemerken. Der nächste Tag war Feiertag und wir wohnten bem Gottesbienste bei. wurden wir Zeugen, wie der Pfarrer bei der Christenlehre ein Mädchen aufrief, und wegen eines im Thal ungewohnten neumodischen Halstuches zur Rebe stellte. Beim Dankbesuch, den wir des abgetretenen Zimmers halber ihm machten, bemerkte er: "Sie haben sich vielleicht über meine Strenge verwundert, aber ich bemühe mich aus guten Gründen, jede Neuerung in Tracht und Sitte fern zu halten." Und nun entwarf er eine Schilderung der damaligen patriarcalisch merkwürdigen Zustände Thales. Zu Klosterzeiten Unterthanen des reichen Stiftes Benediktbeuren, waren die Bauern Nutznießer gewesen ber mächtigen Waldungen auf ben Bergen, welche bas Thal der Jachenau bilden und begrenzen. Nach Aufhebung des Rlofters beanspruchte ber Staat jene Wälder, es kam zum Prozeß, die Bauern gewannen und wurden nun reiche Geschütt burch die eigenthümlichen Verhältnisse, waren sie bennoch nicht üppig geworden. Während die benachbarten Tölzer und Lenggrießer auf ihren Flößen bis Wien, ja bis Konstantinopel fuhren und von ber Frembe auch vielerlei mitbrachten, was nicht vom Guten war, ließen die Jachenauer die Erzeugnisse ihrer Wiesen und Wälder durch die Kauflustigen selber im Thale holen und kamen daburch nur wenig in Verkehr mit der Welt.

Der schöne, großentheils von Begetabilien und den Erzeugnissen der Milchwirthschaft sich nährende Menschenschlag gewährte ein erfreuliches Bild körperlicher Kraft und geistiger Sitte. Sie waren fast alle unter einander verwandt, auch die Knechte meist aus der Familie, und hielten unter dem Einfluß bes Pfarrers auf strenge Zucht, wozu denn das Festhalten am Althergebrachten beitragen sollte und in der That beitrug. Es gab nur wenige Tanztage im Jahr, und im Gegensate zu anderen Gebirgs= thälern, wo jeder Bursche die ganze Zeit mit "seinem Mäbel" sich umbreht, behielt hier Keiner zwei Tänze nacheinander dieselbe Tänzerin, sondern Jeder wechselte beständig. Weiber und Mädchen legten ihre grünen, sittsam beschattenben Hüte nicht ab als zur Schlafenszeit, und wir fanden, daß die letteren ohne Ziererei in züchtig verschämter Weise den Männern auswichen. In den langen Jahren seiner Seelsorgerschaft hatte der Pfarrer nur einmal den Kummer erlebt, daß ein Mädchen sich vergessen. "Und da war's Keiner aus dem Thal, der sie verführt hat," sagte er, "sondern ein Tyroler Schlanggel." Konnte man ihm nun Unrecht geben, wenn er sagte: "Ich leid' es einmal burchaus nicht und ich leid' es nicht, daß Ihr Euch anders tragt, als der Brauch ist!" — Der Landrichter von Tölz bestätigte uns nachher, daß er in 25 Jahren keinen Streit von Jachenauern zu schlichten gehabt, indem sie selber alle Zwistigkeiten friedlich beilegten.1) Nun begriffen wir auch die Harmlosigkeit, womit man uns ungezähltes Gelb im Zimmer gelassen, ohne Zweifel, weil man dachte, Leute die beten und das Fastengebot beobachten, können nicht anders als ehrliche Leute

<sup>1)</sup> Mein Zeitgenosse Staatsrath v. Schilcher hat erzählt, daß er als junger Jurist in Tolz prattizirt habe, doch sei er bald fortgegangen, weil allzu wenig zu thun war.

sein. — Ein wunderschönes Mädchen, schlank und groß, das schüchtern und flüchtig wie ein Reh, aber auch ebenso zierlich an uns Wanderern vorüber schlüpfte, wollte mir lang nicht aus dem Sinn. Sodann siel uns die Freundlichkeit eines Mannes auf, der geraume Zeit von sern auf einem Steig uns folgte, dis wir an eine Stelle kamen, wo wir ohne seinen Zuruf einen falschen Weg eingeschlagen hatten, dann kehrte er um; ein Trinkgeld für seine Beisung schlug er aus. — Wie viel von den geschilderten patriarchalischen Zuständen sich dis heut erhalten habe, weiß ich nicht; ich fürchte, nicht allzu viel!

Ich hatte mich wieder in die Heimath begeben, wo wir bei der Rückehr von Reisen häufig mit Böllerschüssen, selbst mit Blasen vom Thurm herab pflegten empfangen zu werden, und dort verlebte ich ahnungslos mit Sebastian die lette gemeinsame Frist auf Erden. Wie viel gab es ben Unserigen zu erzählen! Der Bruder hatte auch mancherlei Noth mit mir gehabt und klagte, wie alle Sorge um's irdische Gut ihm allein anheim gefallen sei und ich meine Habseligkeiten so schlecht gehütet, hier ein Stud Wäsche verlegt, bort einen Schirm vergessen und dergleichen Uebelthaten mehr. "Ich mag mit dem Kumpan nicht mehr zusammengehn," sagte er halb scherzend, halb ärgerlich, "ich habe zu viele Plage davon;" als aber die Stipenbien für uns beibe nach Berlin genehmigt wurden, ba meinte er: "Ich geh' halt doch wieder mit dem Alten" — so ward ich im Gegensatze zu ihm überall genannt. Es war aber im Rathe Gottes beschlossen, daß es beim Richtmitgeben sein Bewenden hätte.

Ende Dezember erhielt ich unerwartet eine Aufsorderung der Medizinalbehörde von Regensburg, das Physikat von Vohenstrauß in der Oberpfalz vorübersgehend zu verwesen. Ein gefangener österreichischer Soldat

hatte aus bem Spital in Dresben ben sogenannten Kriegstyphus mitgebracht und sowohl der ihn examinirende Physitus von Bohenstrauß, wie sämmtliche sonst mit ihm in Berührung Gekommene, hatten die mit heftiger Anstedung auftretende Krankheit geerbt. Es war Melbung nach Regensburg geschehen, von bort warb an mich geschrieben, ich erklärte mich sogleich bereit; bis aber diese verschiedenen Botschaften hin- und hergegangen und ich, bas nöthige Anstellungsbekret in der Tasche, nach Vohenstrauß geeilt war, hatte die Krankheit schon mächtige Fortschritte in der ohnehin armen und durch den Krieg noch mehr erschöpften Gegend gemacht. Zugleich war in jener kältesten Region der Oberpfalz, wo des schneidenden Windes halber eine gewisse große Linde auf freistehender Anhöhe "das kalte Bäumel"1) genannt wird, der Winter schon eingefallen. Da mußten oft ich und meine Begleiter, brusttief in den Schnee gesunken, mit Hülfe von großen Stöcken uns fortarbeiten; von innen her war ich in Schweiß gebabet, von außen her in Schneewasser. Strecken, die sonst eine Viertelstunde in Anspruch nahmen, brauchten wir nicht selten die fünf- und sechsfache Zeit. Dazu die Bilder unsäglichen Elends. Von allen, die sich mir barboten, nur eins: Mit bem Chirurgen und dem Vorsteher eines Dorfes arbeitete ich mich in der eben geschilderten Weise zu einem Bauernhaus, wo Alles erkrankt war, Eltern, Kinder, Knechte, Mägde. Der Vorsteher blieb außen zurück, weil die furchtbare Gewalt der

<sup>1)</sup> Obiges war schon geschrieben, da sinde ich in Franz v. Kobell's "Pflanzensagen und Pflanzenspmbolit" (München 1875), über diese Linde soeben die Sage: "Wenn einst ein Ast an ihr start genug sein wird, um einen geharnischten Reiter sammt dem Roß zu tragen, so wird mit eindringenden Feinden eine große blutige Schlacht geschlagen werden und ein neues Geschlecht entstehen."

Anstedung schon mehreren Beistandleistenden verderblich geworden. Als der Chirurg und ich in die Stude traten, empfing uns eine entsetliche Luft und seltsam dumpfe Töne. Auf dem Boden lag es durcheinander von Männern, Weibern und Kindern, und das lallte Alles in Phantasien, so daß nur ein Murmeln und Surren von unverständlichen Lauten die gräßliche Atmosphäre durchzog; aus dem Osen war ein Burzelstod herausgefallen und vermehrte halbvertohlt mit seinem Rauch die Beklemmung in der eiskalten Stude. An Stangen, durch den Spalt des Fensters hineingeschoben, hatten die Nachbarn Geschirre mit Erquickendem besestigt, aber da war Niemand, der noch Kraft und Besinnung gehabt hätte, davon Gebrauch zu machen.

Meine erste amtliche Sorge war nun die Herbeischaffung zweckmäßiger Diätmittel und geeigneter Krankenpsleger für die betroffenen Häuser. In dieser armen Gegend schätten sich immerhin noch Leute glücklich, den Bärterdienst um 24 kr. täglich zu verrichten; ich aber drang darauf, daß ihnen von der Behörde je 1 fl. des Tags ausgesprochen, jedoch nur ein Theil in Baarem verabreicht wurde, der andere in Gestalt von guter Kost (Suppe, Fleisch, Bier, Wein 2c.), damit sie nicht etwa das Geld zurücklegten und so, durch Krastlosigkeit unfähig zur Pslege Anderer gemacht, vielmehr selber der Ansteckung erlägen, wie es vorher den gratis oder für elende Bezahlung Auswartenden geschehen war, so daß unter solchen Umständen sich Niemand mehr bereit gefunden hätte.

Ich blieb in Vohenstrauß einige Monate, nämlich bis zur Wiederherstellung des Physikus, und trot aller Strapazen erhielt die freudige Begeisterung für meinen Beruf mich bei Kraft und Gesundheit. Meine Praxis besorgte ich meist zu Pferd, wobei es nicht an winter-

lichen Abenteuern fehlte. So bestand ich eine Lebensgefahr, als ich auf dem Weg nach Trausniß bei plößlich
eingetretenem Thauwetter die hochgeschwollene Pfreimt auf
einem zu schwachen Pferdchen durchritt und die Fluthen
eine Weile Herr wurden, dis mit großer Anstrengung für
Roß und Reiter es gelang, uns an's bergig aussteigende
User zu arbeiten.

Der Präsident des Appellgerichtes in Amberg, Baron Egkher, hatte durch einen Kath dieser Behörde mir sagen lassen, das ganze Personal derselben wünsche, ich möge um das erledigte Stadtphysikat in Amberg nachsuchen, man werde meine Bitte auf das Kräftigste unterstüßen. Dieses ehrenvolle Anerdieten glaubte ich ablehnen zu sollen, nicht nur weil der staatliche Concurs Bedingung solcher Anstellung war — dasür konnten vielleicht Mittel geschafft werden — sondern vor Allem, weil ich nicht auf Reise und Reisestiependium verzichten wollte. An dieses anknüpfend schrieb ich meinen Eltern: 1)

"Ich will diese ganze Angelegenheit der Vorsehung über= lassen; ihren Winken will ich solgen, da ich so deutliche Spuren ihrer Lenkung in meinem Leben bemerke. Hören Sie, was mir erst neulich begegnete: Es war der 12. d. M., der kälteste Tag dieses Jahres, — eine schreckliche Kälte mit durch= bringend schneidendem Wind. Tags zuvor versprach ich, am genannten Tag nach Waidhaus zum kranken Metzger K. zu reiten und wollte den Weg über Plenskein<sup>2</sup>) nehmen, weil ich bemerkt hatte, daß gute Bahn sei. Die ganze Nacht, in welcher sich Sturm erhob, konnte ich nicht schlasen, denn ich empsand einen unruhigen, unwiderstehlichen Drang, mich

<sup>1)</sup> Die Schreiberin ergänzt an dem Briefe Manches nach R.'s mündlicher Erzählung.

<sup>2)</sup> Waidhaus ist bekannt in der Geschichte des 30 jährigen Krieges, indem die Mansseldischen Horden einerseits, die kaiserlichen und baperischen Truppen andererseits lang dort lagerten. Pleystein ist der Geburtsort des Bischoses Michael Wittmann.

zum Landgerichtstutscher zu verfügen, — denken Sie nur! Früh am Morgen war, um bieser inneren Stimme zu folgen, mein erster Gang zum Kutscher. Damit ich hiefür doch eine schein= bare Beranlaffung batte, ließ ich meinen an's Rreiskommissariat zu schidenden Bericht absichtlich zu Hause liegen und bat den Rutscher, denselben als vergessen mir zu holen. Mann vernahm, welchen Weg ich reiten wolle, rief er erschrocken: "Um Gotteswillen! In der Nacht hat es stark geschneit, dort finden Sie nicht Weg noch Steg, können sich verirren, ver= sinten, zu Grund gehen in den Schneemassen. Sie mussen auf der Posisstraße bleiben, wo der Schnee fortwährend ausgeschaufelt wird." Er selber wollte zu Fuß nach Waidhaus; ich sagte ihm, wenn er führe, könnte er mich im Schlitten mitnehmen. Gern, — nur musse ich noch  $1^{1/2}$  Stunden warten. Durch diese Verspätung bekam ich einen Mantel, den mir einige Minuten vor der Abreise der mich besuchende Herr Kooperator ausdrängte. Ich versäumte, ebe ich auf den Schlitten stieg, den Rod oben zuzuknöpfen; nach 2 Minuten auf bem Schlitten war ich mit meinen gefühllos starren Fingern nicht mehr dazu im Stand, und trot fünffacher Hille auf dem Leib, zwei Baar Handschuhen an den Händen und Filzschuhen an den Füßen, waren Füße, Hände und Leib bei meiner Ankunft in Waidhaus so erstarrt, daß ich erst nach  $1^{1/2}$  Stunden recht zum juckenden, brennenden Gefühl meiner Glieder gelangte. Auf bem turzen Weg bis zur Poststraße fiel das Pferd öfter bis zum Bauche in den Schnee. Wäre ich geritten, so wäre ich ohne Mantel und Filzschuhe entweder erfroren, oder, da ich den Weg nach Bleystein eingeschlagen hätte, zuverlässig auf dem dreistündigen Ritt in Schnechaufen versunken, benn borthin war ber Weg ganz verweht, und auch nur eine Biertelstunde in solcher Lage ware höchst mißlich gewesen. Auf dem Schlitten sitzend, ward ich nun plötslich inne, was der unwiderstehliche Drang, zum Kutscher zu gehen, bedeutet habe. Sagen Sie dies nicht Jedermann!"

Einmal verirrte ich mich nächtlicher Weile. Ich war unberitten und tappte mit Händen und Füßen im Schnee umher, konnte mich lang nicht zurechtfinden und fürchtete, da es sehr kalt war, zu erfrieren. Schließlich zeigte sich, daß ich dicht an Vohenstrauß selber in der Irre herum gegangen.

In jener Zeit mag es gewesen sein, daß ich einem erblindeten Jäger half, indem ich die Linse, sie niederschückend, aus der Sehare entfernte, wodurch er nothwendigerweise sehr fernsichtig wurde; einem Jäger konnte dies Ergebniß willkommen sein; er pries mich darum allerorten als Ausbund von einem Doktor, weil er ja so herrlich sehe wie nie zuvor. Ein Schneider an seiner Statt wäre minder begeistert gewesen.

Wenn ich im Leben manchmal behaupten hörte, in protestantischen Segenden sei die Reinlickeit größer als in katholischen, siel mir immer das konfessionell gemischte Vohenstrauß ein, wo ich zufällig die entgegengesetzte Ersahrung in sehr greller Weise gemacht. Urtheile, wie die erwähnten, beruhen oft auf ganz oberstächlicher Beobachtung.

Mein Bruber Sebastian war unterbessen nach München gegangen. Beim Abschied empfand die Mutter eine ahnungsvolle Trauer und äußerte die Besorgniß, ihn nicht wieder zu sehen; nie noch habe sie sich so hart und schmerzlich von ihm getrennt. Beiben lag es näher, an ber Mutter als an des Sohnes Tod zu benken, und süß bewegt von ihrer Empfindung und der darin sich aussprechenden Zärtlichkeit, tröstete er sie mündlich und schriftlich, ihre Gesundheit sei ja befriedigend, ihr Fußübel sie litt an einer offenen Wunde — in der Besserung begriffen und Gott werbe, so hoffe er zuversichtlich, ihr noch fernere Jahre schenken, bamit ihre Kinder, welchen sie eine so treffliche Mutter gewesen, ihr noch mehr Freude zu bereiten vermöchten, als sie bisher im Stande gewesen. In München erhielt er als Stipenbiat ben Auftrag ber Regierung, 1) an Stelle eines in Regensburg am Typhus

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. So erzählte R.; aus einem Briefe, den er am 15. Febr. geschrieben, ginge hervor, daß Sebastian freiwillig einer dringenden Einladung des Hofraths Dr. Ketterling gefolgt sei.

gestorbenen Arztes bahin zu gehen und bei der ganz ungenügenden Zahl thätiger Aerzte dem Dr. Janson in Beshandlung der Typhuskranken im allgemeinen Militärspital auszuhelsen. Es lagen dort in Ueberhäufung Bayern, Desterreicher, Russen, Franzosen u. s. w. Am Tage vor seiner Abreise von München waren er und ein Freund— ich glaube Haid — zusammen nach dem nahen Brunnsthal gegangen, ein warmes Bad zu nehmen. Sie befanden sich im gleichen Zimmer, es dunkelte bereits, ein brennendes Licht stund vor ihnen. Plözlich siel auf nicht besgreisliche Weise, als wäre sie herausgesprungen, die Kerze aus dem tiesen Leuchter und löschte aus. "Das bedeutet meinen Tod," sagte Sebastian.

Am 9. Januar traf er in Regensburg ein. Drei bis vier Wochen barauf erhielt ich in Vohenstrauß durch einen Boten meiner Rutter die Nachricht, welche Dr. Janson ihr hatte zukommen lassen, daß Sebastian am Typhus extrankt liege. Im Drang der Berufsgeschäfte hatte er troß Warnung des Hofraths Retterling starkes Fiebern, Erkältung und eine tiese Ohnmacht nicht beachtet. Den nächsten Tag traf ich bei hohem Schnee in Schwarzhosen ein, von wo ich weiter nach Regensburg suhr. Retterling und der tiesbekümmerte Janson behandelten den Kranken. Aber nach wenigen Tagen, den 9. Februar, gerade ein Monat nach seiner Ankunft auf dem Posten, war des gesliebten Bruders Seele entstohen.

Ich war wie vernichtet. Mir siel die schreckliche Aufgabe zu, der Mutter und den Schwestern die Todeskunde mitzutheilen. Dem Freunde darum die Sorge für des Bruders Begräbniß und Seelengottesdienst überlassend, suhr ich mit dem unterdessen eingetroffenen Stiefvater nach Schwarzhofen. Man denke sich meine Ankunft zu Hause, wo die in namenloser Bangigkeit Harrenden auf meinem

trostlosen Gesicht bas Geschehene lesen mußten, bevor ein Wort gesprochen worden. Der Jammer war unsäglich und nie wurde der Verlust verschmerzt, weder von der Mutter, noch von den Schwestern und mir. Einen ober zwei Tage konnte ich dort verweilen, dann rief mich die Pflicht auf meinen Posten zurück. Hier lag schon ein landgerichtliches Schreiben, in drei Dörfern, die der Typhus bis dahin verschont, sei er nunmehr ausgebrochen; also unverweilt borthin, und für den ersten Augenblick wirkten die Sorgen und Pflichten bes Berufes einigermaßen zer-Dennoch war mir, als könnt' ich das Leben nicht mehr ertragen. Wie innig geliebt Sebastian auch bei den Freunden war, sagte mir unter Anderem brieflich J. B. Weigl, welcher nach Empfang der Todesnachricht den Tag über wie fühllos umhergehend, am Abend im Refektorium ohnmächtig zu Boden siel.1) Den ersten fräftigen Trost brachte mir ein Traum; mir schien, der geliebte Bruder schwebe vor mir, wie von Licht umgeben, und blide mich unaussprechlich tröftend und freudig an. Dieser Traum erquickte mich auf's innigste, ja hob mich berart aus dem Uebermaß von Trauer empor, daß ich von da an wieder Kraft fühlte, den Kampf mit dem Leben aufzunehmen. Sei es immerhin nur subjektive Spiegelung gewesen, sie veranschaulichte mir lebendig den Trost des Glaubenssages, daß unter Christen der Tob nicht mahrhaft ein Verluft sei.2)

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Beigl scheint damals im Seminar zu Amberg Prosessor gewesen zu sein.

<sup>2)</sup> Anm. d. Schr. In einem Briefe, zu welchem R. einen Theil der Nacht verwendet, um Mutter und Schwestern einigen Trost zu bringen, stellt er ihnen die dringende Bitte, die Größe ihres Leidens in den reichen Quell des Leidens und Sterbens unseres Erlösers zu versenten. "Lassen Sie uns den größtmöglichen

2. Jachenau und Bohenstrauß. 1813—1814. 163

Es starben bamals in Ingolstabt allein 13 promovirte junge Aerzte und 500, sage fünshundert Menschen vom Wärterpersonal. Als ich zwei bis brei Jahre banach bie Proxis in München antrat, da waren schon alle die jungen Aerzte in's Grab gesunken, die seit Uebersiedlung ber Hochschule nach Landshut daselbst vor mir Assistenten der medizinischen (d. h. der innerlichen, nicht der chirurgischen) Alinik im städtischen Krankenhaus gewesen; und noch zehn Jahre später war von Allen, welche vor ober nach mir jene Stellung innegehabt, d. h. von allen innerlichmedizinischen Assistenten ber 25 jährigen Landshuter-Epoche ich der einzige leberlebende! Die meisten dieser vielen Verstorbenen waren ihrem Beruf zum Opfer gefallen, und zwar vorzüglich durch den Typhus, und von biesen wieder Viele durch ben Kriegstyphus. Es geht uns Aerzten wie den Bauernkindern: wenn wir die ersten Jahre überstehen, dann können wir alt werden, aber wir überstehen sie gar schwer.

Bewinn aus unserem Berlufte ziehen! . . . D ich bin gewiß, daß Sebastians Tod große Früchte für mein Seelenheil trage, . . . warum sollen wir trauern? D nein, Gott sei gepriesen und sein Name gebenedeit in alle Ewigkeit!" Nachdem er auch der Mutter ärztliche Rathschläge gegeben, um dem Ansturm des Schmerzes auf ihre ohnehin leidende Gefundheit zu widerstehen, zeichnet er: "Mit der zärtlichsten Liebe, welche den Bruder zu ersetzen, die Liebe zu Mutter und Schwestern zu verdoppeln wünschet und strebet, verehrteste Mutter, theuerste Schwestern, der in Gott ergebene Sohn und Bruder." — Als aber etwa 40 Jahre später R.'s jüngste Tochter mit ihm in Regensburg vor der weißen Steintafel ftund, welche die Auhestatt des schon so lang Beschiedenen bezeichnet — auf dem tatholischen Bottesader, gleich rechts am Eingang - ba fab fie ihren Bater noch bitterlich weinen, und fo oft im Freundestreis ein Berluft fein Berg tiefer ergriff, brach mit der neuen Wunde auch diese alte wieder auf, um eine Beile ftill zu bluten.

Es war noch tiefer Winter, als meine Aufgabe in Vohenstrauß zu Ende ging und ich mit einem Zeugniß "besonderer Zufriedenheit" vom kgl. General-Kommissariat bes Regenkreises entlassen wurde — merkwürdigerweise ohne einen Kreuzer Funktionsgehalt, da ich boch auf eigene Rechnung hatte wohnen und leben müssen. Und zwar gebrauchte man den Vorwand, daß ich ja Stipendiengelb zu einer Reise nach Berlin empfangen; als ob ich dasselbe nicht eben für die genannte Bestimmung zu verwenden das Recht und die Pflicht gehabt hätte! Doch ward auf meine gehorsamste Vorstellung das für Sebastian bestimmte, ihm bereits zugekommene Stipendiumsgelb der Familie belassen, um Schulden in Wien, sowie Krankheits- und Begräbnißkosten zu becken; was übrig blieb, ward zu meinem Reisegelb geschlagen.

In der Heimath, wohin ich mich begab, setzte sich die Praxis sogleich wieder fort, denn auch hier herrschte in der Umgegend der Typhus. Oft war ich den ganzen Tag über Land und nicht selten auch bei Nacht und Nebel. Da gerieth ich einmal auf einen gefrorenen Teich und mußte, als ich es merkte, das Pferd langsam zurückzäumen. Ein andermal war dasselbe nächtlicherweile durchaus nicht mehr weiter zu bewegen; ich wollte absteigen und fand mit dem Fuße keinen Boben, bis ich unter des Thieres Bauch gelangte; nachbem ich hierhin ben zweiten Fuß nachgezogen, taste ich nach ber anberen Seite und finde auch hier keinen Grund; ich greife vor die Füße des Aferdes, wieberum nichts; ba fängt mir das Herz zu klopfen an; mit äußerster Vorsicht besteige ich wieder mein kluges Thier, zäume es etliche Schritte zurück und überlasse es seinem Instinkt, ber es benn auch richtig leitet. nächsten Tages die Stelle zu ermitteln suchte, gelang es mir nicht mehr; vielleicht war ich weitab von der rechten 2. Jachenau und Vohenstrauß. 1813—1814. 165

Richtung auf einen Steg gerathen. — Das blieb überhaupt oft mein lettes Auskunftsmittel, mich dem Pferde blindlings anzuvertrauen; oft genug aber stürzte es auch mit mir zusammen. Nicht selten fand ich, in einem Dorse angelangt, schon die Berufung in ein zweites, von hier wieder weiter, und wenn ich auf solche Weise mich sehr verspätete, da bot wohl mehrmals die durch Sebastians Tod gebeugte, nun doppelt geängstigte Mutter die Nachbarschaft auf, mir mit Faceln und Laternen entgegen zu ziehen.





## Fiertes Kapitel. Berlin. 1814 — 1815.

Ueber Umberg, Bahreuth nach Dresben. Bon Chemnis nach Prag; Reisegesellen; Repomutssese, Rulm, Freiberg, Leipzig, Wittenberg, Botsbam, Berlin.
— Permisches Geicht; Savignd. Aerzte, besonders ber alte Deim. (Eine Parallele.) Unekteten. Die Stadt, Eindrücke und Urtheile, des Königs Einzug, Geselliges, merkvürdige Bekanntschaften; Cornelius' Handzeichnungen. Brief von haub; Religioses Leben. Stammblatter. Rabbala. Ausländische Größen. Borschläge und Plane; Entscheidung. Abichieb von Berlin. — Deimreise über Halle, Jena, Weimar u. s. w., Bamberg, Rikriderg, Um: berg; religiose Eindrücke bei Freund G. In München. Bestallung für den Feldzug.

Abermals mit einem Stipenbium versehen, schnallte ich zu Anfang Mai 1814 mein Reiseränzlein sur Berlin. Mit großer Rührung, so schrieb ich den Meinen, nahm ich Abschied von Amberg, der urbs turrita, wie ein Dichter sie genannt, weil alle zwanzig Schritt etwa ein Thurm die Stadtmauer überragte. "Noch nie hatte mir der schöne Mariahilsberg und die Krone desselben, die herrliche Kirche so wohl gefallen," die man gegenwärtig schon von dem großen Plaz vor der Stadtpsarrkirche erblick; denn von hier zieht sich breit und geradlinig die Straße durch eine Lücke der Stadtmauer hinaus, und zwischen lebendigen Hecken allmählig auswärts die zur hohen Wallsahrtsstätte. — Bayreuth erschien mir "von vornehm großartigem Aussehen, weil alle Häuser aus

"von vornehm großartigem Aussehen, weil alle Häufer aus Duabern von Sandstein gebaut find. Ich besuchte das Frens hans und die Ermitage, die Anlagen in dieser wie in ganz

Bayreuth sehr reizend; nur erregt es mir immer eine Art von Grausen, in schönen Naturanlagen heidnische Bilder, als Jupiter, Juno u. s. w. und andere Frazen zu sehen, statt jener Bilder und Figuren, welche die Idee eines wahrhaft Göttlichen und Heiligen in uns erweden.

Schon in der ersten Stunde nach meiner Ankunft machte ich eine Erfahrung von Unsittlichkeitsindustrie, wie sie, vielleicht nur aus Zufall, mir in solcher Unbefangenheit vorher nicht in Wien und nachher nicht in Berlin vorgekommen; das Charakteristische daran war der Mittelsmann, ein unerwachsener Bube. — Zu Fuß wanderte ich von Hof über Plauen hinaus nach Pöhl; als ich am folgenden Morgen um halb sechs Uhr abgehen wollte, langte ber sächsische Postwagen an; zur nämlichen Strecke, die ich zu Fuß in acht Stunden zurückgelegt, hatte er zwölfe gebraucht! Rein Wunder; obwohl er in Plauen gehalten, kehrte er in Pöhl, zwei Stunden von bort, schon wieder ein und "ber Passagier" (ber Einzige, ein Handwerksbursche) sah sich genöthigt, dem Postillon und dem Rondukteur, einem elenden schoflen Kerl, Kaffee zum Frühflud zu geben, und nicht nur auf jeder Umlabestation, sondern auch zwischen je zweien berfelben hielt ber Postillon aus eigener Willfür und ließ die jeweiligen Reisenden für ihn bezahlen. Wie sollte man da auf ben schlechten Wegen von der Stelle kommen! Gab es boch mit Ausnahme von Bayern, Desterreich, Rheinpfalz und einigen wenigen Theilen von Preußen damals noch keine Straßen

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Die Folge wird zeigen, daß R. nichts weniger gewesen als ein Kunstbarbar und wahrhaft schöne Werte der Heidenzeit zu schätzen wußte. Die Ueberzeugung aber behielt er, daß dem Bolt unverständliche oder vollends in bedentlicher Weise auf dasselbe wirlende Bildwerte nicht an öffentliche Plätze gehören.

in Deutschland, vielmehr fuhr man querfelbein über Stock und Stauben. Ich setzte mich auf; es war ein offener Leiterwagen, auf dem man nicht nur gegen kein Wetter geschützt war, sondern auch kaum sitzen konnte wegen der Kisten und Päcke, die bei jeder von den zahllosen Unebenheiten bes Weges ins Tanzen und Kollern geriethen und uns die Beine abzuquetschen brohten. Wir waren noch feine halbe Stunde außer dem Ort, als ich meine Brieftasche mit Pag und Postschein vermißte. Großer Schrecken! In friedlichen Tagen macht man sich keinen Begriff von der Bedenklichkeit eines solchen Verlustes in Kriegszeiten; ich aber war auf der Reise nach Wien Augenzeuge ber Verlegenheit gewesen, in welche ein Mecklenburger in ähnlichem Falle gerathen. Ich untersuchte alle Säcke zwei-, breimal vergebens! Sonst pflegte am Morgen die Sicherung der Brieftasche mein erstes Geschäft zu sein, hatt' ich heute sie im Wirthshause vergessen'? Hatte des Wagens heftige Bewegung sie herausgerüttelt? Es blich nichts übrig, als in Herzensbeklemmung nach Pöhl zurück zu wandern und den Schlüssel zu meiner Schlafkammer zu verlangen ... o freudiges Erschrecken — in dem finsteren, noch unaufgeräumten Gemach lag die Vermißte auf dem Tisch! Gottlob! — Die brei Stunden bis Reichenbach hatte ich nun zu Fuß nachzueilen, das war der Nachtheil; der Vortheil war, daß ich allen Ekel des grausam unsauberen Bettes, in das ich mich nur angekleibet zu legen gewagt hatte, in ber angestrengten Gile wieder losschwitzte; sobann freute ich mich im Wandern ber vielen, von Bäumen gartenhaft umgebenen Börfer und Städte und wünschte meiner armen Heimath die so schöne und nutliche Baumkultur, meinte auch, die Dörfer sähen hier stattlicher aus, als bei uns manche Städte. Der Charafter ber Sachsen zeigte sich mir im Ganzen von einer gutmüthigen

und ehrlichen Seite. So gelangte ich nach Dresben, von wo ich am 8. Mai in die Heimath schrieb:

"Geliebteste Eltern und Schwestern, theuerste Freunde, seien Sie mir aus's Herzlichste gegrüßt aus Sachsens schöner Hauptstadt, der Himmel lasse Sie diesen ersten Gruß von mir aus dem Norden Deutschlands mit ebenso frohem Herzen empfangen, als freudig und wohlgemuth ich Ihnen denselben biete."

Von Sehenswürdigkeiten der sächsischen Hauptstadt besuchte ich, was Alle kennen, vermerkte jedoch misjällig den Dukaten, den der Einlaß in die Gemäldesammlung mich gekostet, da man die Galerien zu Wien und München gratis sehen konnte. "Alles muß hier bezahlt werden," ichrieb ich, und theuer obenbrein. - In Chemnit schon hatte ich mich an brei Reisegefährten angeschlossen, nämlich zwei Bergbaustubirenbe (einen Bayern und einen Polen) und Dr. Rubolf Maier aus Aarau, erster Besteiger des Gipfels der Jungfrau und zugleich Beschreiber bieses Unternehmens. Die brei beredeten mich, zum 16. Mai mit ihnen nach Prag zu wandern, wo außer der Merkwürdigkeit der Stadt noch das Nepomuksfest viele Fremde anzog, — wie benn nicht mich, den Namensklienten des hochberühmten Heiligen? So setzten wir am 9. unter dem Flötenspiel der brei Gesellen, womit sie öfter unseren Marsch begleiteten, und unter Gesang um 8 Uhr Abends über die Elbe, kehrten über Pillnig und den Sonnenstein, wo das Jrrenhaus besucht wurde, dis Freiberg zuruck und bogen bann ab gegen Böhmen. Im Erzgebirg herrschte noch bas Bilb bes Elends und Jammers; Menschen- und Thiergerippe auf Felbern und in Wäldern; keine Rinber, somit gar kein Fleisch zum Essen; Aecker aus Mangel an Samengetraibe häufig nicht angebaut; in Gieshübel, einem Städtchen, waren alle Menschen geftorben bis auf Wir kamen burch mehrere theils völlig, etliche zwanzig.

theils beinahe verlassene Dörfer. Zehn Wochen lang (während dem Waffenstillstand) wurde die ganze Gegend wechselsweise von Russen, Franzosen u. s. w. geplündert und aufgezehrt. Unter Schneegewitter am Morgen wanderten wir gen Altenberg, wo es uns von Interesse war, bas Zinnbergwerk zu besehen. Auch hier überall unzählige Bilber von Verwüstung, vor Allem verlassene, zerstörte Häuser. Sogar in die tiefen Schachte, in welche die Menschen ihre Personen und Habseligkeiten geflüchtet und aus denen sie die Leitern weggenommen hatten, stiegen, von Noth getrieben, Franzosen und Russen, gleichsam wie in Schornsteine hinab. Defter erhielten wir auf der Reise zwei Tage hindurch keinen Bissen Fleisch, bloß Butter, Eier u. bergl. "Wie viele Tassen machen Sie wohl aus einem Loth Kaffee?" fragte ich. "Ei nun," war die Antwort, "für solche Herren wie Sie sind, zwölf, für uns aber vierundzwanzig." — Während wir auf der Höhe des nach Böhmen steil abfallenden Gebirges unter dickem Schneien hinwanderten, saben wir, wenn einen Augenblick bas Gestöber aufhörte, tief unten im Thal die Wiesen voll lachender Maiblumen. So ging's nach Zinnenwald, das halb sächsisch, halb böhmisch. Auf dem Weg fanden wir eine ungeheure Menge Trümmer von Kanonengestellen, Flintenkolben, Cascos, Monturftuden, Pferdegerippen u. f. w. Bei bem böhmischen Einnehmer in Zinnenwald wiesen wir unsere Papiere, er begehrt auch Gesundheitspässe; wir schiden einen Expressen nach Altenberg zurück an den Ortsvorstand um das Zeugniß, daß in Altenberg gesunde Luft herrsche; vergebens; dieser verlangt uns selber zu sehen. So wandern wir unter Schneien wieder nach Altenberg zurück und lassen uns das Verlangte ertheilen, mussen aber, weil es darüber Nacht wird, in Altenberg bleiben. In Teplit freuen wir uns ein Bab zu nehmen,

noch mehr aber vergnügt es mich, so viel Porzellanjaspis zu sammeln, daß mein Ranzen davon gefüllt ist und ich Neberrock und Wäsche im Arm tragen muß; von Prag aus sandte ich eine Kiste voll in die Heimath, wo sie denn — Dank dem Eiser der Besorger — nach zwei dis drei Jahren richtig angekommen ist.

Als wir am 15. Mai gegen Abend tapfer auf Prag losmarschirten, gesellte sich zu uns ein schosel aussehender Mensch, hinschlendernb auf niedergetretenen Schuhen, sprach uns an, mischte sich in unsere Reben, kurz, that vertrauter als uns genehm war. Wir begannen deßhalb französisch zu sprechen, er aber stimmte herzhaft mit ein. Ueberrascht reden wir italienisch, der Kerl spricht italienisch, vielleicht gewandter als wir. Nun nehmen wir unsere Zuflucht zum Latein, das wird boch helfen? Reineswegs, der Kerl spricht Latein. Höchst befrembet sehen wir uns an; ba versucht auch noch der Pole sein Glück und redet polnisch, obschon ihm Reiner von uns Bescheib zu geben vermag — nur ber Rerl mit den hinuntergetretenen Schuhen verfteht und antwortet. Poswetter! Jest können wir nicht mehr umhin: wer er denn sei, ob und wo er studirt habe? "Rie und nirgends," war die Antwort, er könne nicht lesen noch schreiben, er sei nur Marqueur, ba habe er so gelegentlich die Sprachen gelernt (bas Latein vermuthlich in Ungarn). Run ist die Reihe zu fragen an ihm. "Die Herren gehen zum Feste nach Prag?" — "Ja wohl." — "Haben Sie benn schon Quartier?" — "Richt boch." — "Dann bekommen Sie auch keines, wenn nicht ich es Ihnen verschaffe." Wir wollten's ihm nicht glauben, aber in Prag angelangt, ziehen wir am Abend von Gasthaus zu Gasthaus — vergebens. "Hab' ich's Ihnen nicht gefagt?" bemerkt ber Marqueur; "aber ich helfe Ihnen boch." Und wirklich brachte er uns unter in einem Privathaus im Innern ber Stadt, zwar über vier Treppen hoch, aber immerhin eine Unterkunft. Dann durchstreisten wir die Gassen; unter jedem Marien-, jedem Nepomuksbild, d. h. schier vor jedem Hause, lagerten im Schein der zu Ehren der Heiligen angezündeten Lämpchen zehn dis zwanzig Menschen auf ihren Reisebündeln und mit Kleidern zugedeckt; ebenso auf der sehr breiten Moldaubrücke zu beiden Seiten Mann an Mann — für eine Mainacht ein kühles Vergnügen. Ich schätzte die Zahl der Wallsahrer vom 15. dis zum 17. auf hunderttausend.

Am nächsten Morgen trat mit seierlicher Miene ein Mann zu uns in's Zimmer und sprach mit stolz zurückgeworsenem Kops: "Ich rasire." — "Festungen?" siel ich ein. — "Nein, Bärte." — Wir begaben uns, wohin alle Welt strömte, in den prächtigen Dom zur Feier meines Namenspatrons. Prag gesiel mir ungemein; ich hatte, so schien es mir, noch keine Stadt von so majestätischem und wahrhaft königlichem Ansehen kennen gelernt. Besonders entzückte mich vom Hrabschin aus sein Anblick mit den vielen Kirchen und Thürmen, der ruhig und still hindurch ziehenden Moldau und der prächtigen Brücke. — Hier in Prag tras ich Clemens Brent an o's Bruder Christian, welcher das Familiengut Bukowan verwaltete. Auch mit ihm sollte sich mir in der Folge ein reger Verkehr entspinnen.

Auf dem Rückweg kamen wir nach Kulm, wo in der bekannten Schlacht im August 1813 der russische General Pandamme schlug und mit 12,000 Franzosen gefangen nahm. Ich ließ mir's dort nicht träumen, daß ich mit dem Sieger von Kulm dereinst in mehrjährigen häusigen Verkehr gerathen sollte. Kulm war zum Theil weggebrannt, ebensofast alle Dörfer der Umgegend. Hier erhielten wir nicht

einmal Kartoffeln. Von Kulm aus stiegen wir die steile Seite bes Erzgebirges wieder hinan, auf dessen breitem Rücken es abermals schneibend kalt war und wenig fehlte zu neuem Schnee. Nun ging es Freiberg zu. machten wunderliche Figuren und gaben den Leuten zu benken, was wir seien, die Einen mit vierectigen steiflebernen Ranzen auf bem Rücken, in Banbelieren bie hämmer an der Seite, der Pole ein Terzerol im Gürtel, ich ein kürzlich mir geschenktes türkisches Stilet im Stiefel. Run hielten uns Einige für Schmiede und boch wieder nicht recht, Andere für aus der Gefangenschaft zurücktehrende Franzosen, wozu aber die Hämmer nicht passen wollten, noch Andere für Schatgräber, Einige gar für Spitbuben und Banditen, Einige endlich, mas boch theilweise zutraf, für Bergleute. Bis Laun, ja bis Schlan sprach fast Jedermann beutsch und zwar ein der erzgebirgischen Sprache sehr ähnliches Deutsch, und nur Benige verstunden Böhmisch; es wird eben die ganze Bevölkerung von Eger, Saaz, Teplit bis Schlan sächsischen Ursprungs sein, wie im Westen und Sübwesten bes Landes die Oberpfälzer vorherrschen. Ueber die Deutschöhmen, welche wir auf unserer Reise getroffen, fanden wir keine Ursache zu klagen. Auch war es dortzuland sast noch einmal so wohlfeil als in Sachsen. "Aber," bebauert mein Brief, "seit ich Bayreuth verlassen habe, ist mir noch kein guter Tropfen Bier zu Theil geworden. Sie können daher benken, was für Durft ich bisher schon gelitten." "Gab es benn kein Wasser?" fragt mich meine Schreiberin. Ei bas war so reichlich im schlechten Bier vorhanden, baß es uns mit verleibet murbe.

In Freiberg, burch das ich zweis ober breimal gekommen, ward ich zweimal von der Wache angehalten, einmal sogar auf die Wachtstube geladen, wo man sich

freute, endlich meiner habhaft zu sein. War ich am Ende boch wirklich ein Spisbube, wie jene Leute unterwegs Doch schien ich nicht ganz der Rechte, bald gemeint? klärte sich der Jrrthum auf und ich wurde entlassen. Ich besuchte ben Berghauptmann Trebra, der sehr freundlich mich zu Tische lub, und in Dresben wurden Dr. Maier und ich von dem großen Abr. G. Werner mit Güte empfangen. Nachdem ich hier nochmal die Bilbergalerie mir zu Gemüth geführt, wanderte ich mit dem Aarauer Doktor gen Meissen, auf bem Weg mich, an ben vielen Weinbergen erfreuend. Eine Stunde vor Leipzig fanden wir noch mehrere halbverweste Pferde, die unerträglich stanken. In der Stadt ward mir Gelegenheit, die Preise der Lebensmittel mit denen zu Landshut zu vergleichen, indem ich für etwas Suppe und drei Eier nebst einem Stücken Butter, bann nochmals Suppe mit Schweinfleisch und Zwetschgen, sowie anderthalb Bouteillen Bier (die Bouteille nicht völlig eine bayerische Maß) 1 Thlr. 4 Gr. (2 fl. 6 kr.) bezahlen mußte; ich hatte alle Ursache, die Landshuter 18 fr., wovon zwei Menschen zweimal und ein britter einmal satt wurden, in gerührtem Anbenken zu halten. In den breiten Straßen mit schönen Gebäuden fiel mir ber Mangel an Kirchen auf. — Wir besuchten Gilbert, den Professor der Physik, welcher, von München sprechend, bemerkte, es sei ein großes Versehen, daß man baselbst einen der Naturwissenschaften Unkundigen, einen Philosophen zum Präsidenten der Akademie gemacht, wobei er einige Geringschätzung gegen H. F. Jacobi durchblicken ließ. Gewiß ist zu wünschen, daß das Haupt einer solchen Anstalt Kunde habe von der Natur, aber nicht weniger mißlich ist es zweifellos, daß sehr viele Präsidenten keinen Begriff haben von der "Wissenschaft des Wissens"; ja ich behaupte: Daß er Philosoph sei, ift das Erste, ja

Unerläßliche, wenn schon er auch bewandert sein soll in Welt- und Naturgeschichte; ein bloßer Fachmann (Jurist, Historiker, Physiker 2c.) genügt ganz gewiß nicht.

Von Leipzig bis Düben trasen wir — ein halbes Jahr nach ber Schlacht! — noch mehr als vierzig halbverweste Pferde in den Straßengraben liegend, mit ihrem Geruch die Luft verpestend. Im Städtchen Kemberg waren
weder Fleisch noch Eier zu bekommen. In Wittenberg
hatten die Franzosen den Stein, der Luther's Gebeine
beckte, in der vergeblichen Hoffnung auf einen silbernen
Sarg hinweg genommen. — Ueberraschenden Eindruck
machte mir Potsdam. Prächtige Gebäude, breite, lange,
gerade Straßen, Alleen, stolze Brücken über vielsach die
Stadt durchschneidenden Kanälen . . . aber wenig Menschen
und nach und nach die Entdeckung, daß hinter den
prächtigen Façaden der Häuser häusig schlechte und ärmliche Wohnungen zu sinden.

Endlich am 28. April gelangten wir, mein Aarauer Gefährte und ich, nach Berlin. — Den größten Theil der Reise hatte ich zu Fuß gemacht.

Jenes Gefühl ber Verlassenheit, bas in ber Frembe, besonders in großen Städten uns so gern beschleicht, das ich trot des Bruders Gegenwart auch in Wien gekostet, konnte sür mich in Berlin nicht wohl aufkommen. Wußte ich doch schon Freunde hier, auf die ich mich freute, und als ich am Morgen nach der Ankunft — es war der heilige Pfingstsonntag — auf dem Weg zur Kirche mich besand, hörte ich hinter mir ein junges Stimmchen rusen: "Das ist ja der Ringseis!" Es war die halberwachsene Bettine von Savigny, die mit ihrer Mutter ebensalls zur Kirche ging. Aus's herzlichste begrüßt und beswillsommt, mußte ich sogleich aus dem Gasthof zu ihnen

ziehen, bis eine geeignete Wohnung sich fände; doch war ich schon am anderen Tag im Besitz eines hübschen gemietheten Stübchens. Und so konnte ich heiter gestimmten Herzens meine Studienangelegenheiten in Ordnung bringen.

Von Kliniken besuchte ich vor Allem die medizinische von Horn (bem Aelteren) in ber Charité. Hier sah ich die Behandlung der Typhuskranken durch kalte Sturzbäder über den Kopf; dieselbe ist also nicht so neu, wie man jetzt zu meinen scheint, wennschon sie bamals nicht so verbreitet und ausgebildet gewesen als heute. Ferner wohnte ich der hirurgischen Klinik sowie dem Operationskurs beim älteren Gräfe bei. Es war üblich, daß den besuchenden jungen Aerzten je ein Patient zur etwa nöthigen Operation überwiesen wurde; ich war ber Erste, der in jenem Jahr eine solche zu vollziehen erhielt, und Gräfe berichtet barüber in einem seiner Werke. Auch einen Staar operirte ich in seiner, mehrerer anberen Aerzte und vieler jungen Mediziner Gegenwart. Den Fachleuten ift bekannt, daß in Berlin die Steinkrankheit eine ziemlich seltene; so hatte denn Gräfe noch keinen Steinschnitt ge-Nun sprach ich einst die Ueberzeugung aus, daß ein mir zugewiesener Patient den gesuchten Artikel besitze und da Gräfe sich ungläubig zeigte, auch mit der Sonde ihn nicht fand, ergriff ich dieselbe und wies ihm das Steingeräusch nach. Nunmehr überzeugt, wünschte er begreiflich die Operation selbst zu übernehmen und vollzog sie vor den versammelten Besuchern des Kurses.

Nebst gelegentlichem Besuch bes Militärspitals pflog ich regelmäßig den der ambulatorischen Poliklinik von Hufeland, Bernstein und Helling. Ersterer, bei welchem mich Savigny persönlich einführte, zeigte sich mir liebenswürdig freundlich, aber vor der Zeit gealtert und beinahe blind; von der in seiner weitverbreiteten

F: Albrift von , + 1870, Ar bringents-Originarze, voor pin Tofu Schrift behandelten "Kunst, das Leben zu verlängern", somit doch wohl auch die Jugend zu dehnen, meinte ich an ihm nichts zu merken. — Hufeland hatte mit Recht wider das viele Branntweintrinken in Berlin geeifert; dafür gab damals ein Fabrikant von Spirituosen einem seiner Getränke den Namen "Doppelt-Huseländchen".1)

Während in Wien das fast expektative Verfahren des / J geistvollen Hildebrand höchst lehrreiche Beobachtungen über die eigenen Heilkräfte der Natur gestattete, herrschte in Berlin fast durchgängig ein kräftiges Eingreisen. In ophthalmiatrischer Beziehung überragten die Wiener Beer und Jäger unläugdar die Berliner, unter welchen der Sohn Gräse noch nicht ausgetreten war.

Den Besuch der Kliniken fand ich kostspielig. — Studenten gab es wenige, die meisten weilten noch im Feld.<sup>2</sup>) Die Promotionen und Disputationen geschahen zwar hier wie anderwärts in lateinischer Sprache; aber schon war die rechte Gewandtheit darin vielen Doktoren und Professoren abhanden gekommen; da ich dieselbe in ziemlichem Grade besaß, wurde ich regelmäßig als Opponent geladen.

Vom Wichtigsten war mir der Verkehr mit dem "alten Heim", dem geseierten, aus Meiningen gebürtigen Arzte und Geheimrath," dessen Genialität als Diagnostiker und Praktiker sowie in seiner ganzen Persönlichkeit mir

<sup>1)</sup> Anmerk. der Schreib. Zu Dr. Hildebrand, nachmals in Rausbeuern, welcher als junger Arzt mit einem Empsehlungsbrief von Mingseis bei Hufeland sich einführte, sagte dieser: "Dr. Mingseis kam zu uns, um zu lernen, aber er überragte uns bereits."

<sup>2)</sup> Und nicht bloß Studenten. Als ich in den ersten Tagen bei Savigny einen Offizier weggeben sah, frug Jener mich schmunzelnd: "Wissen Sie, wer das war? Unser bisheriger Universitätspedell."

<sup>\*</sup> Arm gopilis fin Arzts derlin'6, A. Gruft Kitroig -, + 1834, tinsf sins detruktafel an Arm Arbäutz Kronensfer. 24, bress der

einen großen und babei äußerst liebenswürdigen Eindruck hinterlassen hat. Seine freundliche Heiterkeit, seine anspruckslose Unbefangenheit, sein nicht selten kindlich anmuthiger Scherz stachen auffallend ab von der kalt vornehmen Gemessenheit mancher seiner Kollegen, z. B. bes ebenfalls berühmten Formen. Heim erwies mir bie Ehre, zu seinen täglichen von 6-7 Uhr stattfindenden Morgenordinationen an Arme (ober an Jeden, der die Stunde nicht scheute) mich aufzufordern, und täuscht mich nicht die Erinnerung, so war dazumal, vermuthlich in Folge ber kriegerischen Zeitläufte, kein anderer junger Arzt zugegen. Heim erschien hier noch in Hemdärmeln und vollendete, um Zeit zu gewinnen, seinen Anzug während ber Ordinationen. — Auch in ber Privatprazis nahm er mich in merkwürdigen Fällen mit sich, und überdieß erfreute ich mich an seinem Tisch, zu bem er mich öfter gelaben, seines geistvollen und heiteren Gespräches.

Ich habe bei Heim Verordnungen von höchster Genialität gesehen, womit ich nichts zu vergleichen wüßte, was ich vorher und nachher an anderen Aerzten beobachtete. (Peter Frank praktizirte nicht mehr, als ich zu Wien ihn tras.) — Alle genialen Aerzte sind für gewöhnlich sparsam in ihren Mitteln, aber sie haben die Einsicht, wann sie das Außerordentlichste und Kühnste wagen dürfen und nüssen, und die Kühnheit, dieser Einsicht zu folgen.

Die Feinheit von Heim's Sinnen war bekannt. Als er einst in meiner Gegenwart in seinem Ordinationszimmer sich mit Kranken beschäftigte, trat eine Magd mit einem Kinde herein und setzte sich gleich neben der Thir auf einen Stuhl. Dhue die Person, mit der er sprach, zu verlassen und den kleinen Patienten in Augenschein zu nehmen, rief er: "Das Kind hat den Scharlach." Am Geruch hatte er dieß erkannt. Die Graviditas extrauterina

Markgrafinstr., nor finte im Grässtuiske berlin's refalten (ob ir in diesem pinem Verbesand soon damals labter?), eines Kindes merkte er aus der Besonderheit im Schmerzensschrei der Mutter.

Bon Eigenthümlichkeiten in Heim's Behandlungsweise erwähne ich, daß er in manchem Typhus öfter zur Aber ließ; 1) er erinnerte mich daran, daß Joseph Frank (ber berühmte Sohn des noch berühmteren Peter Frank) in seiner Reisebeschreibung vom günstigen Erfolg dieser Heim'schen Aberlässe im Typhus spreche. Jene Weise der Behandlung war damals ungewöhnlich, wie sie heut es abermals geworden, was mit dem epochenhaften Wechseldes allgemeinen Gesundheits- und Krankheitsgenius zussammenhängt.

Im akuten Rheumatismus verordnete Heim mit Glück jeden zweiten Tag Brechmittel. Aehnlich hatte ich bereits durch einen Bauern erfahren, daß derselbe, vom Instinkt getrieben, mit Hülfe eines Abführmittels, das er sich hatte verschreiben lassen, fast plöslich von einer heftigen Kniegeschwulft befreit worden. In der hisigen Gehirnhöhlenwassersucht ließ Heim alle Stunden Begießungen von kaltem Wasser auf den Kopf und in der Zwischenzeit kalte Umschläge machen; dieß damals lang vergessene Versahren hatte er laut eigener Erzählung von einem Roßdoktor erlernt, der bei Hirnwuth (Taumel) der Pferde mit bester Wirkung kalte Begießungen angewendet.2) Seither ist freilich die Methode längst wieder landläusig geworden. Einmal verschied im Gegensatzum gewöhnlichen guten Erfolg ein so behandeltes Kind; doch bestätigte die Sektion Heim's

<sup>1)</sup> Bon Berlin heimreisend, sah ich in Bamberg, wie Dr. Markus (ber Aeltere) seinem Assistenten Dr. Funk im Typhus mit Ersolg zwölfmal Blut entzogen.

<sup>2)</sup> Anmerk. der Schreib. Röschlaub warnet brieflich vor zu vielseitigem Gebrauch, er besorge, daß sonst "man sie nach Jahren fast wieder vergessen werde, was gewiß übel wäre."

Diagnose, und den Krankheitsbericht darüber schrieb ich auf Horn's Begehren für den Jahrgang 1815 (?) seines Archives, wo er noch wird zu sinden sein. — Als einst Heim wiederum mit seinem scharfen Geruchssinn einen Scharlach gewittert hatte, der aber nicht zum Vorschein gekommen war, setzte er den Patienten in ein kaltes Bad, aus welchem derselbe schon ganz rothgesteckt heraus kam.

Einer Prinzessin, die ihn zum Leibarzt begehrte, setze er, wie er mir erzählt hat, folgende drei Bedingungen, die sie angenommen: 1) daß sie ihn nicht mit Er anrede, sondern mit Sie; 2) daß er nicht in Schuhen und seidenen Strümpsen zu erscheinen brauche und 3) daß sie ihn nie länger als höchstens fünf Minuten warten lasse. Es ist bekannt, wie hohe und höchste Herrschaften oft rücksichtslos mit der Zeit anderer Menschen umgehen, daß wohl ein vielbeschäftigter Arzt darüber aus der Haut fahren möchte. (Unser König Ludwig I. bildete hierin eine glänzende Ausnahme; die Zeit war ihm kostbar nicht nur für sich, sondern auch für Andere.)

Sines Tages fand zur Stunde der Morgenordination bei Heim eine lebhafte, noch junge Frau sich ein. "Weil Sie gestern es mir erlaubt haben, Herr Seheimerath, so komme ich." Sie plauderte nicht ohne Anmuth, konsultirte ihn im Nebenzimmer, und als sie fort war, fragte er mich, wie sie mir gefallen. "D die Dame scheint Gestund Lebendigkeit zu besitzen," erwiderte ich. "Nun," entgegnete Heim, "das haben schon Mehrere gesunden. Gestern traf ich sie in Gesellschaft mit ihrem vierten Mann, und die drei ersten, von denen sie geschieden ist, waren auch zugegen." — Solches war jedoch schon damals nicht mehr ganz vereinzelte Erscheinung, auch die Mutter des bekannten Dr. \*\*\* unterhielt sich in Gesellschaft zu gleicher Zeit vortresslich mit ihren drei auseinander gefolgten

Männern und nicht minder diese, Einer sich mit dem Andern.

Sowohl an Heim's Seite als in der Poliklinik lernte ich Einiges vom Armenwesen zu Berlin kennen und verswunderte mich schon damals über das große Elend, das ich sand, sowie über die mangelhafte Schulbildung, welche zum Theil wohl in diesem Elend fußte; es konnten ungenügend bekleidete Kinder eben einsach nicht zur Schule gehen, und so tras ich auch genug Erwachsene, welche des Lesens und Schreibens völlig unkundig waren.

In's Stammbuch schrieb mir Beim:

"Es gehört zur Zufriedenheit und selbst zum Stolz des Arztes, sich bei seinen Kranken und ihren Umgebungen so zu benehmen, daß wenn sie, ob mit Recht oder Unrecht, mit ihm als solchem unzufrieden sind, sie ihn als Mensch doch noch ehren und schäzzen und in der Folge ihr volles Zutrauen als Arzt in ihn wieder sezzen müssen. — In den Worgenstunden, wo so mancher Kranke zu mir kommt, habe ich Sie, mein lieder Herr Doktor, bei Ihren fast täglichen Besuchen bei mir, als einen wissenschaftlichen, sleißigen und humanen Arzt das Verzunügen gehabt kennen zu lernen, so daß ich nicht zweiseln dars, jene Zufriedenheit werde Ihnen in Ihrer praxis bei vorzommenden Fällen nicht fremd bleiben. — Behalten Sie mich, so wie ich Sie, in gutem Andenken. Berlin den 6. April 1815.

Heim."

Es besuchte mich in späteren Jahren ein Berwandter von ihm (vielleicht sein Schwiegersohn und Biograph Reßler) und bat mich um Mittheilungen über meinen Berkehr mit Heim; ohne Zweisel waren bamals meine Erinnerungen an ihn reichhaltiger als heute. Ich war aber so versunken und ertrunken in anstrengenoster Arbeit, daß ich zu schriftlicher Auszeichnung mich durchaus unsähig fühlte. Ich glaube, es waren die Tage meiner ausgebehntesten Praxis und, wenn dem also, dann mochte

das Begehren in Absicht auf jene Lebensbeschreibung gestellt sein, die Heim zu seinem goldenen Doktorjubiläum überreicht worden ist. Ich habe meine damalige nichtverschuldete Unaufgelegtheit sammt Zeitmangel oft bedauert; nahm ich mir doch dis zu meinem jezigen hohen Alter nie die Muße, meine Erlebnisse aufzuzeichnen, und theils mit Recht, theils mit übertriebenem Vertrauen auf mein gutes Gedächtniß mich verlassend, hosste ich stetz, es werde mir dasselbe vielleicht noch am späten Lebensabend die gewünschten Dienste thun. 1)

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Nach dem im Jahre 1834 erfolgten Tode Heim's ist bessen Biographie erschienen (die 2. Aufl. 1846, Leipzig, Brodhaus). Da Schreiberin Dieses das populär und liebenswürdig gehaltene Buch durchlas, drängten sich ihr un= willfürlich trotz namhafter Unterschiede in Charafter, Lebensgang und Gesinnung auch namhafte Analogien zwischen dem berühmten Berliner Arzt und seinem Münchner Kollegen auf. Ringseis vielleicht öfter als Heim von Stunden schwermilthigen Ernstes zu erzählen wußte und weiß, so erscheint doch in jenem so gut wie in diesem als der eigentlich durchschlagende Zug die bezüglich auf Ringseis schon einmal von uns besprochene unverwüstlich wiederkehrende kindliche Heiterkeit; in beiden Mannern wurzelt dieselbe schon in einem glücklichen Naturell, findet aber Nahrung und Lebenselement im Frieden eines warm lebendigen Bottvertrauens, sowie eines guten Gewissens, besonders einer makellosen Sittenreinheit. In Beiben treffen wir ferner die nicht nur gewissenhafte, sondern auch warmherzige Theilnahme und opferwillige Unermüdlichkeit für ihre Patienten, die Beiden durch ein seltenes Maß von Liebe und Berehrung gelohnt wird; in Beiden die musterhafteste Kollegialität; in Beiden die rastlos forschende Wißbegierde; in Beiden die unbegreislich gesteigerte Arbeitstraft; hier allerdings ergibt sich der Unterschied, daß Heim ohne anderes Amt bloß seiner Praxis und derselben bafür in ausgedehntester Weise sich gewidmet, wenn auch ohne Ausschluß des regsten Antheils an ber Wissenschaft, wenigstens auf bem Gebiete der Naturforschung, wogegen Ringseis durch sein ge-

Der Staats- und geheime Obermedizinalrath Langermann, welchen ich als sehr gütig kennen lernte, lud mich zu einer Reise nach Schlesien ein; doch konnte ich mir die erforderliche Zeit nicht gönnen und lehnte deßhalb dankend ab. (In Karl Ignaz Lorinser's Selbstbiographie empfängt

schäftliches Wirken an Regierung und Ministerium, wie solches nach dem Ausspruch der Eingeweihten nur Wenige in gleichem Umfang zu leisten vermöchten, durch seine geliebte Lehrthätigkeit an der Universität, durch seinen theils empfangenden, theils hervorbringenden Antheil an vielen Gebieten des Wissens und Lebens sich nach wenigen Jahren ber angestrengtesten Stadt- und Spitalprazis gezwungen sab, ber ersteren, b. i. ber Stabtprazis, allmählig zu entfagen und nur die lettere, die ohnedieß von ihm mit Vorzug in's Herz geschlossene Spitalpraxis, zu behalten. Mußten bei solcher Berschiedenheit des Wirkens auch die Lebensschidsale sich vielsach unterscheiden und hat Ringseis vermöge des draftisch originellen Bervortretens seiner religiösen Anschanung in Leben, Wiffen, Politit u. f. w. mehr Bertennung und Berfolgung erlitten als Heim, so sind doch beide Männer sich auch darin ähnlich, daß sie mit dankbar lebendiger Empfindung sich des göttlichen Segens bewußt find, der ihr Lebelang sie geleitet und mit gar vielen irdischen Gütern gesegnet hat, nach denen ste selber die Hand nicht eigenwillig ausgestreckt hatten; aber sie suchen diesen göttlichen Segen auch nicht einzig im Gliid, sondern ebenso sehr in der göttlichen Filhrung durch die Trübsale des Lebens hindurch. — Was endlich die ärztliche Methode betrifft, fo steht freilich dem Laien kein Urtheil zu; herzlich freute sich aber die Schreiberin, zu lesen, wie auch Heim, bei aller Werthschätzung der Wissenschaft und ihrer Bedeutung für das ärztliche Handeln, doch für letteres gleich Ringseis den Schwerpuntt nicht in die wissenschaftliche Reflexion setzte, sondern in die prattifde Erfahrung und das feldherrnmäßig icharfe und rafche Ueberbliden, Durchschauen, Beurtheilen, Boraussehen und Eingreifen; der mit diefen Erfordernissen begabte Beilfünstler wird, selbft wo er bie Pringipien nicht philosophirend auszusprechen vermöchte, dennoch in richtiger Ahnung nicht wider diefelben verftogen.

man von Langermann's fürsorglich wohlwollender Güte für Solche, die er derselben werth gehalten, ein liebenswürdig anschauliches Bild.)

Im Konzept einer Eingabe, welche ich an die bayerische Regierung gemacht, finde ich folgende Stelle:

"Da gegenwärtig der Magnetismus ein so vielsach besprochener, selbst von Reil, Huseland, Horn, Marcard, Stieglitz und den meisten Aerzten gewürdigter, schon deswegen wenigstens in medizinisch historischer (wär' es auch nicht in praktischer) Hinschicht der Untersuchung würdiger Gegenstand geworden ist, so glaubte ich nicht gegen den a. h. Willen und die Absichten der weisesten und sede ruhige wissenschaftliche Forschung unterstützenden Regierung zu handeln, wenn ich dem Nathe mehrerer Prosessoren solgend, ohne deswegen die Kliniken von Gräfe, Huseland und Horn, als meine Hauptzwecke, im geringsten zu versäumen, die Anstalt von Prosessor Wolf art hier besuchte, in der eine große Menge der verschiedensten Kranken auf verschiedene Weise magnetisirt werden. Ich habe dabei meine Anssichten über Natur und Wirkung des Magnetismus aufgeklärt und berichtigt."

Hatten nämlich in Wien Hilbebrand, Beer, Barth und Andere den Magnetismus für eitel Betrug gehalten, so gestanden in Berlin die bedeutendsten Aerzte die Thatsachen desselben zu und erwiesen sich ihm günstig gestimmt. Die Erklärung jedoch, welche sie diesen Thatsachen gaben, als beruhten sie auf einer dis dahin unbekannten Kraft der gangliösen Nerven, diese Erklärung, wie ich sie damals mit annehmen zu müssen glaubte, hat allerdings seither sich bei mir einer abermaligen bedeutenden Berichtigung unterziehen müssen. Nerven sind Stricke; 1) wie kämen sie dazu, die so wunderdar gebauten Sinnesorgane zu ersezen! Es ist also noch etwas Anderes dahinter; ein Betrug allerdings, aber nicht im zewöhnlichen

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. "Freilich nicht hänsene," fügte R. lächelnb hinzu, als ihm die Stelle wieder vorgelesen wurde.

Sinn, nicht von Menschen in Scene gesetzt. — Da ich Wolfart als Bayer vorgestellt wurde, rief der kleine Mann lebhaft: "Sind Sie Katholik? Ich frage nicht aus Unbescheibenheit; nein, einer Merkwürdigkeit halber. Ihr Weihwasser ist kein gewöhnliches Wasser; die Magnetisirten sehen es leuchtend, auch schmeckt es anders und ift wirksamer." Er hielt es daher für ein unter besonderen Umständen magnetisirtes. In einer Sitzung, der ich mit vielen Wißbegierigen aus allen Ständen der gebildeten Sesellschaft, namentlich Aerzten, beiwohnte, gab ein etwa achtjähriges Mädchen, am Baquet sigend, ben Leiter an der Herzgrube, die verschiedene Sekundenzahl auf den Uhren der Gegenwärtigen richtig an, ein reichhaltiges Experiment, weil Aerzte Sekunden-Uhren zu tragen pflegen. Seiner Mutter nannte mich ber Magnetiseur als einen von der bayerischen Regierung Beauftragten, seine (Wolfart's) Anstalt zu besuchen; bas war wohl eine unrichtige Auslegung meines Stipendiums; ben Umstand aber, daß ich Bayer sei, hörte ich immer betonen; es mochten vor mir noch wenige Altbayern nach der jungen Universität gekommen sein.

Bu meinen Berliner akabemischen Erinnerungen gehört übrigens auch, daß ich selten in meinem Leben so
heftig gelacht habe, als in der Rede eines dortigen Akademikers über die Anwendung des Wachses bei den Alten; sie strotze so von Albernheiten und Plattheiten, mit dem größten Ernste vorgebracht, daß mir Alles weh that und meine schlechtfärbige Weste von den unaufhörlich strömenden Lachthränen ganz verdorden wurde. Da der Redner auch äußerte, die Anwesenden alle mit Ausnahme des Hausknechts seien Schüler seines Baters (eines bekannten Professors) gewesen, so bemerkte ihm nach Schluß des Bortrages Huseland: "Aber ich gehöre nicht zu Ihres Herrn Vaters Schülern." Der Rebner erwiderte: "Nun bann gehören Sie noch zum Hausknecht."

Berlins viele prächtige Gebäude und breite Straßen erschienen mir bedeutend; doch fiel mir hier wie in Leipzig der Mangel an Kirchen und Thürmen auf, welche die gewöhnlichen Gebäude überragen muffen, wenn ein rechter Größenmaßstab und der Eindruck entstehen soll, daß in einer Stadt nicht bloß das Alltägliche geschehe. Am feierlichsten nahm sich Berlin mir aus, als am 6. August 1814 ber König seinen Einzug hielt. An ber Spite seiner Garben kam er burch bas Branbenburger Thor, oberhalb dessen zwölf ungeheuren Säulen die im Jahr 1806 von den Franzosen nach Paris entsührte und nun zurückgekehrte Siegesgöttin mit ihrem Viergespann wieder prangte. Sie mar bis bahin verbedt geblieben; im Augenblick, ba der König kam, siel die Hülle. Zwischen je zwei Stämmen ber mittleren von ben sechs Linbenreihen ragte auf hohem Mast ein Abler empor und zwischen dieser endlosen Ablerreihe bewegte sich ber Zug in den Lustgarten, wo der Altar errichtet war und eine Predigt unter freiem himmel gehalten wurde. Am Schlusse berselben fiel der König mit allen Garden auf die Aniee und bankte bem Herrn, während alle Glocken geläutet unb hundert Kanonenschüsse gelöst wurden. "Es war," so schrieb ich den Meinigen, "eine große und rührende Scene, bie an die Großheit und Pracht bes tatholischen Gottesbienstes erinnerte" . . .

Hier einige Briefstellen, die sich auf allgemeine Zeitverhältnisse beziehen. Einmal melde ich: "Die Bayern stehen hier wegen ihrer Tapferkeit in gutem Kredit." 1)

<sup>1)</sup> Der Sohn des berlihmten Scharnhorst äußerte einst bei Savigny, die baperischen Truppen hätten den Ruf, die tapfersten in ganz

## Dann:

"Bornehme preußische Stabs= und andere einsichtige Offiziere ertheilen dem Fürsten Schwarzenberg großes Lob. Ohne ihn wären die Alliirten nicht so zeitig nach Paris gekommen. Wollen wir doch an allen Deutschen das Gute, das wir sinden, hervor= kehren und schäten. Das war immer der Fehler und Schade der Deutschen, daß sie einander selbst so wenig geachtet und anerkannt haben. Wir Bayern haben in gegenwärtigem Zeit= punkt besondere Ursache an Desterreich zu halten, da dieses nunmehr, seine vorige Politik ändernd, so viel Interesse an Bayern nimmt. Ohne Desterreichs thätige Verwendung wäre Bayerns gegenwärtiges Loos nicht so glänzend geworden."

## Ein anderesmal:

"Der Papst steht hier in sehr großem Ansehen. Sein Betragen gegen Napoleon hat auch hier ungetheilte Bewunderung und Achtung erweckt."

Meine Mutter hatte gefragt, ob ich boch in der protestantischen Stadt meinen religiösen Verpflichtungen ordentlich nachzukommen vermöge. Ich konnte sie beruhigen, daß nicht nur eine katholische Kirche vorhanden, sondern auch durch den gefangen hier weilenden König von Sachsen und seinen Beichtvater für Gottesdienst gesorgt sei.

"Ich kann über den Charafter der hiesigen Bewohner bis ist nicht klagen, muß ihnen im Gegentheil viel Gutes nach= rühmen. Die Personen, mit denen ich in Berührung kam, sand ich gebildet, bescheiden, das Verdienst Anderer, z. B. der Bayern, anerkennend, liberal 2c. Es ist nicht zu läugnen, daß dieß vor mehreren Jahren nicht in dem Grade geschah. Darum ist es mir lieb, den Charafter eines Volkes in der Nähe zu betrachten, welches bei den Bewohnern des südlichen Deutsch= lands häusig in üblem Ruse steht, und es ist mir doppelt lieb,

Deutschland zu sein. Die Hausfrau bemerkte: "Sie wissen nicht, was für Freude Sie Einem hier machen; Dr. Ringseis ist ein Baber."

<sup>\*</sup> Dyl. flytt. 8.!

vicht freuen, wenn alle Deutsche aut sind, und sollen nicht wir Deutsche durch die aute Meinung, die wir von uns selber unter einander haben, unter uns einiger, und gegen den äußern Feind frästiger werden? — Meine Landsleute wurden besonders durch die niederträchtigen ehemaligen preußischen Werber!) und durch einige hündische preußische Schriststeller zu ihrer üblen Meinung von den Preußen veranlaßt. Aber Gott sei Dank, das Volk ist besser als jene."

Den 6. August 1814 Nachts, also unmittelbar nach bes Königs Einzug, schrieb ich:

"Geliebte Aeltern und Schwestern, theuerste Freunde! Aus der Tiefe meiner Seele grüß' ich Sie vom sernen Berlin her, das aber doch noch im deutschen Baterlande liegt und deutsch gesinnte Bürger hat. Wie oft erinnere ich mich Ihrer und Euer, meine Schwestern und Freunde, mit herzlicher Sehnsucht. Wie leben Sie im Baterlande? Ich din Gottlob zufrieden, denn ich din immer in der Gesellschaft guter Menschen, die mir herzlich wohlwollen. Ich habe hier so viele gute und trefsliche Menschen kennen gelernt, daß es mir wird schwer sein, Berlin zu verlassen."

Universitäten zu gehen pflegt, Viele meines Umganges Ausländer gleich mir. Vor Allem wurzelte die hier ausgesprochene Zufriedenheit in dem liebevollen Empfang bei Savigny, bei der nun an den edlen Freiherrn Achim von Arnim vermählten Bettine Brentano und bei diesem ihrem Gatten, mit dem ich schnell in das herzlichste Verhältniß gerieth, bei Clemens, ihrem Bruder, welcher

<sup>1)</sup> Ein solcher hatte einst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zwei Brüder G. aus der Pfarrei Schwarzhosen, riesige Bursche, wie deren viele in der Gegend sind, trunken gemacht, angeworben, im Schlase gebunden und am Morgen fortgeführt; aber schon in Schwarzensels, fünf Stunden von Amberg, machten sie sich von den Banden los, prügelten den Werber braun und blau und kehrten glücklich wieder in die Heimath zurück.

damals unter Schinkel sich zum Architekten auszubilden gedachte — bei Herrn von Laroche (bem Onkel der Geschwister Brentano) und seiner Familie, wo Savignyschon am Abend des ersten Tages mich einführte, und von nun an gehörten fast regelmäßig drei Abende meiner Woche je einer der verschwägerten Familien, so daß ich bald zu schreiben vermochte:

"Es geht mir sehr gut, somit besser als in Wien. Herr und Frau von Savigny lieben mich, und durch ihre Vermittlung habe ich schon die Bekanntschaft von mehreren ausgezeichneten Gelehrten und anderen Personen gehabt, das mir sehr vortheilhaft ist."

Die Freundschaft herrschte nicht nur zwischen mir und ben Erwachsenen; auch die drei Kinder Savigny — bas vierte war noch nicht vorhanden — stunden mit mir im besten Einvernehmen, wobei ich immerhin das Meiste unseren beiberseitigen persönlichen Gigenschaften zuschreiben will, wenngleich ein gewisses süßes Bacwert, das eine ber Frauen des aufgehobenen Klosters von Schwarzhofen mir mitgegeben hatte und das hier unter bem Namen "bayerisches Brob" großen Anklang unter ben Kindern fand, sicherlich noch einen nütlichen Kitt der Freundschaft abgab. 3ch finde in meinen Briefen in die Heimath eifriges Verlangen nach neuer Zufuhr mit wiederholter Mahnung um den "schwarzen Krapfelteig" ausgebrückt. "Das bayerische Brod wird noch immer sehnsuchtsvoll erwartet" u. s. w. Aber selbst ber kleine, am Schluß meines Aufenthalts sieben Monate alte Karl, 1) schwerlich schon nach dem Krapfelteig begierig, hing so sehr an mir, baß er, ohne meinen schwarzen Schnauzbart zu fürchten, immer von Vater und Mutter weg zu mir verlangte und nicht ruhte, bis ich ihn in die Arme nahm.

<sup>1)</sup> Rürzlich verstorben als Geheimrath und Mitglied der Centrumspartei.

Savigny fühlten manchmal eine Art Heimweh nach ber kleinen Universitätsstadt, die sie verlassen hatten. Frau v. S. sagte mir: "Nicht wahr, hier ist es anders, als in Landshut! Dort patriarchalisches Leben, hier keine Berührung der Lehrer mit den Studirenden außerhalb des Kollegiums!" Und Bettine von Arnim meinte, ihr Schwager hätte Landshut gar nicht verlassen sollen. Auch manches ungewohnte soziale Verhältniß mochte die Eingewanderten undehaglich berühren. So hatte dei einer Familie im nämlichen Hause mit Savigny die Magd sich erstens den Hausschlüssel und zweitens einen wöchentlichen Ausgangsabend bedungen, weil sie in einer Gesellschaft "die Jungsfrau von Orleans" einstudire und vorstelle.

Auch bei Arnim kam, während ich in Berlin verweilte, ein Söhnchen zur Welt; Gneisenau, damals
abwesend, Schinkel und ich waren Pathen; ich hielt es
über die Taufe und so ward ihm zum Namen Friedmund auch mein im Norden schier ungekannter Name
Johann Nepomuk beigelegt.

An einem der ersten Abende bei Savigny nannte mich dieser der Gesellschaft, in der auch Niebuhr und Göschen ber Gesellschaft, in der auch Niebuhr und Göschen sich befanden, mit den scherzhaften Worten: "Hier stelle ich Ihnen den gewaltigen Ringseis vor, der den ganzen Norden auf den röthlichen Sand herausgesordert hat." "Ach," sagte die Frau, "bring' doch den guten Ringseis nicht in Verlegenheit, sie werden ihn bald Alle ebenso lieb gewinnen, wie wir." In der That sind mir Mehrere herzlich gut geworden. So hat Göschen, der Prosessor der Rechte und Mitherausgeber von Savigny's juristischer Zeitschrift, gleich seiner gar lieben Frau mich mit Güte überhäuft und Niebuhr in der Folge mir in Rom viel Freundliches erzeigt. Mehrmals noch kam es vor, daß bei Nennung meines Namens der Eine ober

Andere Savigny beiseite zog, ihn zu fragen, ob ich jener rabbiate Ringseis, der die bekannten Gedichte in der Einsiedler-Zeitung gemacht. "Ei," lächelte Savigny, "lernen Sie ihn nur kennen, Sie werden sehen, daß es so bös nicht gemeint war."

Andere merkwürdige Persönlichkeiten, mit denen ich theils in ben genannten Häusern, theils anderweitig in Berührung trat, waren Jacobi's Freund, ber Staatsrath Ricolovius, Sieveking, der spätere Gesandte der drei nordischen freien Städte im Lager von Wellington, als welchen ich ihn balb nachher in Paris wieber getroffen; die geistreiche Gemahlin Wilhelm's von humboldt; Herr v. Delbrück, Erzieher des Kronprinzen, nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm IV.; dieser äußerte in öffentlicher Rede sowie mir persönlich, das römische Papstthum sei auch für ben Protestantismus eine unerläßliche Bedingung des Bestehens, nicht etwa nur als negativ einigender Gegenstand der Befehdung, sondern in seiner Eigenschaft als einigendes Centrum der katholischen Kirche gebe es auch bem positiv gläubigen Protestantismus eine unentbehrliche Stüte zur Festhaltung ber, beiben Ronfessionen gemeinsamen Glaubenssätze. (In der That hat ja die protestantisch positive Gläubigkeit niemals die Probe ablegen können, was ohne zugleich bestehenden Ratholizismus, ohne Papsithum aus ihr würde.) Dem Umstand, daß ich obige Aeußerung Delbrück's in späterer Beit einem preußischen Gesandten in München wieberholte, hab' ich es zugeschrieben, daß ich von Stund' an nicht mehr von diesem geladen noch besucht wurde.

Morit Arnot hat mir in Berlin und später am Rhein viel Freundliches erwiesen; unter Anderem gab er mir einen Brief an seinen Bruder auf Insel Rügen (wohin ich jedoch wegen des Feldzuges leider nicht gekommen;) ich bin ihm also persönlich zu herzlichem Danke verpflichtet und halte heut wie damals seine vielen trefflichen Eigenschaften und seine Vaterlandsliebe in Ehren; aber ich kann nicht läugnen, daß er mir in meinen konfessionellen, meinen allgemein dristlichen, meinen bayerischen wie meinen Nicht mit Freundesgefühlen oftmals zuwider geworden. Unrecht sagte schon bamals ein bedeutender preußischer Patriot, im Vergleich mit dem Heros Görres sei Arnbt ein Polterer. Er polterte bissig gegen ben Papst, sogar auf Stammblättern; er polterte mündlich und schriftlich gegen die Franzosen, sogar mit bem Louvois-Melac'schen Vorschlag, zwischen Deutschland und Frankreich eine Wüste zu legen, und noch schlimmeren Ungeheuerlichkeiten; wollte man hierin nicht bloßes Gepolter sehen, so müßte man ja das Uebelste von ihm halten. Er polterte gegen Bayern, das freilich viel gefehlt hatte und zu Napoleon hielt, aber hatte Preußen das nicht auch gethan? Er polterte gegen Wrede und beschuldigte ihn des Silberdiebstahls auf einem schlesischen Schloß, worauf ihm nachgewiesen worden, baß zur betreffenden Zeit Wrede an ganz anderem Orte krank gelegen. Und so polterte er später gegen Lasaulx, weil er ihn für den Verfasser gewisser Artikel in den Historischpolitischen Blättern hielt, an welchen berselbe nicht ben entferntesten Antheil hatte, wie ich aus dem Mund des wirklichen Verfassers weiß.

Wie Rauch, der Bildhauer, mir gefällig und förderlich gewesen, davon weiter unten. — Eine kleine Zeichnung,
die Schinkel mir in's Stammbuch geschenkt, ist mir leider entwendet worden. In Folge des Ausschreibens
von Kronprinz Ludwig von Bayern hatte er damals einen
Plan zur Walhalla eingeschickt; derselbe war im gothischen
Styl gedacht, für jede Büste eine Art Kapelle, und erregte
des Kronprinzen Wohlgefallen, wie dieser mir selbst erzählt bat, mußte aber an dem Roftenpunkte scheitern. Mit dem großen Architekten und seiner Frau herzlich befreundet, habe ich sie mehrmals in München zu begrüßen die Freude gehabt. — Ludwig Tied hörte ich in verschiebenen Häusern seine berühmten Vorlesungen halten, lernte ihn und seinen Bruder Friedrich, den Bildhauer, kennen, war fleißiger Gast im Hause von Staatsrath Alberti (bes Dichters Schwager), kam auch zu Alberti's Schwester, ber Wittwe bes Musikers Reichardt, und sehr häufig zu Pistor, dem ebenfalls — sie hatten Schwestern zu Frauen — mit Alberti verschwägerten Oberpostrathe, ber sich durch Bereitung guter optischer Gläser einen Namen gemacht, eben bamals aber mit sichtlichem Erstaunen über die Frauenhofer'schen Produkte von München zurückkehrte. Er und seine Frau haben mir viele Güte erwiesen. Besonders oft ging ich bei dem nachmaligen Minister von Eichhorn aus und ein: "Hic corrumpere et corrumpi saeculum vocatur," schrieb er mir in's Gebenkbuch. Freundlich und Zutrauen erweckend erschien Rudolphi, der Anatom, und dem Philologen Buttmann stellte Frau von Savigny mich mit ber Bemerkung vor: "Wenn Sie bei Buttmann sich einschmeicheln wollen, so nehmen Sie seine Hilse irgendwie in Anspruch." — Mit dem jungen Grafen Christian Stolberg, Sohn von Friedrich Leopold, befreundete ich mich, um ihn sehr bald darauf im Befreiungstrieg zu verlieren. Herr v. Gerlach, ber nachmalige Präsident des Appellgerichtes zu Magdeburg und nun hochverehrtes Mitglied des Centrums, versprach schon damals durch Geift und Charafter bas Bedeutende, was sein Leben geleistet hat. Ein Bruder des Freischaarenführers von Lütow, Bräutigam der schönen Tochter von Laroche (welche aber auch mir über die Maßen wohlgefiel), hatte Napoleon bekämpft, wo eben die Möglickkeit sich bot,

Haftindib Motto uber hu minispen Hirsfanfrirten (1887)! und war deßhalb in der iberischen Halbinsel gewesen. Er sprach von den Spaniern nicht günstig, schrieb mir jedoch die spanischen Zeilen in's Buch:

Vivir en cadenas es triste vivir; Morir por la patria es dulce morir.

Von den jungen Aerzten blieb mir besonders ein Dr. Susem il von der Insel Rügen in freundlicher Erinnerung. — Vor Vielen lieb gewann ich aber den Mannheimer Batt, welcher seinen früheren Zögling Lambert von Babo zur Universität begleitet hatte. — Sebastian Riedel, Schwager des Andre Hofer, ehedem Handschuhhändler, dann mit Ennemoser Ansührer der Tyroler im Lükow'schen Korps, nun Hauptmann in der zu Berlin errichteten Tyrolerlegion, traf ich öfter bei Savigny; er ist später mit seiner Frau, einer Berlinerin, nach Tyrol zurück gezogen. Es herrschte unter den Mitgliedern besagter Legion wenig Einigkeit, vielmehr des hauptete man, sie verdächtigten sich gegenseitig. Unreine Elemente mischen unter Verhältnissen, wie die gegebenen, nur zu gern sich ein.

In Gesellschaft bei Savigny traf ich einst eine alte unvermählte Gräfin Stolberg-Stolberg und einen ehe-maligen bänischen Konsul. Die Beiden hatten in der Jugend sich geliebt; weil aber die Vermählung mit dem Bürgerlichen nicht zugelassen wurde, hatte man ihm den Konsulsposten in Afrika oder sonstiger Ferne gegeben. Beide blieben unvermählt, und als er bejahrt nach dem Norden zurück kam, verkehrten die ehemaligen Liebenden in treuer Freundschaft mit einander. Als ich sie sah, waren alle Zwei vom Alter gebeugt.

Folgenreich wurde für mich eine Kunstausstellung, wo ich des Peter Cornelius Handzeichnung zum Titelblatt der Nibelungen sah und solch einen reckenhaft gewaltigen Eindruck empfing, daß ich in der Erinnerung fest glaubte, einen Karton mit überlebensgroßen Figuren gesehen zu haben.

Am 28. November schrieb mir Freund Herenäus Haib aus St. Gallen, wo er damals eine Professur der Theologie bekleibete:

"Dir meinem innigstgeliebten Bruder saget Gruß und Friede Dein Freund, der Dir so gerne Bruder sein und bes seligen Bruders Stelle vertreten möchte, im Falle Du damit zufrieden wärest . . . Daß Du Dich recht wohl befinden mögest — am leibe und noch mehr am Geiste! Alle Tage wandere ich am Morgen nach Berlin zu Dir und bete am Altare für Dich, daß Dich Fleisch und Welt und Teufel nicht überwältigen mögen; denn angesochten wirst Du viel werden. Streite also tapfer und ,wache und bete!' Diese Regel gibt uns unser Herr selber, der als unser Herzog vorangegangen ist. — Ich befinde mich hier wohl und fröhlichen Gemüthes — im seligen Amte und neben frommen Freunden, die Christen sind, nicht bloß heißen. Jedoch verlangt es mich, bald wieber in's Baterland zu kehren. Ich lasse Gott machen. — Nicht wahr, wie sich seit unserer Trennung im vorigen Jahre alles geändert hat! - zum Besten? - für die, welche Gott lieben, gewiß. Unter= dessen bleibt es wahr: Die Zeit ist böse,' wie St. Paulus spricht. Beten wir zum Herrn, daß er Apostel sende und alle zum wahren Glauben kommen.

"Die Gnade Gottes durch Christo Jesu wohne Dir ein! So betet für Dich Dein Dich küssender und ewig liebender Freund Haid."

Es war bamals zu Berlin in Folge ber ernsten Zeitläufte in manchen Kreisen wieder ein regeres religiöses Leben erwacht, und wenn ich auch hie und da gegen ben Katholizismus eisern hörte, so klang boch auch vieles Positiv-religiöse mir in's Gemüth, und alles Polemische vermeidend knüpfte ich an jenes Positive an, und gewann dadurch reichere und innigere Beziehungen zu vielen

"Ang sin Motto uber bal namlige Yema ( ogl. T. 193, despeglofte). Menschen. So las ich im Hause Laroche bas Leben bes übrigens auch von Luther hochgerühmten, obschon durch und durch katholischen Tauler, sowie einige seiner Predigten vor und erregte damit großes Wohlgefallen, vertheilte ferner Exemplare von Sailer's Uebersetzung der Nachfolge Christi, und auch dieses bei vielen Dortigen, wenn gleich rühmlich, so doch nur dem Namen nach bekannte Büchlein wurde freundlich ausgenommen. 1)

Schwanken zwischen Pantheismus und Christenthum gerathen, das seiner Rückehr zu letzterem vorausging. Wir stritten oft auf das Lebhasteste, ich für, er wider den Glauben, und in seiner Unruhe warf er einst, halb scherzend halb zornig, einen Band Stolberg an die Wand — immerhin manierlicher als später in Frankfurt sein Bruder

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Staatsrath Alberti schrieb Ringseis in's Stammbuch: "Ein reines herz bringt burch himmel und Hölle. Ist irgend eine mahre Freude auf Erben, so ift sie nirgend als in einem reinen Herzen zu finden.' Diese Worte des Thomas von Rempis schrieb bem Manne reinen Herzens, ber mich mit dem Kempis befannt gemacht hat, zum freundschaftlichen Andenken Alberti." - Ein Anderer, den wir nicht nennen, weil uns unbekannt ift, ob bewußte ober unfreiwillige Komik ihm die Feder geführt, mochte mit Ringseis apolalpptische Geheimnisse besprochen haben; er schrieb ihm auf das Stammblatt die wunderliche Frage: "Wer ift das Thier aus dem Abgrund?" und unterzeichnet wie zur Antwort: "Ihr herzlicher Freund R. R." Sollte etwa gar eine wohlgemeinte Warnung gegen Rom eine so verhängnisvolle Wendung genommen haben? — Ju einem Briefe Röschlaub's an Ringseis lesen wir: "Rönnte ich nur glauben, daß die moralische Besserung, von der Sie schreiben, 1) immer mehr Festigkeit, Bründlichkeit und Aechtheit da, wo Sie solche bemerkten, erlangen, und 2) sich nach allen Richtungen über bie Europäer verbreiten werde, dann — würde ich frohloden. Sed dubitat Augustinus, leider! - Allein ohne Gutes zur Folge wird auch Jenes nicht bleiben!"

Christian, welcher eben wieder begonnen hatte die heilige Schrift zu lesen und sie mir im Aerger ob irgend einer Aeußerung über den Tisch an den Kopf warf. Clemens trug schon damals die niederen breitkrämpigen Hüte, mit denen wir ihn viele Jahre in München haben wandern sehen und die dann auch mein Wahrzeichen geworden sind, mit dem ich in Wisblättern abkonterseit erschien. Nun hatte ich ihm erzählt, wie ich als Knabe in Voltigirübungen einem alten Männchen meiner Heimath über Kopf und Küden hatte wegsehen dürfen. All' dieses läuft im Stammblatt, das er zum Abschied von Berlin mir geschrieben, durcheinander. Es lautet:

"Wie du sollst in Schönheit wallen Und dem Herrn doch wohlgefallen? Frag' die Wiesenblümelein, Die nicht ihrer Schönheit denken, Sich der Sonne heben, senken, Einsam düsten und allein, Wo sie sproßten in dem Garten, Ruhig auch den Tod erwarten, Ihrer Schönheit ew'gen Samen Gottes Lüsten gern vertrauen, Freudig sterben und nicht schauen, Wo der Herr sie aus will säen in seinem Namen.

Richts vergehet, nichts entstehet, Alles ist unendlich da, Denn der Herr ist D und A! Doch die armen Augen taugen Rur den ird'schen Tod zu seh'n. Dichter, du sollst eingesteh'n, Daß die Rose (die, verblichen, Du der Sterblickseit verglichen) Eh' sie war, und da sie glühte Und nachdem sie längst verblühte, Daß die Rose eh' und je, Die ich hier erblassen seh', Ewiglich in Gott floriret, Und wer dieses recht verstehet, Triumphiret. Richts vergehet, nichts entstehet, Alles ist unendlich da, Denn der Herr ist O und A.

Herzlichen Dank für alles Unbezahlbare. Wärst du mir kleinen Männchen mit dem breiten Hute nicht immer so über den Kopf gesprungen, so hätte ich auch den Stolberg nicht an die Wand geschmissen. Dein getreuer

Clemens Brentano."

Um jene Zeit gelangten die ersten Nachrichten über Anna Katharina Emmerich, die ekstatische Nonne von Dülmen, an Clemens Brentano, in dessen sie eine so wichtige Erscheinung werden sollte. Fr. L. Stolberg hatte sie besucht und darüber an seine Söhne geschrieben; durch diese kam der Brief an Herrn v. Gerlach, an Savigny, an Brentano, an mich u. s. w. Die Sache machte großes Aussehen, war den Einen willsommen, den Anderen widerwärtig, Bielen fremd. Als ich später, von Frankreich zurückehrend, mit Morit Arndt in Köln zusammentraf, sührte er mich bei einer eisrigen Protestantin ein, welche mit unverhohlener Befriedigung salbungsvoll erwähnte, die Emmerich sei nun als Betrügerin entlarvt. Diese Freude wird ihr später wieder verdorben worden sein.

Schleiermacher, ber trot persönlichen Unglaubens sich verpslichtet hielt, orthodox protestantisch zu predigen, hörte ich mehrmals auf der Kanzel der Dreifaltigkeits-kirche und lernte ihn dei Savigny kennen. Dieser, obwohl mit ihm befreundet, wollte nicht, da ihm ein Kind geboren ward, die sakramentale Handlung der Taufe dem Rationalisten überlassen, den die Zurücksehung sast kränkte, sondern vertraute sie dem gläubigen Her mes an, zu welchem er überhaupt sich zu halten pslegte. In Ermangelung eines sesten Kirchenbegriffes ließ ihn übrigens

"Dyl. 7. 303.

seine Milde eine möglichst große Gleichstellung der Bekenntnisse betonen, wie er mir denn in diesem Sinne die Worte Pauli I. Kor. 1, 12. 13.—3, 4. 23 in's Gedenkbuch schrieb:

"Ich sage aber davon, daß unter euch einer spricht: Ich bin Paulisch; der andere: Ich bin Apollisch; der dritte: Ich bin Kephisch; der vierte: Ich bin Christisch. Wie? ist Christus nun zertrennet? — Denn so einer sagt: Ich bin Paulisch; der andere aber: Ich bin Apollisch; seid ihr denn nicht sleischlich? — Ihr aber seid Christi; Christus aber ist Gottes." —

In der eben genannten Dreifaltigkeitskirche predigte auch Jänike, der Geistliche der böhmischen Gemeinde, und warnte seine Zuhörer: "Laßt euch keine Schleier machen!" Als ich aus Neugier diesen Mann hören wollte, da kam ich gut an; es ging jenen Tag eben über uns Katholiken her. "Die Katholiken," so spöttelte er fast lachend, "die sprechen zehn Ave auf Ein Baterunser") und nennen die Jungfrau Maria sündelos, da sie doch selber den Herrn ihren Heiland nennt" — und dergleichen Tieffinn mehr.

Der Wiener Kongreß war versammelt und die Hoffnungen auf dessen Wirksamkeit hatten sich hoch gespannt. Da trat eines Abends Achim von Arnim lebhaft bei Savigny ein und rief uns zu: "Seht, hier bringe ich ein höchst merkwürdiges kabbalistisches Buch. Ich habe nach seiner Anweisung Fragen gestellt und Antworten erhalten, und nun sollt ihr euch selber überzeugen." Es war darin

<sup>1)</sup> Merkwürdig, daß ein Madonnenbild eine Madonna darstellt und nicht einen Gottvater! Es ist, als wenn manche, sonst gebildete Atatholisen vom Mittelpunkt des katholischen Gottesdienstes, von der heiligen Messe, niemals hätten reden gehört, nur vom Rosenstranz, der, so hoch wir ihn halten, doch zu jener sich nebenschlich verhält.

die Methode angegeben, wie man die Buchstaben einer zu stellenden Frage in Zahlen übersetzen, diese auf eine gewisse Weise verrechnen und das Ergebniß in Buchstaben zurückversetzen solle; merkwürdig genug, wenn überhaupt sich Antworten von Sinn ergaben, noch merkwürdiger, wenn sie zutrafen! Was lag näher, als die Frage zu stellen, welches der Erfolg des Wiener Kongresses sein werde? Die Rechnung ward vorgenommen und es erschien die Antwort: "Unter jeglicher Erwartung." Die Gesellschaft suchte den üblen Eindruck wegzuspotten, doch lastete er auf allen Gemüthern; verstimmt und verstummt trennten wir uns. Wie die Folge den geheimnißvollen Ausspruch gerechtsertigt hat, ist männiglich befannt.

Was ich früher von meinem Berliner Kreise gesagt, baß nämlich sehr Viele bavon Ausländer waren gleich mir, das galt überhaupt von den damaligen Größen der Stadt Berlin, bezw. des preußischen Staates. Ich betone dieß nicht als eine Schmälerung ihres Ruhmes, sondern weil man auch München gegenüber zur Zeit seines Glanzes unter Ludwig I. es geltend gemacht hat, daß viele seiner höchsten Ruhmesperlen von Geburt nicht Bayern angehörten. Es versteht sich eben von selber, daß größere Sammelpunkte geistigen wie materiellen Lebens viele Kräfte von auswärts an sich ziehen, und es kommen so Ruhm wie Förderung gleichermaßen und durch Wechselwirkung ben herbeigezogenen Fremben, wie bem anziehenden Sammel-Nirgends ist dieß mächtiger der Fall, als z. B. in Rom, worüber zu reden ich seinerzeit den Anlaß nehmen werde. Hier will ich nur, um den obigen Vorderfaß zu bestätigen, baran erinnern, baß Savigny unb die Brentano's Frankfurter waren, Heim ein Meininger, Göschen und Hufeland Sachsen, Riebuhr ein Holsteiner, Rauch ein Waldeder, Scharnhorst ein

Hannoveraner, Gneisenau ein Desterreicher, Blücher ein Mecklenburger, Stein ein Nassauer u. s. w. (Daß Fürst Harbenberg Ausländer sei — Hannoveraner — betonten alle die Preußen, welche mit Recht seine Wirthschaft verabscheuten. Den nachmaligen Minister Eichhorn, aus dem Löwenstein'schen in Franken stammend, und die Brüder Grimm aus Kassel erwähne ich hier nicht, obwohl ich persönlichen Anlaß dazu hätte, weil damals Jener noch nicht berühmt war und Diese noch nicht in Verlin verweilten.)

Derjenige Kreis nun, in dem ich zu Berlin mich befand, war mir von Herzen lieb geworben und behagte mir so ausgezeichnet, daß noch jungst meine Schwester Kathrin meinte, damals sei ich orbentlich neu aufgelebt und ein Anderer geworden. In diesem Kreise denn ward ich vielfach aufgefordert, ja, was von Wichtigkeit war, durch Heim ermuntert, mich in Berlin niederzulassen, und ich durfte mir schmeicheln, daß es an einer bedeutenden Praxis mir nicht fehlen würde. Aber so verlockend und beherzigenswerth einerseits der Gedanke mar, so hätte bloße praktische Thätigkeit ohne Lehramt meinem Berufsgefühl nicht Genüge gethan, und zudem mußten Liebe zu den Meinen und zum Vaterland sowie Dankbarkeit für die von dorther genossene Unterstützung meiner Studien das Uebergewicht gegen jede andere Lockung erringen. Mehr Gebor konnt' ich bem mir ertheilten Rathe geben, im Hinblick auf die zu gründende Universität Bonn mich zu habilitiren. Von einer auswärtigen Professur konnte das Baterland, wenn es wollte, mich jeden Tag zu einer bayerischen abberufen; dagegen setzt die Begründung einer ärztlichen Praxis weit mehr die Absicht des Berbleibens voraus. Um jene Zeit schlug mir auch Roschlaub vor, um die Professur der dirurgischen Klinik und die Wundarztensstelle am Juliushospital zu Würzburg anzuhalten.1)

Nun hätte ich gewünscht, nach Paris zu gehen, wo bamals Ludwig XVIII. auf den Thron gesetzt worden war, indessen Napoleon in Elba weilte. Meine Mutter legte ein entschiedenes Beto ein; es ängstigte sie, mich in so weiter Ferne zu denken. Am 7. Oktober schrieb ich:

"Ihr so lang und sehnlich erwarteter Brief hat mir die herzlichste Freude gemacht, obwohl Sie mir darin die Reise nach Paris so streng und ernstlich verbieten. Es ist nun freilich nicht mehr die Rede davon . . . die schöne Zeit zum Reisen wohl schon größtentheils vorüber. Ich werde somit den künftigen Winter hier bleiben, dann die übrigen Universitäten von Deutschland besuchen und heimgehen . . . Ich habe Geslegenheit künstigen Frühling nach Schlesien zu reisen mit der Stolberg = (Wernigerode=)schen Familie . . ."

Es sollte anders kommen. Ich hatte auf alle Fälle um Fortsetzung und Erhöhung meines Reisestipendiums eingegeben und erhielt im Januar 1815 eine Entschließung der Regierung, worin mir 600 fl. Reisegeld bewilligt wurden mit dem Auftrag, "womöglich Paris zu bessuchen." Dieß zeigte ich der Mutter an mit der Bersicherung, daß wenn ich dahin ginge, es gewiß nur auf kurze Zeit, etwa zwei Monate geschähe, weil ich vollen Ernstes sei, im folgenden Herbst nach Bayern zurückzukehren.

"Theuerste Mutter," so schrieb ich ihr, "ich will ohne Ihre Einwilligung nicht nach Paris gehen; aber ich wünsche sehr, daß Sie dieselbe zu dieser letzten Reise geben; wenn Sie durchaus dagegen sind, so gehe ich nicht dahin, darauf können Sie Sich verlassen."

Daß ich, ber fast breißigjährige Mann, meinen Entschluß von ber mütterlichen Zustimmung abhängig machte,

<sup>1)</sup> Sieh Beilage z. 4. Kap.

mag seltsam erscheinen; aber in meiner übermäßig ausgebehnten Studienzeit hatte ich die gebensfrohe Gebuld meiner Mutter lang genug in Anspruch genommen, um mich zu ganz besonderer Rücksicht auf ihre Gefühle und Wünsche verpflichtet zu halten. Und daß zu jener Zeit des weit beschwerlicheren Reisens die schon alternde, durch Sebastians Tod gebeugte Frau in einem abgelegenen Marktslecken der Oberpfalz sich bekummerte, den nun einzigen Sohn nach ber fernen Weltstadt ziehen zu sehen, läßt sich begreifen. So sette ich ihr denn auseinander, reisen musse ich, dazu sei mir das Stipendiengeld gegeben, die gerade Linie von Berlin nach Paris sei nicht länger als die Schlangenlinie nach Göttingen, Halle, Würzburg, somit sei bas Rlügere, dorthin zu gehen, wo ich das Meiste zu lernen hoffte; an jeder bedeutenden Zwischenstation sei ich durch meine Freunde vielseitig empfohlen, ja ich könne fast keinen Tag reisen, ohne Bekannte zu treffen; zugleich gab ich ihr die Beruhigung, daß ich um jene Zeit ein Einlangen um eine bebeutenbe bayerische Professur (der Medizin ober Chirurgie) abgesendet habe, — die zu Würzburg mar gemeint; — sei meines Gesuches Erfüllung auch nicht wahrscheinlich, so machte ich boch die Regierung einstweilen auf mich aufmerksam und suchte ihr zu zeigen, daß ich mir etwas zutraue; bekäme ich auch die begehrte Stelle nicht, nun dann vielleicht eine andere; um aber solches zu erreichen, muffe ich um so mehr bem Willen ber Regierung nachkommen und reisen. Zum Ende bat ich:

"Ueberlegen Sie dieses genau, theuerste Mutter, und schreiben Sie mir dann Ihren Entschluß. Ich wünsche nicht, daß Sie ungern nachgeben und gleichsam genöthiget einstimmen; ich wünsche, daß Sie es gern und freudig thun und meine Reise mit Ihren Segenswünschen begleiten."

Ehe meine Mutter ihre Zustimmung ertheilen konnte, 1) gab ein großes Ereigniß meinen Plänen eine rasche Entscheidung. Napoleon war aus Elba entslohen und der neu zu beginnende Krieg beschäftigte alle Semüther. Auch ich wollte nicht zurückbleiben, sondern meine ärztlichen Dienste als Freiwilliger andieten. Vildhauer Rauch schrieb an den Kronprinzen Ludwig von Bayern, mit welchem er bereits in künstlerischen Beziehungen stund, mich unter der Mittheilung zu empsehlen, daß ich eine unabhängige Stellung wünsche. Der Prinz erwiderte, er habe sich an die medizinische Behörde gewendet und mein Wunsch solle erfüllt werden.

Der bekümmerten Mutter legte ich, innig gerührt von der mütterlichen und schwesterlichen Theilnahme, in einem Brief (aus Bamberg) dar, es sei nun nicht mehr in meiner Macht zurückzutreten, auch hätten in Berlin Alle, die mich kännten und liebten und die ich lieb hätte, nichts Anderes von mir erwartet, es habe kein anderer Gedanke in mir auskommen können; sie möge auf Gott vertrauen und guten Muthes sein.

"Da die Wahl meines neuen Berufes fast ohne Wahl geschah, da ich wenigstens ist mit Ehre nichts mehr zur Ab=

<sup>1)</sup> Anmerk. der Schreib. Ein Brief der Mutter vom 8. März beweißt, daß sie des Sohnes bestimmten Bunsch ohnehin als Entscheidung annimmt. Allerdings "schaubert" ihr "die Haut" ob dem weiten Weg, den sie alsbald auf der Karte sich besehen hat. Die Monate, Wochen und zuletzt die Tage wird sie zählen, dis er zurücksommt; gleich ihr wird eine der Frauen des ausgehobenen Klosters täglich für ihn beten; auch er solle Gott bitten, daß die Mutter, welche ihr Alter zu fühlen beginnt, nicht vorher sterbe. Rach einer guten Ermahnung zur Vorsicht im Reden — was Einen nichts angehe, das brauche man auch nicht auszumachen — schließt sie: "Ich ertheile Dir meinen mütterlichen Segen und segne Dich im Namen Gott des Baters, Gott des Sohns und Gott des heiligen Geistes."

wendung desselben thun kann, da mir mein Gewissen und Gott, den ich um seinen Rath gebeten, keinen Vorwurf darüber macht: so betrachte ich alles, was nun mit mir vorgeht, als Schickung des Himmels. Wenn so viele Tausende ihr Leben daran seizen, soll ich es nicht thun? Ist mein Leben bester als das Anderer? Jeder steht in Gottes Hand. Und ist die Schahr in Spitälern geringer als im Felde? Wo ich von nun an hinginge, an jedem bedeutenden Orte werden in Kurzem Militärspitäler entstehen. Könnte und dürste ich mich in Zeiten der Noth diesem entziehen, ohne mein Gewissen zu verletzen, da ich weiß, daß ich was nützen kann? Also von einer größern Gesahr im Felde ist nicht die Rede. Beten Sie stir mich und vereinigen Sie Ihre Wünsche mit Gottes Willen. Es wird Alles gut werden; der Mensch ist ja nicht sür diese elende Erde geschaffen."

In Ruchsicht auf bas, was ich gesehen und gelernt, besonders im persönlichen Verkehr und für's Leben, konnt' ich Verlin mit großer Zufriedenheit verlassen; es hatte meine Erwartungen übertrossen und mit herzlicher Wehmuth verabschiedete ich mich von den Freunden. Von den meisten nahm ich nach damaliger Gewohnheit Stammblätter mit und so sei zum Abschluß noch derzenigen gedacht, welche mir Achim und Vettine von Arnim eingeschrieben. Sie hatten mir ein Siegelbild ausgesonnen, und auf einen Ring gestochen verehrt. 1) Leider ward er mir verloren oder gestohlen, aber ich ließ das schon der Freunde halber

Settine Brentano den Jnitialen auf ihren Berlobungsringen gegeben hatten: Amans Amor, Beans Beor. — Anmert. der Schreib. Aus Frankreich schrieb R. bald nachher an seinen "geliebtesten Herrn Gevatter" und die "verehrteste Frau Gevatterin": Den Ring trage ich ununterbrochen am Finger, und wenn ich nicht ohnedieß immer an Sie dächte, würde er mich täglich an Sie erinnern. Als der Transport, bei dem ich war, einigen französischen Parteigängern begegnete, war der Ring das Erste, was ich zu sichern suchte.

mir werthe Bilb auf ein Petschaft stechen, mit dem ich in der Folge meist zu siegeln psiegte: Auf einem am Kreuz befestigten Schild umtreist den Stern des Glaubens oder des Ideales der Eisenring (Ringseisen). Hierauf bezieht sich auch Arnim's Gedicht; obwohl die Symbolis darin nicht allseitig verständlich ist, so bleibt doch der Greif als der in Napoleon personisizirte Weltgeist erkenntlich; dazwischen spielen Beziehungen auf meine religiöse Gesinnung, meinen ärztlichen Beruf, die treibenden und hemmenden Umstände und endlich auf den die Gemüther damals stark beschäftigenden Magnetismus mit hinein:

Die blut'gen Flügel schlägt der Bogel Greif, Haucht in die Beit, erhebt die Teufelstlaue; Wen wird er packen, wer ist überreif? Die Guten seiern schon beim stillen Baue, Sie hören nur auf laute Neuigseit Und sind gestört in ihrer Einigkeit.

Die gold'nen Flügel schlägt der Bogel Greif, Die leeren Herzen zu sich hinzurichten, Bon Ordensbändern glänzt sein bunter Schweif, Wen wird er jetzt in stolzer Lust vernichten? Die lieblos Ruhelosen lachen auf, Bald trifft er sie im raschen scharfen Lauf.

Arpstall'ne Flügel schlägt der Bogel Greif, Die weisen Meister können ihn nicht sehen, Und wie die gift'ge Luft auch um sie pfeif', Sie achten nur auf sich in ihrem Wehen, Sie wissen Alles, nur das Eine nicht, Wer ihrer Weisheit das Genick zerbricht.

Nun sperrt der Bogel seinen Schnabel auf Und haucht die Gluth durch eine schwarze Wolse, Der fromme Nitter sieht nun seinen Lauf, 1) Beim Arenze steht er still mit treuem Volle, Und wo sein Wappenschild das Arenz berührt. Da hat ein heller Stern es klar geziert.

<sup>1)</sup> Bezieht sich auf meine endliche Entscheidung nach langem Zweifel.

Des Wappenbildes starter Eisenring, Magnetisch wird er in des Sternes Strahlen, Und wie der Ring die Weihung so empfing, So kann er künftig sie zu andern strahlen; Er heilt die Wunden, die der Greif bald schlägt 1), Nichts störet ihn, wie auch sein Herz sich regt.

Wer höhern Auf im eignen Leben ehrt, Wird ihn im Weltgeschick nicht überhören; So horche treu, was er dir sagt und lehrt Und laß dich nicht von raschem Glück bethören, Sieh auf dein Wappenschild im Siegelring, Wo dich des Zweisels bbser Trug umfing.

Den Wanderstab reicht dir die harte Zeit; Auf, wand're froh in frischen Maientagen! Durch Ring und Stab bist du zum Weg geweiht, Wir seh'n uns wieder, ich erstick' die Klagen, Du warst uns treu in einer dikren Zeit, Bald grünt der Wald in neuer Freudigkeit.

Leb wohl Eisenring Ringseisen! (Berlin, den 22. März 1815.)

Ludwig Achim von Arnim.

Auch Bettinens Blatt ist in seinen ernst- und scherzhaften Anspielungen nicht mehr ganz verständlich und doch, wie ich glaube, nicht uninteressant.

Abbala führte den schuldlosen Anaben zur Höhle: Fürchte dich nicht, bald wird dein dunkler Weg durch irdische Schätze erleuchtet; Hausen von Gold, Juwelen, Perlen, Karfunkel, alles sei dein; nur den prunklosen Leuchter, rings Eisen, in der Mitte die Kerze, bringe mir zum Dank; das Kind eilt gehorsam hinab, die Schätze wollen es blenden, doch erst greift es dankbarlich nach dem unscheinbaren Leuchter, den es vom Roste zu reinigen mit dem Zipsel des Rockes poliret; und sieh', der geriebne Magnet zieht herbei die Geister, die sosorischt und sieh', der geriebne Magnet zieht herbei die Geister, die sosorischen und in dem Schutze dieser geht es den Pfad des Lebens bergan, Allen Heil bringend, die ihm vertrauen; aber Abdala dem Heiden ward so durch Gottes Berhängniß und durch die Frommheit des Kindes die Kraft, die er listig wollt stehlen und zu

<sup>1)</sup> Anspielung auf meine Absicht als Arzt im Felde zu dienen.

bbsem Zanber gebrauchen, entwendet und in unschuldigen Sanben ein Segen der Menschheit.1)

Betrachte ich bie ebrlichen Augen, ben frommen Blick im einen, den listigen im andern, so mögte ich wetten, Sie sind ein Nachkomme und Erbe des frommen Kindes; und ist es sofort natürlich, daß ich gern zu Ihren innigsten Freunden gehöre, daß ich Anspruch mache mit Mann und Kindern auf Ihre Treue und ihr Gebet und wünsche ich meine Sorglosigkeit durch Ihre Borsorge bei Gott ausgeglichen. Bettine von Arnim.

So trat ich benn, begleitet von der Freunde Segenswunschen, im April 1815 meinen Ruckweg in die Heimath Dießmal ging's über Dessau und Halle, an welch' letterem Ort ich meinen Berliner Bekannten, den Professor der Medizin Krukenberg und seine Neuvermählte, eine Tochter Reil's, und sodann, durch Clemens Brentano empfohlen, auch den damals oft genannten und erstaunlich häufig gelesenen (protestantischen) Kanonikus Lafontaine besuchte, einen großen dicken derben Mann mit etwas Rupfer im Gesicht, in schwarzer Kleibung, wie es dem Kanonikus geziemte, namentlich einer langen schwarzen (auch schwarz mit Tabak bezettelten) Weste. Ein ungemein gutmüthiger, rechtlicher und mit seiner Frau sehr glücklich lebender Vierschröter, der immer noch brav barauf losschrieb. Wer hätte sich ihn so vorgestellt! Uebrigens hatte ich nie einen seiner berühmten Liebesromane gelesen, die solches Aufsehen machten, daß Manche nach Coblenz pilgerten, um das erdichtete Fenster zu sehen, an welchem sich ein Lafontaine'scher Liebeshandel begeben — ich weiß nicht, ob Verrath, Wiedersehen, Kuß oder Selbstmord. Der gute Mann empfing mich sehr freundlich. hörte, daß ich Mediziner sei, erzählte er mir mit Leb.

<sup>1)</sup> Ich weiß nicht mehr, ob dieses Citat ein wirkliches ober zum Zweck erfundenes gewesen.

haftigkeit, wie er von einem langbauernben höchst peinlichen Augenübel, das weder Reil noch Sprengel zu heben vermocht, durch einen sahrenden Quacksalber innerhalb einer Viertelstunde sei befreit worden. "Ich will Ihnen sagen, was Ihnen sehlte," bemerkte ich. — "Das wäre!" — "Ihnen waren die Wimpern nach Innen gewachsen und entzündeten das Auge durch fortwährende Reibung." Voll Verwunderung rief er: "Wie kommen Sie so augenblicklich auf das Richtige?" — "Weil kein anderes Augenübel so schnell kann geheilt werden," erwiderte ich. In Rom vollzog ich in der Folge selber eine ähnliche Kur.

Den übrigen Weg, von Halle bis München, machte ich vollständig zu Fuß und zwar ganz allein, mein Gepäd immer voranschickenb.1) Zunächst gelangte ich über bas erfreulich gelegene Naumburg mit seinem schönen Dom und über Jena, wo ich in den zwei Tagen, die ich blieb, die verschiedenen Professoren besuchte und namentlich mehr als zwölf Stunden lang mit Ofen verkehrte, nach Weimar. Clemens Brentano hatte mich burch einen Brief an Göthe empfohlen; ich gab das Schreiben ab, er ließ im Gafthaus fragen, wie lang ich bliebe, und beschied mich für ben folgenden Tag. Im Vorzimmer fand ich Danneder's kürzlich eingetroffene kolossalle Schillerbüste, bann ward ich in das jeden Schmuckes, auch des künstlerischen, entbehrende Zimmer geführt, wo ber in Erscheinung und Weise imponirende Dichter mich sehr freundlich empfing. Das etwa einstündige Gespräch spann sich im gemeinsamen Auf- und Niedergehen ab. Gine der ersten Fragen Göthe's war: "Was macht mein Freund Clemens?" — "Er befindet sich in Gemüthsaufregung" — "Wie das?"

<sup>1)</sup> Anmerk. der Schreib. Bon Halle bis Bamberg veranschlagt R. in einem Brief den Weg sammt Abstechern und Umwegen auf 40 Meilen.

"Er beginnt an seinem Unglauben irre zu werden, er nähert sich wieder dem Christenthum." Ein unmuthiges Zurückwerfen des Hauptes und ein halbunterdrückter Laut der Ungeduld entfuhren dem Dichter; galten diese Zeichen ber Umkehr Brentano's an und für sich, ober entsprangen sie dem Zweifel am Meinungsernst in des ruhelosen Freundes Gemüth, das muß ich dahingestellt lassen. Nachdem wir von den andern Berliner Freunden gesprochen, gerieth die Rebe auf die in München lebenden Schelling und Baaber, und er äußerte über Letteren: "Ich fühle, daß an dem Manne Bedeutendes ist, aber ich verstehe ihn nicht." 1) Von Görres und Arnbt aber meinte er: "Diese Männer werden die Kluft zwischen dem nördsichen und süblichen Deutschland noch erweitern." Man wird sich erinnern, daß Görres damals ben "Rheinischen Merkur" herausgab und in der vorhergegangenen napoleonischen Epoche die bayerische Regierung ob ihres selbstsüchtig einseitigen Partifularismus befehdet hatte; über Arndt habe ich selber mich weiter oben ausgesprochen.

<sup>1)</sup> In späterer Beit tam in München ein Frl. v. A., weimar'sche Hofdame, für welche Göthe sich warm interessirte, in meine ärztliche Behandlung. Sie zeigte mir ein Album voll Handzeichnungen von Göthe und erlaubte mir fogar, es länger in meinem haus zu behalten, wo unter Anderen Cornelius und Franz von Baader es durchblätterten. Ersterer lächelte: "Go verstehen wir auch zu dichten," — Letzterer entrustete sich über ein Blatt, auf welchem Ganse am Fuße eines Kreuzes weibeten. Blimpflich ausgelegt mochte man dieß etwa auf bestimmte Personlichleiten deuten; Baader faßte es aber als Hohn auf das beilige Beichen selber auf und äußerte in einer Broschilre, für ben Gänseverstand sei das Kreuz allerdings etwas Unbegreifliches. Als ich bei einem späteren Aufenthalt des Frl. v. R. in München sie bat, das Album nochmal besichtigen zu dürfen, da fand sich das in Rede stehende Blatt nicht mehr vor; vielleicht hatte Göthe felber bessen Entfernung veranstaltet.

Seit dieser Begegnung blieb ich mit Göthe in mineralogischem Verkehr und Tauschgeschäft. Als in späteren Jahren Kanzler Müller aus Weimar einst mich und meine Frau besuchte, fragte er diese: "Was haben Sie zu Göthe's allerliebstem Disticon gesagt?" Sie wußte nicht, was er meine. "Nun, Ringseis hat doch bei meiner letten Abfahrt von hier mir in einer Schachtel, die Sie herbeigebracht, ein Mineral für Göthe mitgegeben; es stund noch auf dem Deckel: So und so viel Pfund Bambergerpfläumchen, das Pfund zu so und so viel Kreuzer. Diesc Schachtel hat Göthe benützt, um Ringseis ein anderes Mineral zum Gegengeschenk zu senden und besagten Worten ein reizendes Distichon beigesett." Meine Frau, wohl ber Absendung, aber keines Ruckempfanges bewußt, lief und durchstöberte Wohnung und Dachboden; aber ich hatte im mineralogischen Eifer, so scheint es, ben klassischen Deckel verworfen. Göthe, durch Müller von ihrem Leidwesen unterrichtet, sandte ihr zur Entschädigung ein Exemplar von "Hermann und Dorothea" mit artiger Wibmung, boch meinte sie, das verlorne Gelegenheitsverschen hätte noch größeren Werth für sie gehabt.

Weimar verlassend, kam ich nach Erfurt und suchte baselhst den Dom auf zusammt der berühmten großen Glode. Hier traf ich einen preußischen Fahnenjunker, der es gar nicht anders wollte, als den Napoleon mit eigener Hand gefangen nehmen; doch meldet die Geschichte nicht, daß das Borhaben des Tapferen zur Ausführung gediehen sei. Dann ging es nach einem Abstecher zu der Herrnhuter Kolonie Neudiedendorf auf Gotha zu. Meiner Jugendeindrücke durch Salzmann'sche Schriften gedenkend, wie sie Pater Eugen Pausch uns an den Samstagsnachmittagen in der Klosterschule zu Walderbach vorgelesen hatte, zog mich das Herz nach Schnepsenthal, um die

von Salzmann gegründete und nun von dessen Sohn geleitete Erziehungsanstalt zu besehen. Als man dort vernommen, daß ich Arzt sei, begrüßte man mich doppelt
freundlich, denn eben waren der Direktor und ein paar
Jöglinge unpäßlich. Die Herren ergingen sich mit mir
in wissenschaftlichen Gesprächen verschiedener Art und
fragten endlich, ob es erlaubt sei zu erfahren, wohin ich
zu reisen gedenke. "Nach Bayern." Ei, was ich doch in
Bayern wolle. "Ich bin daselbst zu Haus." Ja richtig, in
den neuerwordenen Provinzen. "Nein, ich bin ein Altbayer." Ach ja, es gibt auch in Altbayern hie und da Protestanten. "Ich aber bin Katholik." Un möglich!!!— 1)

Von Eisenach und der malerischen Wartburg mit ihren romantischen Erinnerungen und ihrem zweideutigen Tintenklecks zog ich weiter über Meiningen und bas schöngelegene Schweinfurt. In Haßfurt unterhielt ich mich über Tisch eine Weile mit einem Genbarmen, ber vermuthlich mich als ein Wesen ohne beutlichen Reisezweck, bas nur offentundig weder Handwertsbursche, noch Bote, noch Geometer war, nicht zu enträthseln wußte und endlich höflich meine Papiere zu sehen wünschte. Der preußische Paß mochte ihm nun ben Gebanken erregen, ich hätte als Rundschafter schon Umschau zu halten für kommende Tage, denn er äußerte, es könnte wohl geschehen, daß die bortige Gegend bald preußisch würde. Von den Bayern meinte er, der Franke, als gar gescheit gälten sie nicht, aber gutmüthig seien sie; ihn habe, da er wechselsieberkrank aus Ungarn gekommen, eine Bäuerin zwischen Landshut und Regensburg viele Wochen lang verpflegt und dann noch mit einem silbernen Zehrpfennig entlassen. —

\* filigen und

<sup>1)</sup> Anmerk. der Schreib. Es ift zu bedauern, daß die trodene Schrift nicht den unnachahmlich humoristischen Stimmfall des Erzählers in diesem Wörtchen "Un möglich" wiederzugeben vermag.

In Bamberg war Alles noch erfüllt davon, daß der französische Marschall Berthier sich aus einem Fenster der am Abhang erbauten fürsterzbischöflichen Residenz in die Tiefe gestürzt hatte.1) Hier weilte ich drei Wochen, um das Spital unter Markus (bem älteren) zu besuchen und eine Entschließung von München auf meine Eingabe zu erwarten, worin ich mich aber getäuscht fand. Ich verkehrte viel mit Feuerbach, dem Vater, den ich bei Röschlaub kennen gelernt und in Berlin wieder gesehen hatte. Als berühmter Ariminalist nach Landshut an die Hochschule, dann behufs neuer Gesetzgebung als moderngesinnter Aufgeklärter nach München berufen, hatte er mancherlei Widerwärtigkeit erfahren und seine Reise nach Berlin entsprang dem Wunsche, daselbst die unabhängige Stellung eines Professors mit dem Rang und Gehalt eines Staats- ober wirklichen Geheimenrathes zu verbinden. Sein Plan scheiterte. Darauf war er Bizepräsident in Bamberg geworben und hier sah ich ihn täglich. Der von Seite seiner liberal wüthenden politischen Richtung bamals noch nicht bekannte Mann äußerte die ausschweifenbsten Hoffnungen auf ben neubegründeten Bunbestag.

Namerk. der Schreib. In den Memoiren der Mad. de Remusat lesen wir, der Flirst von Reuchatel, — diesen Titel sührte der Marschall — sei der Mann gewesen, den Napoleon am liebsten gehabt; in einem hitzigen Fieder, das ihn im Entsetzen über des Kaisers Wiederkehr ergriffen, habe er obige That vollbracht oder sei nach Anderen hinabgefallen. Der Herausgeber, Paul de Remusat, redet ergänzend von tragischen und geheimnissvollen Umständen, man erzähle auch, ein Trupp Bermummter habe den Fürsten ermordet und hinabgeworfen. Er hatte, Einer der Ersten unter den Marschällen, sich vom Kaiser abgewendet und die Wiederherstellung der Bourbonen anerkannt, noch vor Napoleons Thronentsagung zu Fontainebleau. Der Herzog von Novigo beschuldigt ihn, eine Berschwörung wider das Leben des Kaisers angezettelt zu haben.

Ich war die drei Wochen zu Gast bei Apotheker Rumpf, bessen Sohn als Mediziner ich das Jahr vorher in Landshut kennen gelernt. Mit diesem Freunde zog ich schließlich weiter, durch die schöne und merkwürdige frankische Schweiz (Gößweinstein, die Muggenborfer Höhlen) nach Erlangen, wo wir bei bem berühmten Anatomen Hilbebrandt gastlich zu Tisch gebeten murben. befangen warb erwähnt, daß er Meister vom Stuhle sei, und doch waren er und der gleichfalls den Freimaurern zugehörige Apotheker Martius in Erlangen driftgläubige Männer, allerdings Protestanten und somit der kirchlichen Warnung unzugänglich. Sie scheinen keine Ahnung gehabt zu haben von der eigentlichen Bebeutung bes Orbens und seiner den Umsturz von Thron und Altar bezweckenden Richtung, von welcher nebst Hengstenberg noch viele protestantische gläubige Geistliche sich überzeugt gehalten haben.

Weiter kam ich nach bem unvergleichlichen alten Nürnberg, das wegen der politischen Eintheilung von Vielen ungerechterweise ben Franken zugerechnet wird, ba es boch Hauptstadt des oberpfälzischen Nordgaues gewesen und, wie zugleich die Sprache bezeugt, von Oberpfälzern bevölkert ist. Einkehr nahm ich bei Kaplan Forster, bessen Instruktor ich in Amberg gewesen, und wartete auch hier etwa vierzehn Tage vergeblich auf Entschließung ber Behörde. Dieser Freund wurde in der Folge, als er schon eine Pfarrei inne hatte, das schriftliche Organ des Fürsten Alexander v. Hohenlohe, indem er in Angelegenheit der bekannten Gebetsheilungen dessen Korrespondenz in alle Welttheile besorgte, und hat mir eine Menge der interessantesten Berichte mitgetheilt. In seiner Gesellschaft kam ich mit Maler Xeller, dem Freund von Cornelius, zusammen und ließ mir mit großem Antheil über Letteren erzählen.

Ich will mit dem lieden Gotth. Heinr. Schubert nicht rechten, od es wirklich, wie er in seiner Selbstbiographie erzählt, schon im Jahre 1814 gewesen — dann ohne Zweisel auf eigenem Ausstug von Amberg her —
oder erst jetzt bei der Rücksehr von Berlin, wie meine Erinnerung sagt, daß ich mit Freund Benino ihn aufsuchte. I) In Nürnberg jedenfalls war es, daß ich den Tresslichen, dessen Schriften schon längst auf mich gewirkt hatten, kennen lernte, um in der Folge viele Jahre hindurch dis zu seinem Tod in ungestörter Freundschaft mit ihm zu verkehren. In des lieden Mannes Gesellschaft traf ich Burger, den ob seiner mystisch-religiösen Bildung und seiner Sammlung dahin einschlägiger Schriften bestannten Rosenbäcker, von dem ich durch Tausch interessante

<sup>1)</sup> Anmerk. der Schreib. Schubert erzählt, wie folgt: "Im April 1814 traten auf einmal in das kleine häuschen oben auf dem sogenannten Müllers-Zwinger, darin ich mit Burger und einigen anderen gleichgesinnten Freunden des milden Frühlings= tages genoß, zwei Fremde ein, welche sich schweigend, als ob sie zu uns gehörten, in unsere Nähe setzten. Und sie gehörten auch zu uns, nicht allein weil sie meine Frau herauf in unsere einfame Zwingerwarte gewiesen, sondern weil die Gedanken, welche wir soeben aussprachen, nicht erft seit gestern und ehegestern, auch ihre Gedanken, unsere Gefühle auch ihre Gefühle waren. Der Eine, mit einem Angesicht und Blid ber buntlen Augen, wie man nicht alle Tage sieht, der zu uns hieher in den Zwinger tam, war der in dem Festhalten an dem, was ihm Ernst und Bahrheit ift, unbezwingbare, in seinen vielbestrittenen Anfichten unbestreitbar tiefblidende und hellsehende Dr. J. R. Ringseis. Ein Mann, ber mir im Berlaufe ber späteren Jahre bis auf den heutigen Tag Beweise einer aufopfernd treuen Liebe und Freundschaft gegeben, die sich mit ihren Folgen, selbst für mein ängeres leben, mit Steinschrift in meine bantbare Erinnerung eingegraben haben. Der Andere . . . " u. s. w.

meines Aufenthaltes viel zusammen — benn daß ich auf alle Fälle auch 1815 Schubert und seine Freunde besuchte, das bezeugen mir Stammblätter — daneben noch mit Kanne und anderen gläubigen Protestanten jenes Kreises, z. B. der Familie von Scheurl, bei der ich in Erlensstegen übernachtete. Anderer Art war der Verkehr mit dem norwegischen Konvertiten Möller und seiner Frau, der vorher im Hause des Grafen F. L. Stolberg Hofmeister gewesen war und dann als Prosessor der Philosophie an der Universität zu Löwen lebte und starb.

In der ersten Nacht, die ich wieder in Amberg zubrachte, weckte mich Feuerlärm; es brannte das Haus, in welchem die aus vielen oberpfälzischen Klöstern zusammengerafften Bibliotheken sich befanden. 3ch eilte mit Weigl und Anderen ins flammende Gebäude, um retten zu helfen; aber von etwa 60,000 Bänden gingen an 12,000 zu Grunde, wodurch auch viele der anscheinend geretteten Werke mangelhaft wurden. Bibliothetar baselbst war der ob Gelehrsamkeit berühmte P. Moriz, Exbenediktiner von Ensborf, welcher die Sammlung eben mit großem Fleiße geordnet hatte und nun Frucht und Gegenstand seiner Mühen in Flammen aufgehen sab, ohne Zweifel aus Schulb nichtsnutiger Weiber, benen man im Gebäube Beschäftigung gegeben hatte. Später half P. Moriz, ein Mann von rührender Uneigennütigkeit und seltenem Ameisenfleiß, auch bei Ordnung ber Munchener Hof- und Staatsbibliothek, beren Ruftos er wurde.

In Regensburg betete ich unter vielen Thränen an des Bruders Grab und freute mich an Freund Baierhammers Vorhaben, neben dem Grabstein, den eine ungenannte Hand, vielleicht Weigl, dem Unvergeßlichen gesetzt hatte, einen Eichbaum zu pflanzen. Bon Landshut aus, wohin ich ging, um die verehrten Lehrer und alten Bekannten aufzusuchen, kam ich mit Prosessor Röschlaub in das väterliche Schloß von Freund G., der daselbst zu jener Zeit das Gut seines abwesenden Bruders verwaltete. Hier empfing ich Eindrücke, welche für die geistige Richtung meiner nächsten Jahre von Entscheidung gewesen, indem sich jene schon früher angedeutete zweite Glaubensansechtung für mich einleitete, welche im Gegensatz zur ersten nicht als Unglauben, sondern eher als Hypergläubigkeit mich bedrohte; immer aber lag — hier wie dort — autoritätswidriger Subjektivismus zu Grund.

Diese Sache bedarf jedoch näherer Beleuchtung, die ich mir auf einen andern Abschnitt verspare, und ich eile jett darüber weg, um zum Abschluß meiner Reise zu gelangen.

In München eingetroffen, stellte ich mich ben Behörben vor und bald war meine Anstellung als freiwilliger Felbspitalmedikus auf Kriegsbauer mit Monatsgehalt von 66 fl. und bem Rang eines Regimentsarztes, b. i. Hauptmannsrang, in Ordnung gebracht. Als solcher war ich nicht, wie gelegentlich meines Doktorjubiläums in Zeitungen gesagt worben, wirklicher Bataillons - ober Regimentsarzt, sonbern während die Glieber ber regelmäßigen militärärztlichen Amtsordnung in den Büreaus und bei ihren jeweiligen Regimentern Dienst thaten, erhielt ich in der eigens für mich geschaffenen Stellung im Verlauf des Feldzugs die alleinige Behandlung der innerlich Aranten im Centralfelbspital und war als solcher auch Vorstand der Anstalt. (Die hirurgische Abtheilung gelangte nicht zu großer Wichtigkeit, weil unsere Armee zu keiner Betheiligung an Schlachten kam.) Kronprinz hatte mich sogar als Oberfeldspital-Mebitus vorgeschlagen, aber man entschuldigte fich ihm und selbst mir gegenüber: beim Militär, wo Alles nach

ber Anciennetät gehe, könne man die älteren Aerzte nicht so zurücksen; ohnehin überspränge ich durch Ausnahme die Stufe des Bataillonsarztes. Zur Erlangung meiner Stellung war mir die Geneigtheit der Lazareth-Inspektion (des Geheimrath Hark, des Medizinalrath Deggl und Anderer) zu gut gekommen; besonders aber wurde sie dadurch ermöglicht, daß um Walther's willen viele Bataillons, Regiments, selbst Stadsärzte und solche die es seither geworden waren, die Hochschule zu Landshut besucht hatten und von dorther Alle von mir wußten und mir eine gewisse Berechtigung zu solcher Ausnahmsstellung zugestanden. Uebrigens war ich in den formalen Geschäften im Felde noch ganz unersahren und die sosortige Uebernahme einer höheren Direktion hätte mich in nicht geringe Verlegenheit sehen müssen.

Zur Ausrüstung erhielt ich eine Gratisikation von 110 Gulden.

\* 8. 191 3





## Junftes Kapitel.

## Feldzug nach Frankreich. 1815—1816.

## 1. Separatiftifche Ginbriide. Montargis.

Folgen ber jungst empfangenen religiöfen Einbrude; Sachlage; Sailer, Gofiner, Boos; R.'s bamalige Anschauung. — Reise nach Frankreich; religiöse und nationale Einbrude u. f. w. — Montargis; Spital, Pflege burch Ronnen; Privatpraris; des Kronprinzen Briel. L'erichiebene Quartierherren, wieder Rationales. Ueber religiöses Leben. Anetboten. Leerung der Spitaler.

Die eigenthümlichen religiösen Eindrücke, welche ich auf dem Schlosse von Freund R. v. G. bei Landshut empfangen hatte und wovon gegen Schluß des vorigen Kapitels andeutungsweise die Rede gewesen, gediehen zwar erst nach dem Feldzug zur vollen Entwicklung und zur Krisis; aber sie hatten mich veranlaßt, in München wit gleichartig Gesinnten noch vor meinem Abgang in's Feld zu verkehren, und unter diesem verstärkenden Sinstuß mich genügend in Besitz genommen, um meine Anschauungsweise in vielen Dingen umzugestalten und nun auch im Feldzug das Urtheil über Land und Leute mit zu bestimmen. Es ist darum unerläßlich, schon hier ein Bild dieser Umgestaltung und ihrer Ursachen zu entwersen.

Mehr als einmal habe ich in diesen Erinnerungsblättern von dem Schaben gesprochen, den das kirchlich religiöse Leben in Bayern seit dem Eindringen des Unglaubens erlitten hatte. Während ein, wenn auch geringer Theil des Klerus sich ganz biesem Unglauben ergab und,

\* karl von dimppenberg (8.95)

von den Lenkern des Staatswesens begünstigt, vielfach die einflußreichsten Stellen besetzte, verknöcherte ein anderer Theil in einer unsäglich geistlosen Orthodoxie, die, wie seltsam dieß auch klingen mag, häufig doch wieder mit bem seichtesten Rationalismus versetzt war; die wahrhaft gläubigen und frommen aber sahen ihre Wirksamkeit in der bischoflosen Zeit gehemmt, auf die engsten Kreise beschränkt, und verschwanden hiedurch gar leicht vor dem Auge bes oberflächlichen Beobachters, und wiederum ein Theil, mit Innigkeit am Glauben nach bessen subjektiver Seite festhaltend, verlor durch die Unterbindung des organischen Verkehrs mit dem obersten Hirten und Mittelpunkt der katholischen Einheit das lebendige Gefühl und die klare Anschauung vom Wesen und der unendlich wichtigen Bedeutung der sichtbaren Kirche. Es war begreiflich, baß man in solcher Zeit ber Erfaltung, Berknöcherung und theilweise großen Sittenverberbniß auch Fühlung suchte mit warmgläubigen und sittenreinen Seelen außerhalb ber Kirche; hier aber brobte bie Gefahr eines einseitigen Spiritualismus, welcher zu wenig Gewicht legte auf bas Geist leibliche im Christenthum, somit auch auf das Innigverbundensein mit dem Leib der Kirche, b. h. mit ihrer in der Hierarchie und den Gnadenmitteln gegebenen Erscheinung; bafür stellte man sich mit bem allgemeinen Glauben an Christus und einem sittenreinen Leben zu-Nun bleibt es ber Macht und Barmherzigkeit des Einen, an dessen Krippe die Engel dem guten Willen Friede gesungen, ja sicherlich unbenommen, die schuldlos von der Kirche Getrennten, und wären sie selbst Juden ober Heiben, auf eigenen geheimnifvollen Wegen mit biefer nach Seiner Anordnung alleinseligmachenden Rirche in Berbindung zu setzen; aber muß nicht des guten Willens erste Frage sein: "Was will Gott?" Und wenn der Heiland

mit einem unermeßlichen Aufwand von Weisheit und Gebuld seine Apostel heranerzogen hat zu lebendigen Säulen seines Kirchenbaues und ihnen die Erlösungsschäße anvertraute, wird da dem guten Willen ein Tändeln mit der Frage, ob mit, ob ohne Kirche leben, noch möglich sein? Der da Leib und Seele erschaffen hat, der, zu beider Hersellung aus der Zerrüttung, selber die Menschheit mit Leib und Seele angenommen, soll nicht Er die richtigsten Wittel zur Herstellung erkannt und angeordnet haben? Was frommt dem wahrhaft Kranken alles Vertrauen auf den Arzt, wenn der Gebrauch seiner Arzneien verabsäumt wird?

Solche katholische Männer nun, benen bei großer Wärme und geistlichem Streben vielfach die geschichtliche Renntniß von der Kirche und ihrer Entwicklung mangelte und die an wirklichem wie an vermeintem Aergerniß schweren Anstoß nahmen, geriethen in ihrem Eifer, diesem Aergerniß zu begegnen, auf irrige Bahnen. Es mag ursprünglich der Geist Gottes in Wahrheit gewesen sein, welcher ben Einen und Anderen trieb, das scheinbar erloschene Geistesleben in sich und in den Mitmenschen neu zu erweden; jedenfalls aber wurde in Mehreren dieser eifrigen Männer jener göttliche Geist, der Alle lädt, aber Niemanden zwingt, mit der Zeit durch einen Eigengeist und Eigenwillen berselben zurückgebrängt, und wo solches geschieht, da steht immer noch ein britter Geist dahinter, welcher in seiner Bosheit und Ruchlosigkeit die Schwäche und das einseitige Treiben der Menschen zu deren Verberben ausbeutet. Und so kam es benn, daß jene Männer und ihre Anhänger bald mit Recht als "Separatisten" bezeichnet wurden.

Der Hauptirrthum der Separatisten bestund also in dem einseitigen Gewicht, das sie gleich den Reformatoren

auf den Glauben legten, während die in bloß äußerlicher Kirchlickeit Berknöcherten unter den Katholiken fich ohne Buße und Besserung durch bas bloße Einverleibtsein in die Kirche für geborgen hielten.1) Die Separatisten sagten allerdings nicht mit Luther: "Glaube tapfer und fündige," sie betonten vielmehr mit großer Strenge die Nothwendigkeit sittlicher Erneuerung des ganzen Menschen in jenem Geiste des Glaubens; aber sie stellten diese Erneuerung zu ausschließlich dem subjektiven Verkehr des Einzelnen mit Gott anheim, und inbem sie vom einheitlichen Organismus ber Kirche sowie von ihren Gnabenmitteln, ben Sakramenten, zu gering bachten und rebeten, unterbanden sie gerade an der entscheidendsten Stelle, ba wo es uns flar werden muß, warum das Wort Fleisch geworben, bas Ineinanberwirken göttlicher Gnade unb menschlichen guten Willens. Indem sie aber gleich den Reformatoren sogar ben im Stanb ber Gnabe vollbrachten guten Werken jegliches Berbienst absprachen, entzogen sie alsbald ber so streng von ihnen geforberten Erneuerung des ganzen sittlichen Lebens einen insbesondere für den Anfänger unentbehrlichen Haupthebel.

Eine weitere Ausschreitung war, daß wenn sie auch nicht, wie vordem Huß, begehrten, man solle die gesetzliche Autorität jeder in Sünde lebenden Obrigkeit (der weltlichen selbst) als verwirkt erachten, sie doch meinten, es müßte jeder Sünder, ja selbst jeder Laue, jeder bloße Namenchrist ohne weiteres von der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen werden, und darum eiserten sie heftig wider die geistliche Obrigkeit, welche solchen Ausschluß unterließ — um so heftiger, wenn ihnen diese Obrigkeit den Ausschluß selber zu verdienen schien.

<sup>1)</sup> Ich rede hier nicht in's Blaue. In Deutschland so gut wie in Italien habe ich einzelne Priester und Mönche gefunden, welche ihr faules Gewissen mit solcher Kirchlichkeit zu beschwichtigen wußten.

<sup>&</sup>quot;tayfrow!

Da die etlichen Führer des Separatismus zumeist Schüler von Sailer gewesen waren und dieser in ber That die innerlich subjektive Seite des Christenthums immer mächtig betont hatte, wie es einerseits gegenüber ben geistlosen Formelkatholiken, andererseits zur Bekämpfung bes einströmenden Unglaubens nöthig war, so hat man ihn vielfach der Mitschuld an jenen Verirrungen geziehen. Es haben sich hierüber zweierlei Traditionen gebilbet. Einige (z. B. der heiligmäßige Bisionär, Pfarrer Sandwerker) sprachen ihn vollständig frei und waren der Ansicht, in jener so gefährlichen Zeit habe Sailer benjenigen Weg der Milbe und Klugheit eingeschlagen, welcher allein im Stande gewesen den größeren Theil der studirenden Jugend, insbesondere der Theologen, dem Glauben zu Andere — und hier rebe ich nicht von seinen retten. entschiedenen Gegnern, sondern von solchen Kirchlichgesinnten, die ihn aufrichtig liebten und verehrten Andere wollten bei voller Anerkennung seiner unvergleichlichen Berdienste um die Erhaltung des Christenthums in Bayern doch nicht läugnen, daß er hie und da etwas zu weitherzig gewesen bezüglich der kirchlichen Gesinnung. Von der einen oder anderen neuzeitlichen Flachheit, die man in dieser ober jener seiner frühesten Schriften finden will, hatte ihn balb die Kenntnisnahme ber alten Mystiker befreit; hier aber, meint man, sei er nicht immer schablos an den Klippen des erwähnten einseitigen Spiritualismus vorüber geschifft. Richtig ist allerdings, daß er sich für den Feuereifer seiner ehemaligen Schüler ursprünglich lebendig interessirte, wenn schon ber spätere Verlauf ber Sache ihn betrübte; aber wüßte man es nicht ohnehin, so weiß doch ich es aus Gogner's, des Separatisten, eigenem Mund, daß Sailer nicht nur den Separatismus, b. h. die Separation niemals gewollt hat, sonbern daß seine

immer wiederholte Mahnung an die aufgeregten Freunde hierauf gerichtet war: "Euer Streben und Trachten nach Heiligung im Geiste Christi ist gut, ist trefflich; aber all' das bleibt euch möglich und unverwehrt, ja gedoten, innerhalb der Kirche! Bleibet in der Kirche!" Jedenfalls, mag nun der herrliche Mann in diesem oder jenem Stücke zu weit gegangen sein oder nicht, Gott ließ es nicht zu, daß seine lautere, demuthsvolle und liebeathmende Seele dem Irrthum versiel; vielmehr rang sie sich immer frästiger zur Klarheit und kirchlichen Bestimmtheit hindurch, wosür ich, so Gott mir das Leben schenkt, noch später ein paar merkwürdige Belege beizubringen gedenke.

Anders war es mit bem ihm befreundeten Priester Johannes Gogner, welcher für München einen Mittelpunkt von "Erweckungen" zu innerlichem Leben bildete. Er war ein Mann des feurigen Eifers, dem Viele Vieles verbanken, aber nicht frei von einer Schärfe und harte, die ihn mehr und mehr der Wahrheit und demüthigen Unterwerfung unter höhere Autorität entfrembete. Db er sittenrein gewesen, wage ich nicht zu beurtheilen; jedenfalls sprach er mit seltsamer Nachsicht, wo nicht billigenb über einen Fall sog. "Gewissensehe" an einem anderen Er zog viele mit der Dürftigkeit und Verkümmerung des damaligen religiösen Lebens unzufriedene Seelen an sich, barunter meinen Freund Pf., ber benn auch mir schon früher von biesen innigsten Angelegenheiten seines Herzens oft gesprochen hatte, nicht ohne daß ich gar manchesmal opponirte. Ich fühlte bamals keinen Zwiespalt zwischen mir und meiner Kirche. So war ich noch mit ungetheilt katholischem Herzen nach Berlin ge-

<sup>1)</sup> Merkwürdigerweise ermahnte gerade dieser sozusagen beweibte Priester seine Genossen, doch ja in der Kirche zu bleiben — ein Zeichen, wie verwirrt die Geister damals waren.

<sup>\*</sup> triferen son Afritten

gangen, hatte bort, wie erwähnt, die Biographie und einen Theil der mystischen Schriften Taulers gelesen; das in die Tiese Gehen, der dringende Anspruch auf Bereinigung des Innersten mit Gott, wie er darin niedergelegt ist, entsprach meinem Gemüth gar sehr und ich freute mich, diesen herrlichen Geist den Größen meiner Kirche beizählen zu dürsen. Als mich aber auf der Heimkehr ein Ausstug von Landshut aus nach dem Schlosse von Freund G. gestührt, empfing ich daselbst den angedeuteten mächtigen und unerwarteten Umschwung.

Der bekannte Pfarrer Boos, ber in Schwaben wegen separatistischer Gesinnungen und Lehren viele Anfechtungen erfahren hatte, war einem Ruf nach ber Pfarrei Gallneukirchen bei Linz in Oberösterreich gefolgt, wo er auf eine ungehemmtere Wirksamkeit hoffte. Seine weiteren Schickfale sind bekannt, wie er, wegen seiner Lehre in Untersuchung gezogen, entfernt wurde, dann eine Pfarrei am Nieberrhein erhielt und bort verstarb, ohne aus ber Rirche getreten zu sein. Was mich hier beschäftigt, ist der Moment, wo er, die Geister mächtig erregend, Besucher von fern und nah nach Gallneukirchen zog, barunter meinen Freund R. v. G., welcher völlig umgewandelt nach seinem Schlosse zurückehrte. Es hatte berselbe meines Wissens zwar immer bei zarter Gemüthsanlage ein ordent= liches, rechtschaffenes und sittenreines Leben geführt, jedoch ohne höheren religiösen Schwung. Nun aber war ihm die innere Bekehrung gewaltige Lebensangelegenheit geworben. In einem neuen Geiste gelang es ihm, auf seine Untergebenen zündend zu wirken und seinen ganzen Hausstand — er war noch unvermählt — in biese erneute Gesinnung mit hinein zu ziehen. Nach Boos'schem Muster ward die Hausordnung umgestaltet, und gewiß war gegen bas, was hier vor die Augen trat, an und für

'Sørifrer son finnspunbreg

sich nichts einzuwenden, vielmehr wäre es schwierig gewesen, sich dem ergreifenden Eindruck zu entziehen. Als er Röschlaub und mich umher geleitete, schien ich mir in eine bis dahin unbekannte Lebensluft versett; Alles im Haus war Zucht, Sittigkeit, Milde, Stille und dennoch Heiterkeit — ohne Merkmal, wie mir bauchte, von irgendwie scheinheiligem Wesen. Es war, als hätte Jeber nur Einen Zweck und diesen ganz unmittelbar vor Augen: die innere Heiligung, das völlige Eintauchen des eigenen Geistes in den Geist Chrifti. In diesem Sinne hielt der Gebieter ihnen täglich religiöse Vorträge, und wie hätte es mich nicht tief ergreifen sollen, Menschen, bie nach eigenem Geständnisse bis vor Kurzem fast gedankenlos bezüglich ber Ewigkeit bahin gelebt hatten, wie in einem Pfingststurme völlig umgewandelt zu sehen? Röschlaub verwunderte sich gleich mir, jedoch in aller Besonnenheit und ließ mit, ben Separatisten sich nicht ein.

Getränkt von diesen Eindrücken kam ich nach München und ließ es mir hochangelegen sein, noch vor meinem Abgang in's Feld mich tiefer in die bei G. gekostete Atmosphäre zu tauchen. Daß schon vor den Berlinertagen die Welt der alten Mystiker mir nicht fremd geblieben war, das zeigt was im Januar 1814 Freund Weigl in offenbar antwortender Form mir schreibt:

"Ich habe hie und da über die Lehren der Mystik nach=
gedacht und glaube einzusehen, daß die Gesahren der Selbst=
täuschung nirgends größer und häusiger sein können, als rück=
sichtlich dieser innern, wiewohl an sich wahren und köstlichen
Lebens=Theorie oder wie ich sie nennen soll; und in keiner
Rücksicht erscheint mir das Bedürfniß einer Kirche größer
als in dieser. Vielleicht habe ich, will's Gott, ein anderes
Wal Gelegenheit, mich hierüber weitläusiger gegen Sie zu
äußern. — So lange ich über Niystik noch denke und rede
als über eine fremde Sache, die ich nicht aus innerer Er=

fahrung kenne, habe ich das Wahre noch nicht. Daß es aber eine Klarheit oder gar Evidenz dieser innern Kenntniß gebe, kann ich nicht bezweiseln. "Spiritus maniseste dieit" Tim. 4, 1. "Petrus vidit in Spiritu maniseste." Act. 10, 3.1) Möge uns Gott lehren und offenbaren, was die Sinne nicht wahrnehmen und der Verstand nicht ergrübeln kann."

Ich war mit meinen Mystikern auf gut katholischem Boden geblieben, und eine briefliche Aeußerung von Freund Pfetten vom 28. Februar 1814 zeigt, daß er nich damals nicht einverstanden wußte mit seiner zu spiritualistischen Vorstellung, das Gefäß sei gleichgiltig, wenn wir nur den kostbaren Inhalt besitzen, — als verhielten im Christenthum sich Form und Inhalt so unorganisch fremd zu einander wie Becher und Wein. Nunmehr aber ward burch Umgang mit separatistisch Gesinnten ber Glaube an die Autorität der Kirche auch in mir erschüttert; zwar wollte ich ihr noch vor jeder Konfession den Vorzug geben, aber hiemit war sie mir nicht mehr "bie Kirche". Ich wollte ihr anhangen, nur Mißbräuche sollten abgestellt werben, aber zu diesen Mißbräuchen ward Vieles gerechnet, mas ich balb als untrennbar von der Kirche erkannte, wobei ich, beeinflußt von ben Separatisten, mit ber Zeit geneigter wurde, von ihr, der sichtbaren Kirche, gering zu denken, als mir einzugestehen, daß die betreffenden Dinge nicht wirklich Migbräuche, sonbern wesentliche und kostbare Beftandtheile des Christenthums seien. Es fehlte eben in bem bischoflosen Bayern vielfach bas nöthige Gegengift, und des wirklichen Aergernisses an Priestern und Laien gab es immerhin genug.

Dabei übersah ich, daß wenn das Himmelreich sich mit auf der Freiheit des menschlichen Willens erbaut, auch Aergernisse unausbleiblich sind; daß wenn es

<sup>1) &</sup>quot;Is vidit in visu manifeste?"

den Aposteln nicht gelungen, das Aergerniß fernzuhalten, diese Fernhaltung auch von der späteren Kirche nicht geforbert werden könne und sicherlich auch einem Gogner und Boos nicht gelingen werde; daß die Kirche eine Anstalt zur Heiligung sei, nicht aber eine Anstalt von lauter Heiligen sein könne; daß endlich, wenngleich man häufig mit Recht über zu milde Disziplin zu flagen habe, solches doch das geringere Uebel sei gegen eine zu ausschließenbe Strenge, bei ber die Ausgeschlossenen meist rettungslos zu Grunde gehen würden, während die im Schafstall Verbliebenen Gefahr liefen, einem unerträglich selbstbewußten Dünkel ber Heiligkeit zu verfallen. Nicht ohne höchste Kenntniß des menschlichen Herzens hat die Kirche den ausdrücklichen Ausschluß immer nur für seltene und bringende Fälle vorbehalten und in diesem Sinn im Konzil von Trient die Bischöfe ermahnt, nicht Schlächter, sonbern Hirten zu sein. (Und wie verargt man es ihr, wenn sie einmal den Fall zur Ausübung ihres Exfommunikationsrechtes für wirklich gegeben erachtet!)

Borberhand also machte ich diese Erwägungen nicht und ließ mich zu einer geringschätzig meisternden Stimmung gegen die Vorsteher der Kirche, allmählig auch gegen die katholische Lehre von der persönlichen Mitwirkung zur Seligkeit und von der wesenhaften Nothwendigkeit der Sakramente, sowie gegen die hohe Bedeutung des Primats sür Erhaltung des Christenthumes hinreißen. An nicht wenigen Stellen meiner Briefe aus dem Feldzug sinde ich nicht nur entschiedene separatistische Irrthümer, sondern auch einen mir jetzt widerlichen pietistischen Beigeschmack, womit ich freilich nicht jede Neußerung des religiösen Ernstes darin bezeichnet haben will; jener Beigeschmack stimmt einigermaßen meine die dahin ergebene Sprache gegen die Mutter zu einem gewissen belehrenden Prediger-

tone um und beeinflußt zugleich meine Urtheile über die allerdings vielfach trüben religiösen Zustände von Frankreich.

Bei ben letteren stund aber meine separatistisch gefärbte religiöse Anschauung in Wechselwirkung mit meinen theils berechtigten, theils burch die Verhältnisse überspannten Nationalgefühlen. Die lange maßlose Bedrückung durch die Franzosen, ihre unsägliche Selbstgefälligkeit und Geringschätzung der Deutschen, ihre oft hervortretende Blaubenslosigkeit, Frivolität und Sittenzerrüttung hatten jene gewaltige Reaktion in vielen beutschen Gemüthern hervorgerufen, wodurch die Befreiungskriege eingeleitet und ermöglicht murben. Es ist nun begreiflich, daß bei dieser Reaktion wir nicht Alle sogleich und in allen Dingen bas rechte Maß zu finden vermochten. Schon seit geraumer Zeit hatten unsere Forscher wie Schlegel, Görres u. s. w. uns bekannt gemacht mit ber Herrlichkeit mittelalterlich beutscher Geschichte und Kunft; hochbeglückend war es uns, ben so lang Gebemüthigten, in vielen Dingen uns des Vorzugs rühmen zu dürfen vor unseren übermüthigen Gegnern, und als endlich auch der Sieg zu unseren Fahnen zurückehrte und wir, nach Frankreich vorbringend, im Lande selbst viel Tabelnswerthes und Verwerfliches fanden, da gingen wir wohl oft, das sonst von uns selber bitter gerügte Uebel im eigenen Baterland auf einmal vergessend, im scharfen Urtheil gegen die Frembe zu weit und schätzten zu oft ausschließlich nach ber Oberfläche auch ben Kern. Manches, was ich bamals in die Heimath berichtet habe, möchte ich heute nicht mehr unbedingt unterschreiben. Ich hab' es schon in einem früheren Kapitel gesagt und wiederhole hier mit Bewußtsein: Jedenfalls unterschied sich die damalige beutsche Selbstüberschätzung von der heut üblichen durch den Umstand, daß sie wirklich des guten Willens war, sittlichen

230 5. Kapitel. Feldzug nach Frankreich. 1815—1816.

Ernst zum Maßstab des Urtheils zu machen, und auch — mit wenigen, besonders im Norden auftretenden Ausnahmen — den Nationalhaß nicht zur Tugend stempelte, während die heutige den sittlichen Ernst nur heuchelt und die christliche Verbrüberung der Völfer geradezu aufzuheben strebt.

Aus meinen Briefen gebe ich Bruchstücke, die ich nur soweit stylistisch ändere, als nöthig ist, um Wiederholungen zu meiden, Nebenumstände zu verdeutlichen 2c. Dagegen vers decke ich nichts am Geist meiner damaligen Anschauung. 1)

In den letzten Tagen des Juni brach ich mit einem Transport von Feldarzneien auf. Unser Weg ging durch Schwaben nach ber Rheinpfalz. Noch in Bayern erhielt ich ein paarmal Quartier in Pfarrhöfen, wo meine neuen teligiösen Einbrücke schnell zur Sprache kamen; die Pfarrer und Kapläne schienen zu schwanken zwischen der Ueberzeugung, daß Erneuerung des geistlichen Lebens bei uns vielfach noththue, und dem Bedenken vor der überschäumenben Art, in welcher dieselbe in Angriff genommen Einer der Pfarrer umarmte mich heftig; ein Raplan meinte, Stolberg's Werk bestärke bie Leute im Glauben an die Nothwendigkeit von Dingen, die nicht wirklich nothwendig seien. Damals bildete ich mir ein, der Kaplan könnte Recht haben. "Ich glaube," schrieb ich an Pf., "diesen dürfe man auch die bekannten Büchlein schicken" — nämlich Schriften, die von ben Separatisten eifrig verbreitet wurden; zum Theil waren es gut katholische, die man in einseitiger Weise beutete und betonte.

Bei Friedberg gerieth im Abwärtsfahren unsere Kutsche unter der Leitung eines 14 jährigen Jungen und ohne

<sup>1)</sup> Aus der Erinnerung Eingeschobenes wird hier durch den Unterschied des Druckes kenntlich gemacht.

Aufhaltkette mit reißender Schnelligkeit in's Rollen; mit knapper Noth konnte auf unseren Warnungsruf ein anderes Gefährt uns ausweichen, und hätten die Pferde nicht mehr Verstand gehabt als unser Autscher, so wären wir seitwärts abgestürzt, aber sie rissen den schon gleitenden Wagen in die Höhe. Unterdessen kümmerte den Jungen nicht unsere Gefahr, sondern sein vom raschen Luftzug entsührter Hut, der den Kopf mit entführt zu haben schien; denn er drehte sich nur immer nach dem Verlorenen um mit dem Ruf: "He Hansel, heb mir den Hut auf, heb mir den Hut auf, heb mir den Hut auf, Hansel!"

In Harburg wohnte ich bei einem Juben. Es hieß, er besitze zweimalhunderttausend Gulden. Da eben Sabbath war, wurde ich nicht zum Besten bedient. Als ich für mein haarsträubend ekelhastes Bett dreimal mein Verslangen nach frischem Ueberzug aussprach, versuchte die Judenfrau mit mir zu handeln, ob nicht das Wechseln Eines Leintuches genüge.

Sonst erhielt ich immer gutes Duartier und da wir auch königliche Pferde mithatten, die geschont werden sollten, kehrten wir häusig ein. Ich schrieb:

"Einige Leute, besonders Frauenspersonen, äußerten schon öfter ihr Mitleiden, daß man halt doch beim Militär viel auszustehen hätte. Ich sagte: Ja, ich kann es kaum mehr erstragen: täglich sechs Stunden im gestreckten Trapp in der Autsche sahren, durch die schönsten Länder reisen, überall am Nachmittag die Merkwürdigkeiten der Orte und Gegenden desschen, Mittags vier, sünf Speisen essen, Wein trinken, in reinslichen Betten schlasen, sich um nichts bekümmern, sür alles den Bedienten sorgen lassen, endlich nirgends etwas bezahlen, sondern den Monatsgehalt rein in die Tasche steden: das ist ein trauriges, verzweiseltes Leben; man kann leicht dabei in die Hölle sahren; es ist mir auch sehr begreissich, wie die Menschen dabei den Himmel ganz vergessen."

"Schwaben ist ein schönes, herrliches Land, ungemein fruchtbar, die Straßen voll Obstbäume. Warum legt man denn nicht auch bei uns mehr Obstbäume an? Es ist unverzeihlich. Die Menschen sinde ich größtentheils sehr gutmüthig." —

Breit und majestätisch floß der eben hochangeschwollene Rhein bei Germersheim und ward von mir freudig begrüßt, bann ging's weiter nach Rancy, bas mir von Franzosen als die schönste Stadt in Frankreich war beseichnet worden. Hier hielten wir Rasttag und ich hatte Quartier bei einem angesehenen Mann. Biele beutsche Militärärzte glaubten ben Franzosen ihre Stellung in ber Armee nicht besser und fürzer angeben zu können, als mit bem Titel Officier de santé. und ahnten nicht, daß sie damit sich den untergeordneten Rang etwa eines Feldscheers beilegten. Für solch einen Officier de santé hielt mich denn ohne weiteres mein Quartiergeber und wollte mir einen Kameraden in's Bett legen, wogegen ich protestirte. Als er dann auf mein Ersuchen mich zu einem Arzte geführt und ich mit dem Kollegen mich auf lateinisch verständigte, da wuchs dem guten Manne der Respekt gewaltig, bis ihm vollends offenbar wurde, ich sei Docteur en médecine. "Ah, c'est autre chose!" rief er und behandelte mich nun sehr achtungsvoll.

Da die Städte fast allenthalben schon mit russischen oder österreichischen Truppen überfüllt waren, so mußten wir nach unserm Rheinübergang elsmal in Dörfern übernachten, bis ich an den Ort meiner Bestimmung kam.

"Dorf Boun hinter Tropes, 29. Juli 1815. Liebste Aeltern, Schwestern und Freunde! 1)

Der Friede des Herrn sei mit Ihnen, der Herr grüße, segne und erhalte Sie! Wie herzlich grüße ich Sie, Sie im

<sup>1)</sup> Die Briefe gingen als Circulare nach München, Landshut, Schwarzhosen und an andere Orte.

beutschen Baterlande, ich im unheimathlichen, mir so entfrembeten Frankreich. Habe ich Ihnen gleich seit meinem Briefe aus Dehringen 9. Juli keinen schriftlichen Gruß mehr zugeschickt, tausendmal grüßte ich Sie doch im Herzen und in meinem Gebete.

Wir, mit unserem Transporte von 160 Mann und 21 Wagen befinden uns seit fünf Tagen in der Champagne, einer von Natur schon armen und unfruchtbaren Provinz, die durch Plünderungen und Durchzüge noch mehr verarmt ist. und gestern sind wir in Dörfern, in benen die Einwohner, welche nicht vorher schon entflohen waren, bei unserer Aufunft sammt ihrem Vieh die Flucht in die Wälder ergriffen; (während wir Einen Hügel herabkamen, sahen wir sie auf einem jenseitigen davonziehen.) Wir mußten einige von den Flüchtlingen auf= greifen und durch diese ben übrigen erklären lassen, daß ihre Häuser der Verwistung preisgegeben würden, falls sie nicht in dieselben zurückehrten. Ein Theil kehrte dann zurück. die Einwohner keinen Speisevorrath in den Häusern, ihr Bieh aber in den Wäldern haben und dieses nicht gutwillig heraus= geben, so sind wir genöthiget, Soldaten in die Balder zu schicken, um Schlachtvieh und Borspannpferde zu suchen. haben heut Rachmittag unsere Leute 3 Pferde, 2 Kühe und 3 Schafe eingebracht. Da wird es dann 8, 9 Uhr Abend, bis Mittag= und Nachtmahl zugleich eingenommen werden. Berweigerung des Unentbehrlichen macht die Soldaten schwierig, Hunger und Durst u. f. w. gibt Anlaß zu Diebstahl, Ginbruch und häufigen Prügeleien; überdieß glaubt man hier, in Feindes= land mehr fordern zu dürfen, da doch die erschöpften Einwohner nicht das Gewöhnliche zu leisten im Stande sind. Sie leiben viel, es ist wahr, aber boch bei weitem nicht so viel als die Deutschen, als namentlich die armen Sachsen gelitten haben. Damit tröste ich auch die Leute: "Ihr leidet sehr, aber euere Städte und Dörfer sind, wenige ausgenommen, nicht abgebrannt wie in Deutschland; euere Aerndte ist nicht zerstört wie in Sachsen — ihr habt den Feind noch kein Jahr lang bei euch; wir hatten euere Soldaten so viele Jahre." Run wundert cs die Leute, wie Deutschland habe so lang die Kriege aushalten können, das musse ein reiches, reiches Land sein, sie könnten es kein Jahr lang ertragen, ohne ganz ruinirt zu sein. — Das ist gewiß, daß Leute, die bloß vom Weinbau leben, ärmer

sind als die Getreidebauenden; denn der Wein geräth etwa alle 3 Jahre einmal. — Ein anderer Umstand, der hier der Dekonomie schadet, ist die Nothwendigkeit der Pferde zum Pflügen. Weder hier noch in Lothringen pflügt man mit Ochsen; hier zwar spannt man nur 2, 3 Pferde vor, in Lothringen aber haben sie 6—8 vor Einem Pflug nöthig, so hart ist der Boden. Daher es auch schwer ist, Ochsensleisch zu bestehen

kommen; fast nur Rühe schlachten sie.

Die Wohnungen auf dem Lande sind in der Regel viel besser als in Deutschland; mehrere, häufig sehr hübsch möblirte Zimmer, mehrere Kästen von hartem Holz, 6-10 Sessel, große Spiegel mit vergoldeten Rahmen, schöne Uhren, öfter Tapeten in den Zimmern der Bauern, Betten unter Baldachinen! Auch kleiden sich die Bauern, wie bei uns die Bürger; ich sah sammtne Beinkleiber und Röckeln. Der größte Theil ber Bauern trägt Zöpfe. Aber die Franzosen wenden gerne viel auf das Aeußere; der größte Reichthum vieler Bauern scheint mir in ihrem Hause, ihren Möbeln zu bestehen; ihre häufig vielen Pferde kann man aus dem oben erwähnten Grund nicht zu ihrem Reichthum rechnen, sie sind unentbehrlich zur Dekonomie; ber Reichthum an Getreidefelbern, Schlachtvieh ist viel geringer als bei den deutschen Bauern, daher sie auch schon auf dem Hund sind, ohngeachtet sie den Feind kaum 1 Jahr in ihrem Innern haben. Indessen barf man ihren Klagen nicht trauen, denn sie sind pfiffige Kunden, noch viel pfiffiger als bei uns."

In einem Dorf war ich bei Leuten einquartirt, die gar jämmerlich thaten, als sei ihnen von den durchgezogenen Truppen der letzte Bissen vom Munde weggezehrt worden. Ich machte daher wenig Ansprüche und wurde demgemäßschlecht gefüttert. Nun hatte ich einen gewandten Gesellen zum Diener, einen ehemaligen Gerichtsbieners. Gehilfen, der mir öfter sagte: "Sie sind zu gutmüthig, Herr Doktor, glauben Sie doch den Leuten nicht alles auf's Wort!" So rief er auch hier mich heimlich ab und führte mich um's Ec des Hauses zu einem sorgfältig verstopsten Kellerloch, räumte Stroh und Lumpen weg, und nun giderte und gackerte, fluderte und flatterte es brinnen

von versteckt gehaltenem Geslügel. Dießmal wurde ich auch ärgerlich und lieferte an's Schlachtmesser, was noth that.

In einem der verlassenen Dörfer wohnte ich im ebenfalls menschenleeren Pfarrhof. Hier fand ich in einer
großen Bibliothek sehr anziehende Sachen. Besonders
hätte mich eine wunderschöne Duodezausgabe des neuen
Testaments verlockt, sie mitzunehmen, und da verkündigt
worden war, in den verlassenen Quartieren werde man
plündern, so hätte ich keinen Raub begangen. Sleichwie
aber jene Drohung amtlich nicht ausgeführt worden, so
wollte auch ich meinem Gelüsten nicht nachgeben.

Zwischen St. Mikiel und der hübschen Stadt Barle-Duc sahen wir am Eingang eines Waldes mehrere
Parteigänger, die in unserem Angesicht ihre Gewehre
luden. Alle unsere Soldaten mußten auch laden, aber
jene zogen sich in den Wald zursick. — In Troyes, der Hauptstadt der Champagne entzückte mich die Domkirche
im "deutschen Styl," wie man damals glaubte die Gothik
nennen zu dürfen. 1)

"Im Ganzen haben die Franzosen, und so auch die französsischen Bauern, viel mehr Gewandtheit in der Behandlung der gewöhnlichen Lebensverhältnisse; sie wissen sich viel schneller in die neuen zu schicken und sie zu ihrem Bortheil zu benützen. Biele Bauernweiber hier fand ich so gewandt, so beredt, so artig und sein, als es bei uns nicht etwa die Bürgerfrauen, sondern nur die Damen aus höheren Ständen sind. Es hat somit das ganze Bolk einen größeren Grad von äußerer Bildung erreicht; in dieser Bildung thun es die niederen Stände den höheren so ziemlich gleich; es gleicht auch ein Franzose so ziemlich dem anderen, man trifft nicht so viele Originale und

<sup>1) &</sup>quot;Germanischer Styl" dürfte richtiger sein, da man außerhalb Deutschland, (in Frankreich, England, Spanien) die Gothik überau da da in Blüthe sieht, wo germanisches Element zur Geltung gekommen.

Individualitäten, wie in Deutschland, — nicht so viele tief, innerlich und wesentlich Gebildete." 1)

"Aber so schlau der gemeine Franzose ist, so dumm und wie vor den Kopf geschlagen ist er in Dingen, die seine Eitelsteit fränken. Was erzählt man sich hier noch am 29., 30. Juli, was hat man sich vor wenigen Tagen noch in Nancy erzählt? Es sei grundsalsch, daß die Alliirten in Paris, Napoleon stehe mit einer Armee von 300 Tausend Mann bei Lyon, Desterreich sei mit ihm verbunden, auch die Bayern zc. Die Franzosen trauen ihren eigenen Augen nicht; sie halten es sür ein Blendwerk, die Deutschen in Frankreich zu sehen, die so ost geschlagenen Deutschen; kamen sie vor  $1^1/2$  Jahren nach Paris, so geschah es durch lauteren puren Verrath der Marschälle und der alliirten und abgesallenen Fürsten des Rheinbundes."

"1. August. Dorf La Celle St. Chr (bei Joigny an der Yonne in Bourgogne.

Ein schönes, gesegnetes Land die Bourgogne, mit mehr Weinbergen als Ackerland. Hier sind die Leute nicht so verarmt wie in der Champagne; es gibt gut zu essen und guten Wein zu trinken, da wir dort nur herben, jungen und sauren bekamen, (von moussirendem nicht einen Tropsen.) — Die Einwohner sinde ich auch hier, wie in den schon gesehenen Provinzen, — die Bauern so komplimentös, die Bäuerinen so damenhaft, daß ich oft in Versuchung komme, wenn einer oder eine in's Jimmer tritt, sie als Herren und Damen zu behandeln. Bei unserer Ankunft sagen sie: Salut oder Soyez le dien venu, lassen Wein

<sup>1)</sup> Indem ich den letzten Theil obigen Sates auf sich beruben lasse, als eine äußerst schwer nachzuweisende Sache, will ich auch bezüglich der geringeren Berschiedenheit der Individuen erinnern, daß der neue Ankömmling in einem Lande sich hierin sehr leicht zu täuschen vermag. Uns fällt an fremden Familien, Nationen zuerst das typisch ihnen Gemeinsame auf, das sie von Anderen unterscheidet; die seineren Abschattungen innerhalb dieses gemeinsamen Familien – oder Bollstypus entdeden wir erst nach und nach. Ein verdienter Künstler, Kalmuck von Geburt, gestel sich in Deutschland recht gut, nur die unerträgliche Gleichsormigteit der Gesichter machte ihm Bein: Einem wie dem Anderen sehlten gleichmäßig die hervorspringenden Backen-Knochen!

bringen und stoßen an: A votre santé. Monsieur. Einer sagte zu seiner 10 jährigen Tochter: Eh bien, mon enkant, kaites vos compliments à ce Monsieur, il kaut l'aimer, puisqu'il est notre ami et qu'il est venu nous donner la paix. So schlau sind sie und so sprechen Bielc. Wir sind ihre Alliirte! — Was mir in Frankreich sehr wohl gefällt, ist, daß man den Unterschied der Stände wie in gesellschaftlicher Bildung, wie in Sprache und Kleidung, so auch im Benehmen nicht so spürt wie in Deutschland; Knecht und Bauer machen nicht viel Komplimente mit ihrem Maire oder ihren Adeligen. Desohngeachtet gehorchen sie in Sachen die geboten sind."

Da ich an einer Stelle meines Briefes erzähle, zwischen Saargemünd und Nancy hätten einige unserer Soldaten übel gewirthschaftet, geplundert, zerstört und zerschlagen, — an einer späteren aber "zur Ehre unserer Truppen" nachtrage, "baß von Nancy an die Mannszucht sehr strenge, fast überstrenge war," - so wird es wohl auf jener ersterwähnten Strede gewesen sein, baß in einem Quartiere ber Hausherr, ber mich und einen anberen Militärarzt für Ruffen hielt, uns in ben Keller führte, wo man bis zum Knöchel in ausgelaufenem Weine waten konnte; barin lagen noch Scherben, Flaschenkrägen u. f. w. Es seien Mrs. les Bavarois, die so gehaust hätten; das seien überhaupt schreckliche Menschen; dagegen Mrs. les Russes, die muffe er loben! Ob er den Stiel etwa umgebreht hätte, wenn er uns als Bayern erkannt? Als wir Abschied nahmen, fragten wir, ob er mit uns zufrieden sei. "Ueber die Maßen! Ja, wenn alle Einquartierung so wäre!" — "Nun, wir sind Bayern; benken Sie also nicht Uebles von allen Bayern!" Bevor er von seiner Bestürzung sich erholt hatte, waren wir fort.

Uebrigens wenn hier die Bayern gerechten Tabel ernteten, so vernahm ich an anderen Stellen auch lebhaftes Lob berselben, als der ordentlichsten unter den

deutschen Bundestruppen, und zwar als ich, nach Abgang der Alliten, ohne Uniform das Land durchreiste, mir also Niemand konnte zu Gehör reben wollen. Ja es hieß, die Urheber der geschehenen, ihnen zur Last gelegten Verwüstungen seien gar nicht sie gewesen, sonbern bie Württemberger. Am meisten warb Klage geführt über die Preußen, nicht bloß über Forderungen der Regierung, sondern über Ausschweifungen und übertriebene maßungen der Einzelnen, besonders der Unteroffiziere. Ja, brei altpreußische Offiziere versicherten mich, die preußischen Truppen hätten in Frankreich ärger gehauft, als die Franzosen in Preußen. Diejenigen aber, die sich dieser Ungesetzlichkeiten schuldig gemacht, hieß es dann wieder, seien nicht Alt-, sondern Neupreußen gewesen. (Im Jahr 1866 waren es umgekehrt die Altpreußen und etliche verpreußte sächsische Kleinstaatler, die sich bei uns in Bayern am unangenehmsten gemacht haben sollen, während die in Böhmen länger stationirten Westfalen gutes Zeugniß empfingen.) Das meiste Lob hörte ich unter sämmtlichen Alliirten-in Frankreich den Aussen ertheilen. Man sieht, wie schwer es ist, sich ein richtiges Gesammturtheil zu bilben. Selbst wenn man absieht von allen schiefen und unwahren Berichten, so bleibt das was der Einzelne erfährt, doch eine nur zufällige Mosaik von Bruchstücken der Wahrheit. Aber soviel vernahm ich Günstiges über das Betragen meiner näheren Landsleute, daß ich im unvollendeten Stück eines Briefes nach Berlin geschrieben finde:

"Ich habe mich... bei Eingebornen, Offizieren und Acrzten erkundigt. Sie wissen, daß einige Tage vor meiner Abreise von Berlin ein Major oder Oberst an der Liedertasel voll Salbung erzählte, wie daß die Bayern in Frankreich, "unsermüdet im Rauben und Stehlen" gewesen seien, — "unsermüdet, unermüdet," wiederholte der salbungsvolle Mann. Es ist salsch! Säß' ich an der Liedertasel ihm gegenüber, so

würde ich nicht schweigen, wie ich damals that, weil ich ihn nicht widerlegen konnte."

"Neber die sittliche, religiöse und politische Stimmung der Franzosen kann ich noch kein gründliches Urtheil fällen; denn die Sittlichkeit und Religion fallen nicht so in die Augen wie die Sitten. In den Religionsbekenntnissen scheint mir der ge= meine Franzose, trot des mangelnden Priesterunterrichts während der Revolution, doch mehr unterrichtet zu sein, als ein großer Theil der Einwohner des katholischen Deutsch= Der Bauer liest hier mehr, theilt sich häusiger mit; in jedem Bauernhause fand ich mehrere Bücher religiösen In= halts; darunter die Bibel mit Erklärungen. Wenn ich mit ihnen vom Christenthum sprach, so sagten sie, sie wären nicht bloß Christen, sondern Katholiken. Die Priester, die ich sprach, klagten sehr über Abnahme der Sittlichkeit seit der Revolution. - Ein Theil der Franzosen will Napoleon und spricht es sogar aus: ein anderer will der Aeußerung nach den König; ein dritter weder den einen noch den anderen."

Der Ort ber Bestimmung sowohl für den Feldetransport, mit dem ich reiste, als sür mich selber war Montargis mit dem bayerischen Hauptquartier, wohin wir zu Ansang August gelangten. Es war dieses die zweite Stadt' des Departements Orleans, Sit eines Unterpräsetten, damals 10,000 Einwohner zählend und ehedem von einem sesten Schloß beherrscht, von welchem ein französischer Marschall gesagt haben soll, er getraue sich von demselben aus ganz Frankreich zu erobern. Hier kam Mme. Suyon, die fromme Freundin Fenelons zur Welt; davon schienen mir aber die Leute nicht mehr viel zu wissen; außerdem war Montargis die Heimath jenes Ritters von Aubry, dessen Hund im Zweikampf des Gottesurtheils seinen (des Aubry) Mörder zu Boden gesstreckt und so zum Schuldbekenntnisse gezwungen.

Raum angekommen, erfuhr ich, daß ich das Schicksal haben sollte, mit anderen Aerzten nach Epinal an der

Grenze von Essät zurück zu wandern. Aber auf meine Erklärung, daß ich von der Regierung den Auftrag hätte, nach beendigtem Kriege nach Paris zu gehen, also wünschte, in dessen Nähe zu sein, versprach mir der Oberdirektor der Militärspitäler, Dr. Eichheimer, dem ich alsbald vorgestellt wurde, mich am Ort zu verwenden, von wo man in Einem Tag nach Paris kommen konnte, und schon am dritten erhielt ich hierüber bestimmte Entschließung und die selbstständige Behandlung der Spitalabtheilung für innerlich Kranke.

Anfänglich schien es mir, daß die Spitäler nicht sehr gefüllt sein würden, denn es gab schier mehr Aerzte (nämlich bei den Regimentern), als Patienten. Dieß aber änderte sich bald; unser Spital (d. h. meine Abtheilung und die des Dr. Fleschuez) wurde, als am Sitz des Ham zu uns nach und nach wohl ein Drittel der Armee, 1) theilweise allerdings mit leichten äußerlichen Krankheiten, z. B. der Kräße.

Schon nach wenigen Tagen stieg die Zahl meiner Patienten. Da wir Mangel an Raum hatten, so stunden in den meisten Sälen die Betten so eng, daß man nur mühsam mit seitwärts gewendetem Körper zwischen den langen drei Reihen sich durchschieben konnte. Bald wurden in einem Saal von 19 Kranken 17, in einem von 31 das Drittel, in jedem der 8 Säle Einzelne vom Nervensieder ergriffen. Meine Praktikanten und Krankenwärter geriethen in Schrecken, einige der letzteren machten sich davon. (Fünszehn unter den Nervensiederkranken bekamen große Geschwülste der Ohrdrüsen und dadurch Köpfe wie der Passauertölpel; von ihnen starben jedoch nur zwei.)

<sup>1)</sup> Die Schreiberin schließt aus anderen Notizen, daß es heißen solle: zwei Drittel.

Ich gebot nun, Tag und Nacht Thüren und Fenster ununterbrochen offen zu halten; als ich spät Abends aus meiner ziemlich entfernten Stadtwohnung wieder in's Spital kam, fand ich in einem Saal Alles verschlossen und von fünf Wärtern vier schlafend. Diese erweckte ich mit geswaltigen Ohrseigen, und in meiner Gegenwart mußten alsogleich Thüren und Fensterslügel ausgehoben und auf den Speicher gebracht werden. Von diesem Zeitpunkte an milberte sich nicht nur die Gewalt des Typhus in den von ihm Vefallenen, sondern es wurden auch nur mehr Wenige von den Neueingebrachten davon ergriffen. 1)

Als providentiell mußte ich es betrachten, daß ich schon als Student, in voller Jugendkraft und in der mütterlichen Pflege den Typhus durchgemacht; sowohl in Vohenstrauß als in Montargis wäre mir derselbe weit leichter gefährlich geworden. Und so schrieb ich benn:

"Ich glaube nicht, daß mir das Nervensieber mehr eins versetzen werde, theils weil das Mittel des Luftzugs gefunden ist, theils weil ich keine Anlage mehr zu haben scheine. Denn ich habe täglich 7—8 Stunden in den Krankenzimmern zusgebracht. Da gegenwärtig sich die Zahl der Gefährlichen versmindert und ich mich in den Charakter der Krankheit hinein=

<sup>1)</sup> Maurus Schenkel hat mir erzählt: Als Pfarrer mußte er einst eine arme Kranke auf einem Dorfe bei Regensburg mit den heiligen Sterbsakramenten versehen; die Stickluft im Zimmer nöthigte ihn das Fenster zu öffnen, und bald darauf sagte die Frau: "O Hochwürden, ich mein', ich bin schon gesund, seitdem das Allerheiligste gekommen ist." Das Häuschen hatte kurz vorher eine Ueberschwemmung durch die Donan erlitten und die Feuchtigkeit war durch Mangel an Lüstung zur Krankheitsursache geworden. Wie wichtig die immerwährende Ernenerung der Lust nicht nur bei Nervensiebern, sondern in allen Gesundheits- und Krankheitszuständen sei, hat sich dem Boll noch immer nicht genügend eingeprägt, wenn es auch bei den Aerzten wieder zu größerer Geltung gekommen ist.

242 5. Kapitel. Feldzug nach Frankreich. 1815—1816.

beobachtet habe, so genügen täglich 4—5 Stunden Aufenthalt in den Sälen."

Außer dem Typhus herrschte auch die Ruhr. Die Soldaten lungerten häufig in den Weinbergen herum, und da Viele des Traubengenusses völlig ungewohnt waren. erkrankten sie um so leichter am Uebermaß. Ich schrieb an die Generalität, es wäre gut, die Leute fleißig exerciren zu lassen, damit sie im Müssiggang sich nicht überäßen, dagegen durch Bewegung um so besser verdauten, und es wurde auch auf meine Vorstellung Rücksicht genommen; einstweilen aber verberbten die Ruhrkranken die Luft in ben Sälen genügend, daß ich einst, da ich ohnehin unwohl war, wie vom Blige getroffen zu Boben fiel, hinausgetragen wurde und das Spital eine Woche lang meiben mußte. In München wurde erzählt, ich sei tobt ant Krankenbett umgefallen. Zu Ohnmachten neigte ich zwar mein Lebelang, hier aber war es kein Wunder; mur wer es ersahren hat, weiß, was es um die Atmosphäre in einem Saale von Ruhrkranken ift. —

## Einmal schreibe ich:

"Der Posten, auf dem ich bin, ist gerade der mir ansgemessene; ich behandle ganz unabhängig meine Kranken und habe herrliche Gelegenheit zu beobachten; gastrische Krankheiten in der Auszeichnung wie hier sind mir mein Lebtag nie vorzgekommen; es scheinen mir die Stollischen Epidemien wiederzutehren; dann verlarvte und begleitete Wechselsieber, z. B. mit Apoplexie oder Lungenentzündung." 1)

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. "San Sie niet der Herr Ringseisen-Muck?" redete ein kranker Soldat, der als Landsmann aus "Schwoarzhof" sich zu erkennen gab, den Doktor an, der aber den Eltern und Bekannten des Mannes mit dessen Grüßen die tröstliche Kunde geben kann, derselbe habe nur die Krätze und sei im Uebrigen kreuzwohlauf.

Ein Soldat siechte hin an Heimweh. Ich versprach ihm, frühere Entlassung zu erwirken, aber es war zu spät, er konnte den Glauben an seine Heimkehr nicht mehr fassen und stard. Dieses entsetliche, zehrende Uebel ist im Felde, wenn es einen höheren Grad erreicht hat, schwer zu heilen, weil der davon Ergriffene weiß, wie schwer es hält, ihn, der fremden Sprache unmächtig, durch Feindesland heimzuschicken. Soll man ihm einen zweiten Mann zur Hülfe mitgeben? Wollte man dieß im einzelnen Fall auch gewähren, so würde erst recht das Uebel in der Armee sich verzehn- und verhundertsachen.

Gleich in ber ersten Zeit zu Montargis spielte mir ein Militär-Apotheker einen niederträchtigen Streich. Ich verordnete einem Soldaten eine starkwirkende Arznei und war überrascht, am nächsten Morgen auf meine Frage, wie oft sie ihre Schuldigkeit gethan habe, vom Kranken die Antwort zu vernehmen: Nicht ein einzigesmal. verstärkter Gabe gleiche Erfolglosigkeit bis zum mittäglichen Besuche. Nun verkostete ich das zubereitete Mittel; keine Spur bes charakteristischen starken Salzgeschmackes. Ich verkoste die Arzneien an den benachbarten Betten und sieh', alle schmecken völlig gleich. Nun rufe ich ben Feldapotheker herbei und halte ihm die Sache vor. "Ja," erwiderte bieser unwirsch, "wenn man all' das Zeug machen wollte, was Sie verschreiben!" Ich hatte aber wohl Rücksicht barauf genommen, daß bei so übermäßiger Krankenzahl man in ben Verordnungen nicht so eingehend individualisiren könne, wie in ruhiger Zeit. Erbost suhr der Mann fort: "Ich bin schon im polnischen und russischen Feldzug mitgewesen und weiß, was Gebrauch ift. Ich habe die Erfahrung, daß die Herren Aerzte selber an ihre Kunst nicht glauben und ich glaube auch nicht baran. Der Herr N." (ein Nichtbayer, ber noch jung

eine höhere Anstellung als bayerischer Militärarzt erhalten hatte) "ließ nur die Schwer- von den Leichtfranken absondern und dann verordnete er Infusum radicis valerianae — cum naphta für die Abtheilung rechts, sine naphta für die Abtheilung links." — Ich fragte einen Stabsarzt, der unter dem Genannten im polnischen Feldzug gedient hatte, und er bestätigte die Thatsache. Offenbar hatte nun der Apotheker meine Rezepte gar nicht gelesen, sonst hätte er bei der Verstärkung der Dosis denken müssen, daß man ihm könne auf die Schliche kommen.

Diese Erfahrung lag mir mit im Sinn, als ich später — und schon vor der Apothekerordnung vom Jahre 1842 — es als sehr wünschenswerth bezeichnete, daß ein Apotheker wohlhabend, ja reich sei, damit er minder in Versuchung komme, zu fälschen oder zu großen Rußen zu nehmen.

einem besonderen Theil bes Spitalgebäudes wohnten barmberzige Schwestern, welche ohne Zweifel in Friedenszeiten hier das Feld ihrer Thätigkeit hatten. Bald stellte ich die Anfrage, ob sie geneigt seien, die Pflege bei uns zu besorgen; anfänglich trugen sie Bebenken, boch als man am Ort mich näher kennen gelernt, da wurden sie zutraulich und erfüllten meinen Wunsch in so trefflicher Weise, daß ich allen Grund besaß, mich des gestellten Ansinnens zu erfreuen. — Bekanntlich hatte noch die republikanische Regierung in ganz Frankreich Nachfrage gehalten, welcherlei Krankenpflege und Verwaltung sich als die beste bewähre. Von benjenigen Orten, wo Nonnen die Schreckenszeit überlebt und sich wieder zum Dienst eingefunden hatten, kam einmüthig der Bericht, sie seien die weitaus vorzüglichsten. Auf dieses hin ließ ber protestantische Minister Chaptal die Einführung der barmherzigen Schwestern in die Spitäler sich angelegen sein und in der Folge übernahm die Mutter des Kaisers das Protektorat.

Bald erhielt ich außerhalb bes Spitals eine Praxis, die sich schnell ausdehnte und in den zwölf Wochen meines Aufenthalts mir viel Beschäftigung gab. Nicht nur aus ber Stadt, sondern aus einem Umfreis von 5—6 Stunden kamen die Patienten; bald gab es ein Krebsgeschwür auszuschneiben, bald einen Wasserbruch, bald bieß bald jenes; "bie Staaroperation ist vorüber," schreibe ich einmal, "ber Kranke sieht vortrefflich, Gott sei Dank!" Aber auch viele unheilbare Krüppel wurden dem fremden Doktor zugeschickt. Ein Dichter, Mr. B., ber, mit gichtischer Augenentzündung behaftet, aus Mangel an gehöriger Behandlung schon ein Auge verloren hatte, und dessen übriggebliebenes ich an Entzündung furirte, beschenkte mich mit allen seinen bichterischen Werken. Ich fürchte aber, daß ich sie nie gelesen habe. Einer wahnsinnigen Frau, die nackt auf die Gasse gelaufen war mit dem Ruse "Vive l'Empereur", erregte ich durch eine Salbe von Brechweinstein, am ganzen Körper eingerieben, einen allgemeinen heftig judenden Ausschlag und zugleich versette ich sie burch Eingeben von Brechweinstein innerlich in einen Zustand fortwährenden Brechreizes ohne wirkliches Erbrechen. Hierdurch erzielte ich nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mora = lische Ableitung, indem sie ihre Gebanken auf gar nichts anderes zu wenden vermochte, als auf ihr augenblickliches körperliches Elend. Diese Behandlung sette ich eine Woche fort, sie genas, und die Familie schrieb mir nach Paris und später nach Munchen, daß die Beilung eine bleibende sei.

Auch sonst wurde ich von einheimischen Aerzten bei Patienten höheren Standes zu Rath gezogen; Andere meiner französischen Kollegen ärgerten sich: "Was hat er

denn Außerorbentliches gethan, daß alle Welt zu ihm Es ist bloß die Neuheit." Und sie hatten Recht. Es waren sicherlich weniger meine medizinischen Helbenthaten, als meine beispiellose Wohlfeilheit, welche die Leute anzog, so baß ich in der ersten Zeit den Meinigen schrieb, sie würden sich irren, wenn sie aus meiner Prazis schlössen, daß ich mich bereicherte, vielmehr habe von etlichen Hundert Patienten, die freilich meist zu mir in's Haus kamen und in ber Mehrzahl wirklich arm waren, nur Giner gezahlt (einen Thaler). Gewöhnlich lautete die Anrede: "Tout le monde dit, que vous êtes si connaissant et si charitable." Aus der Stadtpraxis freilich erwuchsen mir mit der Zeit einige Goldfüchslein; aber auch hier hätte noch Mancher genug golbenes Gebächtniß zu einem Reisegelb für mich haben können, ber sich nicht bazu geneigt erwies, und begehren mochte ich nichts. Indessen trug mir die Prazis doch sonst mancherlei Vortheil ein. Am wichtigsten blieb mir die Erinnerung, daß man mir, dem Arzt aus bem feindlichen Heer, allen Ernstes Anträge gemacht hat, am Ort zu bleiben; ich müßte ja einsehen, daß ich große Praxis bekame. Ja ich schrieb mit Humor ben Meinigen, es sei mir die Sache auf's Gewissen gelegt worden, ich wäre es der Menschheit (der französischen?) schuldig; ja es schiene mir schon zum guten Ton geworden (so gut er in der Provinz sein könne) nicht ohne mich zu sterben ober zu erblinden. Daß bie Deutschen bessere Aerzte, überhaupt besser unterrichtet seien, mehr Literaturkenntniß besäßen, tiefer in die Wissenschaft gingen, das gaben die Franzosen zu. Aber, meinte ich, burch andere Reben derselben geärgert, bas macht ben Menschen nicht, sonbern die liebenswürdigen Manieren; auch haben die Deutschen gar keinen Geschmad, wiffen ihre Bücher nicht anzufangen und nicht zu enden, verstehen überhaupt kein Buch zu machen u. s. w.

Der in diesen Blättern schon einmal erwähnte Exprälat von Priefening, P. Rupert Kornmann, hatte mir durch Dr. Baierhammer, ich weiß nicht welches Buch anvertraut, um es unserm Kronprinzen zu übergeben.<sup>1</sup>) Da ich S. k. Hoheit nicht im Hauptquartiere traf, überschickte ich es ihm mit einem Brief, worin ich für seine Verwendung um meine militärische Anstellung dankte, und erhielt folgende Antwort:

"Mich freut sehr, mein Herr, daß durch meine Verwendung uns ein würdiger Mann mehr geworden ist, dessen persönliche Bekanntschaft zu machen mir sehr angenehm sein wird. Ich wünschte, Sie drückten meinen Dank aus dem von mir hochgeschätzten Verfasser des übersandten Werkes. Wäre Freifrau v. Arnim, des berühmten Savigny Schwägerin, die vor dem Ausbruche des Krieges im Jahre 1809 und während demselben zu München gewesen, so vergessen Sie nicht, wenn Sie ihr schreiben oder sie sprechen, auszurichten, welches Vergnügen mir ihr gütiges Andenken gewährt. Verbleibe Ihr Ihnen wohlgeneigter Ludwig, Kronpr. Paris den 31. August 1815."

"Ich wohnte bisher (Anfang September) bei einem Notaire, der sich sorgfältig gehütet hat, mir nur ein mal mehr vorzussen, als streng vorgeschrieben ist, häusig aber auch das mir nicht gab. Ohngeachtet ich täglich drei Bouteillen Wein fordern konnte, aber stets pur eine trank; ohngeachtet ich meinen Herrn Bedienten (welcher wieder zwei Domestiken hatte) verabschiedete und keinen neuen nahm, also die Leute erleichterte; ohngeachtet ich kein Frühstück begehrte (wie es doch gewöhnlich ist), sondern

<sup>1)</sup> Die "Sibylle der Zeit", in deren drei Bänden Anführungen aus berühmten Schriftstellern aller Epochen schildern was sein soll und was nicht, sandte mir der Herr Prälat schon früher, um sie als Zeichen seiner Achtung Savigny zu überreichen. P. Kornmann hatte wegen seiner literarischen Arbeiten einen Ramen im ganzen katholischen Deutschland. Ein Singspiel von ihm: "Die guten Unterthanen," ist in Regensburg unzähligemale, besonders von Studenten ausgeführt worden.

im Spital frühstückte: so bekam ich doch nie einen Tropfen guten Wein, selbst am Tag des heiligen Louis nicht, einem Nationalfest ber königlich Gesinnten — und mein Notaire, gleich Frau und Kindern in Paris geboren, war eifrig könig= lich — nur lauter herbe, wässerige Tisane, täglich zweimal dicselbe leere Fleischbrühe zu Mittag und Abend, dann ver= sottenes Rindsleisch, Kaninchen= oder Kalbsbraten (beides mir zuwider), Birnen, bisweilen mehr ober minder reife Pfirsiche; Abends, was Mittags übrig blieb. Dieser schlechten Kost hatte ich wahrscheinlich zum Theil meine Krankheit zu tanken. Sechs Wochen ertrug ich es hier, (endlich konnte ich die Lapins nicht mehr aushalten;) als ich gestern auf der Municipalität, wo der Bater zweier kleinen weiblichen Augenkranken meiner Praxis, ein Beamter, mit zu Gericht saß, eine andere Wohnung be= gehrte, da wußte man nicht, wie man sie mir vornehm genug anweisen sollte; man gab mir ein Billet als "Médecin en chof" und schickte mich zum ehemaligen Sousprefet, unter Bonapartes Regierung die zweite Person im Departement, seit dem 18. August seiner Dienste entlassen. Hier ging es hoch und gewaltig her; was ich vorher zu wenig gehabt, hatte ich zu viel. Das war also doch ein Vortheil, den ich aus meiner Stadtpraxis gezogen. Dabei war es mir interessant, die politischen Gegensätze zu beobachten."

Der Souspréset, als der erste Mann der Stadt, war, versteht sich, ausgeklärt; desgleichen sein Sohn, seine Schwiegertochter. So bestritten sie denn auch die Möglichsteit von Geistererscheinungen. Sanz ernsthaft fragte ich einmal mit sinsterer Miene: "Soll ich Einen beschwören?"
...,Um Gotteswillen nein," riesen sie entsetzt, ich sah ihnen ganz darnach aus, als ob ich's im Stande wäre ...,Aha," lachte ich triumphirend, "also Sie glauben daran."

In den Ruf nach beutscher Einigkeit stimmte ich aus voller Seele ein, meinte aber damals wie heut nicht eine auf unmoralischen Grundsätzen aufgebaute Einigkeit ober eine der Geschichte, dem Recht und der Vernunft in's

Gesicht schlagende Gleichmacherei der verschiedenen deutschen Reiche. In diesem Sinne schrieb ich:

"Wer noch nicht überzeugt ist, wie nothwendig uns Deutschen feste Einigkeit und Vergessen aller kleinlichen Gifersucht, ber, wünsche ich, möge ja nach Frankreich kommen. Wie sie noch trozen, im Gefühle der Stärke ihrer politischen Einheit) denn gegen uns sind Königliche und Bonapartisten ze. alle einig) und wohl wissend, daß wir deutsche Esel und Bärenhäuter auch in Ewigfeit nimmer einig werben, immer einander bie alten Günben vorrupfend, obwohl man uns schon so oft mit Kolben gelaust und die Einigkeit eingebläut hat. "Rächen wir uns nicht, unsere Kinder werden es thun," so sagen sie, und wahrhaft, sie werden wieder nach Deutschland kommen, wenn wir uns nicht alle in einen Bündel zusammenthun. "Glaubt ihr," sagen sie, "wir dulden von euch das, was ihr von unseren Soldaten er= duldet, wir eine Nation, von euch einer Proving? Wir sind 20 Jahre lang bei euch gewesen, wir wollen euch nicht rathen, ein Jahr, ja nur ein halbes bei uns zu bleiben. Sind wir gleich entwaffnet, der gewöhnlichen Waffen beraubt, es gibt noch andere; kommt es dahin, so werden wir zwar noch mehr leiden als gegenwärtig, allein von euch würde keiner entrinnen und wir sind dann gerächt." Also sprechen sie, um Gotteswillen! Ich antworte zwar, versteht sich, doch darf ich nicht Alles sagen, was ich denke, denn ich habe mit meinem Spital noch hier zu bleiben, wann auch unfere Soldaten schon abgegangen sein werden, — habe übrigens deswegen nichts zu fürchten, weil ich schon ziemlich bekannt und beliebt bin, und meine Armenpraxis täglich zunimmt. — Es ist zwar gewiß, daß die Franzoscn uns durch Drohung schrecken wollen; indessen ist nicht Alles leere Drohung. — In der That macht es ihnen Ehre, daß sie sich nicht lange wollen druden laffen; unser aber ist die Schande, die wir, neidisch und deswegen durch getheilte Kraft geschwächt, auf uns herumtreten und herumstampfen lassen."

Die nämliche Gottheit, welche heute so Viele vor dem Altar des Preußenthums niederwirst, der Erfolg, dazu das vermeinte vaterländische Interesse und leider auch der persönliche Eigennut (schnelles Avancement und dergleichen für das Vaterland hochwichtige Dinge)

hatten bamals viele unserer bayrischen Offiziere zu Gunsten Rapoleons benebelt. Wie heute ein falsch verstandenes, vielmehr ein bloß vermeintes Deutschthum,\*) so beherrschte solche damals ein übelangebrachter, weil selbstsüchtiger bayrischer Partifularismus und mich machte es bitter, wenn es schien, als wollten dergleichen Leute lieber die Franzosen nochmal bei uns im Lande sehen, den glücklich hinausgeschlagenen Einsluß derselben verewigen, als den Groll gegen Preußen zu lassen. Meine Meinung war, ein kleineres Unrecht dem Bruder verzeihen sei ja doch leichter, als ein größeres vom Ausländer dulden. Das hielt ich in meiner Begeisterung für unmöglich, daß jener Bruder noch einmal Anstalt machen könnte, uns zu drosseln.\*) Uebrigens schrieb ich ein andermal:

"Der große Vortheil dieses Krieges ist, daß in Zukunft jede Verbindung einer deutschen Macht und besonders Bayerns mit Frankreich nicht bloß unvolksmäßig, sondern auch gegen die Reigung des Soldaten ist. Denn alle bayerischen Soldaten, die früher den Franzosen nicht seind waren, sind es jest geworden."

<sup>\*)</sup> Spätere Anm. der Schreib. Rachdem diese Erinnerungen in den hist. pol. Blättern erschienen waren und zwar Obiges 1875, machte ein Berichterstatter in einer besannten historischen Zeitschrift 1883 zu den beiden hier mit Sternchen bezeichneten Stellen in Klammer den Ausruf: (1875!!) und wiederum: (1875!) Wir wollen dem Staunenden erklären: Unter echtem, nicht vermeintem Deutschthum würde Ringseis ein solches verstanden haben, das nach Recht und Gerechtigkeit strebt. Und was das Weitere anlangt, war er nicht der Meinung, daß Ersolg und glorreiche Siege an und sür sich ohne Reu und Leid ein Begangenes sühnen. 1875 und was vorausging macht 1866 nicht ungeschehen. Und der Kultursamps, stellt er vielleicht eine Liedslosung vor, die der mächtigere deutsche Bruder dem minder mächtigen läßt angedeihen?

"Montargis den 15. Oktober 15.

Theuerste Aeltern, Schwestern und Freunde!

Der Fricde bes Herrn sei mit Ihnen. Ich grüße Sie alle aus innerem Herzensgrund und freue mich ber Stunde, in ber ich mein beutsches Baterland wieder betreten und Aeltern, Schwestern und Freunde wieder sehen werde. Wie will ich mich niederwersen, wenn ich wieder auf deutschem Grund und Boben stehe, und Gott banken, und entzückt die erste beutsche Scholle füssen! Denn hier kann es unser einem nicht wohl werden, hier weht eine Luft, die keiner deutschen Brust behagt. Alle Deutsche hassen, verachten ober ertragen sie, immer halten sie sich für die erste, gebildetste, unbesiegte und un = besiegbare Nation.1) Glaubt ihr etwa, daß sie bei Leipzig seien geschlagen worden, oder in der Schlacht beim "Schönen Bund"? oder hie und da und dort? O ihr Narren und Leichtgläubige! Sie haben sich hie und da zurückgezogen wegen Berrath, wegen lauterem, purem Berrath. In der Schlacht bei Leipzig haben 40,000, sage vierzigtausend Sachsen und ich weiß nicht wie viele Tausend Bayern die französische Sache verrathen und sind übergegangen ze. Und in ber Schlacht bei Belle Alliance haben französische Generale selbst den Raiser verrathen; welche Generale? je nun, das wissen sie selbst so genau nicht. "Hi hi hi, bi hi," wie haben sie gelacht über meine Un= wissenheit, der ich in meiner deutschen Ginfalt wirklich glaubte, sie wären in diesen ober jenen Schlachten geschlagen worben. "Wie ich nur so etwas glauben könnte, Franzosen von Deutschen geschlagen!" — Ob sie benn die Deutschen nicht für tapfer hielten? "Für groß wohl" (das will sagen plump), "aber so tapfer wie die Franzosen? — das wäre doch ein wenig stark." Wenn ich fragte, ob sie es benn unbilliger fänden, daß die Deutschen alle Länder deutscher Zunge, z. B. deutsch Loth= ringen2) und Elsaß mit Deutschland vereinigen wollten, als daß ihr Raiser Hamburg, Bremen 2c. mit Frankreich vereinigte,

<sup>1)</sup> Im Brief sind die 4 Beiwörter in Steigerung unterstrichen von einem bis zu 4 Strichen.

<sup>2)</sup> Der deutschredenden Ortschaften gibt co in Lothringen allerdings beute nur wenige mehr, obschon die Lothringer großentheils deutschen Ursprunges sind.

was gaben sie zur Antwort? "Db wir nicht gleich auch Paris nehmen wollten; ihr Kaiser habe Deutschland erobert und darum das Recht gehabt, cs mit Frankreich zu vereinigen." Wir aber haben Frankreich nicht erobert? "Hihihi!" Ja was haben wir denn, wie sind wir denn hereingekommen? "Hibihi, hihiki" — Der Kaiser Franz? "Ist ein Tropf" (un lache). — Warum? "Weil er sein eigen Blut" (ben Romulus) "verrathen hat." 1) Sie sind voll Ungeduld über unsern langen Aufenthalt und drohen mit weiß Gott was allem. "Was sie denn sagen würden, wenn wir Deutsche auch 20 Jahre in Frankreich blieben, als lange ihre Landsleute in Deutschland waren?" - "Hahaha, sie, Franzosen, würden so was nicht leiden, wir wären zulett doch nur Deutsche, wir haben einen breiten Rücken zum Tragen" (wie bie Ochsen; wir sind zum Tragen und Ziehen geboren). — Und wäre dieß etwa bloß des Pöbels Meinung? Ach nein, dessen Meinung in diesen Stüden ist noch zehnmal so did und massiv, cs ist die herrschende Meinung, so denken die Sousprésets et samille. Daß es einzelne Ausnahmen gibt, ist kein Zweisel; aber jenes ist die herrschende. Ich habe hier durch meine ausgebreitete medizinische Praxis mehr Berührungen als jeder meiner Lands= leute mit den Franzosen, und habe mich ziemlich umgeschen. Reulich war ich bei einer obrigkeitlichen Person hier zu Gast mit fünf Maires aus der Gegend. Die Frau eines Maire machte mir das Kompliment, daß ich gebildet wäre (fast) wie ein Franzos; aber, setzte sie hinzu, die Franzosen waren auch viele Jahre in Bayern. So find die Franzosen nur so lange und deswegen so artig und manierlich gegen die Ausländer, als und weil ste glauben, die ganze Welt sei in ihre liebens= würdigen Manieren zc. verliebt und alle Welt wolle von ihnen lernen und nach ihnen sich bilben. Sie schließen bas baraus, weil jede deutsche Mamsell französisch plappert und auf jedem Lauskamm "Paris" steht. Sobald man sich herausnimmt,

<sup>1)</sup> Der Souspréset, sein Sohn und seine Schwiegertochter sanden es barbarisch, daß Kaiser Franz den Gemahl seiner Tochter betriege. "Er hat noch," entgegnete ich, "viele Töchter in seinem Reich, die ihm ebenso am Herzen liegen müssen, darum befriegt er den Mann der Einen."

selbst etwas sein und bedeuten zu wollen, so gerathen sie in ein naives Erstaunen, und sagen einem mit den zierlichsten Worten, den unschuldigsten Zweiseln und Phrasen die dicksten Sottisen, dergleichen ich oben anzusühren die Ehre gehabt habe. 1) — Unser Spital ist drei Monate hier, und noch haben wir die geforderten (600) Leintücher und Hemden nicht alle erhalten, unsere Kranken liegen Wochenlang im Schmutz: so wissen sie hinterlistig immer die Lieferungen zu hintertreiben ober zu verzögern.

Was ich auf dergleichen Aeußerungen antworte? (Ich hielte es für einen Verrath an der Ehre meines Vaterlandes, gegen solche, wenn gleich sehr zierlich vorgebrachte Sottisen zu schweigen.) Ich antwortete auf den ersten Punkt, daß sie die erste, große Nation scien: "Was macht die wahre Größe einer Nation, nicht wahr, Religion, Tugend, Rechtlichkeit, uneigen= nützige Baterlandsliebe, Forschen nach Wahrheit und nach den höchsten Gütern 2c.? Ucbertrefft ihr darin die anderen Bölker, namentlich die Deutschen? Ihr waret eine kurze Weile politisch groß; daß aber euere politische Größe nicht auf ben einzig haltbaren Grundpseilern beruhte, beweist der schnelle Umsturz derselben. Was sind cuere Manicren, euere feinen Sitten, von denen ihr sagt, daß die ganze Welt sie nachahme? Ein schlechter Ersat, und ein schlechter Mantel für den Mangel höherer Güter.2) Glauben euere Landsleute nicht, sie hätten schon alles, weil sie biese Manieren haben? Sind diese Manieren nicht Lug und Trug? Was braucht der innerlich Gute und Tuchtige viel äußeres Wesen? Hatten der Herr Jesu Christ und die Apostel dergleichen Manieren? Ihr findet es ja gar unhöflich von uns, daß wir den Herrn Jesu Christ und ben lieben Herrgott duten?... Daß ihr euch einbildet ihr wärt

<sup>1)</sup> Erinnern übrigens die französischen Rodomontaden nicht an die beutigen Berlinaden? Sieger und Besiegter sprechen freilich verschieden, aber der Geist ift hier derselbe.

<sup>2)</sup> Ich weise zurück auf das was ich eingangs des Kapitels gesagt habe, daß meine Auffassung der französischen Zustände in verschiedener Rücksicht eine einseitige gewesen. Daß aber nicht Alles an meinen Klagen unbegründet war, ergibt sich aus den angeführten Thatsachen.

die größte Nation, kommt von euerer Unkenntniß der übrigen Bölker her. Bon dem, was außer Frankreich vorgeht, wift ihr nichts, die deutsche Literatur kennt ihr gar nicht, wie könnt ihr über sie urtheilen? Wenn sogar die Stimmsührer unter euch, 3. B. der Moniteur, so unwissend sind, um zu behaupten, der König von Preußen habe in London preußisch gesprochen, was foll man von den übrigen denken? (Hier fragte mein Hreußen für eine Sprache?") Wenn sie über die Oesterreicher und Preußen schimpften, in der Boraussetzung, daß ich das gerne hörte, so fagte ich: "Ich bitte Sie, zu bebenken, daß die Desterreicher und Preußen Deutsche sind, und daß ich mich auch zu den Deutschen zähle. Was den Kaiser Franz betrifft, so sichert gerade die That, wegen der ihr ihn verachtet, ihm die bleibende Verchrung von Deutschland und der Nachwelt. Und mit welcher Inkonsequenz verachtet ihr ihn! Ihr tadelt euern König, daß er das Wohl seiner Dynastie dem Wohl und Willen des ganzen Volkes vorziehe? Müßt ihr also nicht den Kaiser Franz loben, daß er stark genug war, die Wünsche und das Wohl seines Volkes, das laut den Krieg gegen Frankreich verlangte, vor dem Wunsche seiner Tochter zu berück= sichtigen? — Ihr sagt, ihr seid nicht besiegt, so wie wir es nicht waren, benn nur unsere Armeen waren geschlagen, nicht das deutsche Volk; oder wenn ihr uns besiegt nennt, so seib ihr es auch mit dem nämlichen Rechte zu nennen"... versichere Sie, daß man sich durch solche Reden in Respekt sett."

"17. Oktober. Gestern wurden die Friedensbedingnisse bestannt; Frankreich verliert eine halbe Million Einwohner, zahlt (?) Millionen Franken zc. Ganz Deutschland ist über diesen Frieden misvergnügt, weil wir Essa und Lothringen nicht ershalten. Die Franzosen klagen über suchtbares Unrecht, sprechen von Rache, die ihre Kinder nehmen müßten eines so schimpsslichen Friedens willen . . . . Biele schreiben, was ich sür die armen Kranken thue, einer besonderen Vorliebe sür die Franzosen zu. Als ich daher einmal äußerte, es sei ganz natürlich, daß alle Länder deutscher Junge, also auch Essa mit Deutschland vereinigt werden, sagten meine Wirthsleute: Est-il possible que vous désirez cela, puisque vous aimez tant les français, pour leur faire tant de bien? . . .

Die Freunde aus Nürnberg grüße ich aus voller Scele. Und nun Gott empfohlen . . . Liebe und Gebet gegen und für Euren Nepomuk."

Anstatt das einseitige Prinzip der Nationalität zu betonen, hätte ich freilich besser gethan, auf die List und Ungerechtigkeit hinzuweisen, durch welche das Elsaß uns einst geraubt worden und welche uns doppelt berechtigte, das wiedereroberte festzuhalten. An eine schnöbe Behandlung der wieder mit uns vereinten Brüder dachte ich aber auf keinen Fall.

Noch hebe ich folgende Briefstelle aus:

"... Ich habe in einem früheren Briefe geschrieben, daß ich mein Urtheil über die Religion der Franzosen zurückhalten wollte. Ich muß gestehen, daß es damit sehr schlecht aussieht. In Deutschland halten die katholischen Christen doch noch auf die Werke und den äußern Gottesdienst; hier trifft man auch das wenig. Die Kirchen stehen leer, nur von einigen Frauen besucht. Von den Priestern, die ich gesprochen, scheinen die Meisten Bossuet vor Fenclon zu ehren. Gegen Letteren haben sie etwas."

Meiner bamaligen Meinung nach stellte der französische Klerus den Papst zu hoch. Man weiß aber, daß Frank-reich und seine Geistlichkeit weit öfter am Gallikanis-mus krankte als an übertriebenem Ultramontanismus.

Ad vocem Fenelon: Unter mehreren Gliebern seiner Familie (Salignac be la Mothe), die ich kennen lernte, befand sich ein Offizier, welchem München in gutem Anbenken geblieben war. Denn als er einmal mit einem Kameraden nach Mitternacht dort angelangt war, da hatte die aus dem Schlaf geweckte Wirthin zum schwarzen Adler sie beide mit so rührender Freundlichkeit empfangen, selber in der Küche für ihre Verköstigung gesorgt und Alles auß beste zurichten lassen, daß es ihm unvergeßlich blieb.

256 5. Kapitel. Feldzug nach Frankreich. 1815—1816.

Nebenher hielt er auch was Rechtes auf das baperische Bier.1)

Ju Anfang Oktober sing man an unsere Spitäler auszuleeren, bas von Montargis nach Joigny, Augerre und Sens, bas von Orleans und Pithiviers nach Montargis. Unser Ausenthalt hierselbst neigte also zu Ende. Der früher ertheilten Genehmigung gemäß gedachte ich aber nicht mit der Armee zurück zu kehren, sondern wenigst auf einige Wochen nach Paris zu gehen und ward ansgewiesen, dis zur Auslösung des Spitals in Montargis zu bleiben, zuvor aber, sobald sich durch Evakuation der Krankenstand dort mindere, die Leitung des Spitaldienstes vom Herrn Ob.-Feldsp.-Chir. Dr. Adam Fleschuez zu übernehmen. Von Paris aus hoffte ich, nach Deutschland zurückehrend, die noch nicht gesehenen Universitäten Göt-tingen, Marburg, Heidelberg und Tübingen zu besuchen.

"19. Oktober. Gestern seierten der Stadsarzt Strasser (der ein sehr kenntnißreicher Arzt), Dr. Kronen, die Brüder Abam und Thomas Fleschuez und ich auf dem Zimmer des Letzteren seinen Abschied von hier bei Elser Rheinwein. Es wurde viel gesungen und angestoßen, unter andern und zwar vor allen andern auf die Gesundheit des Herrn Hofrath Röschlaub. Keiner von uns dachte daran, daß der 18. Oktober sei. Nun so ward er unwillkürlich geseiert und zwar bei deutschem Wein."

<sup>1)</sup> Es fällt mir dabei ein, wie ich in Landshut einmal mit Bruder und Kameraden spazieren gehend, etliche von der norddeutschen Küste berabgekommene Portugiesen aus Napoleons Heer begegnet, angeredet und auf mein Zimmer zu Bewirthung mit Bier und kalter Küche geladen hatte; auf mein Bedauern, ihnen keinen Wein vorsetzen zu können, erwiderten sie: "O hätten wir daheim ein Getränk wie dieses, wir wollten auf den Wein verzichten!" Aber es war auch Bier von dazumal.

## 2. Paris. Abgang aus Frankreich.

Abschied von Montargis; die Einwohner; Aufforderung; süßes Gift. Hochzeiten. Ueber Fontainebleau nach Paris; Adressen, Patienten. Beim Kronzprinzen. Quartiere. — Pariser Aerzte. Die Stadt; Patriotisches. Berichtigung. Bekanntschaften, Anekoten. Reise an die Grenze.

"Paris, den 30. Oftober 1815.

## Liebste Acltern 2c.!

... Den 24. habe ich das Spital, das ich in den letzten Tagen allein besorgte, gänzlich ausgeleert, und die Kranken vorwärts nach Joigny geschickt. Den 25. ging das 11. Regiment von Montargis ab, und ich blieb allein zurück, der einzige Baper und Deutsche. Ich ging nicht mit dem Regiment, weil ich in den letzten geschäftvollen Tagen nicht Zeit hatte, meine Sachen zu ordnen, und weil ich wußte, daß für mich gar keine Gefahr sei, einen Tag länger zu bleiben. Denn die Einwohner waren mir zugethan . . . Mehrere haben mir am Tage vor meiner Abreise noch mit Thränen gedankt. Ein französischer Oberster der Artillerie, dem bei Dresden der Schenkel zer= schmettert wurde und ber in ber Folge den Beinfraß bekam, ein junger unterrichteter Mann, ließ mir burch seine Schwester eine schöne goldene Uhrkette mit goldenem Schlüssel überreichen, 4 bis 5 Louisbor von Werth. Dieser, mit dem ich öfter über die Religion Christi Worte zu wechseln hatte, sagte zu mir: Wenn das, was Sie hier für die Kranken gethan, Folge Ihrer Religion ist, so habe ich alle Achtung vor derselben. Ich rieth ihm, der nach philosophischer Ueberzeugung strebt, St. Martin zu lesen, den weder er noch in Frankreich irgend Jemand, womit ich davon sprach, nur dem Namen ober bem Titel seiner Werke nach kannte. Vom Vater meiner zwei kleinen Augenfranken bekam ich vier Louisbor.

Ich ging den 25. auf die Municipalität, um einen Borspannwagen für den folgenden Tag zu begehren, den man mir mit der größten Höflichkeit zusicherte. Ueberall, wo ich an diesem Tage noch Bisite machte, sand man sich geschmeichelt durch das Vertrauen, das ich den Einwohnern bewies dadurch, daß ich noch einen Tag ganz allein in ihrer Mitte blieb. 1)

<sup>1)</sup> An diesem Einen Tag, den ich nach Abzug der Truppen noch in Montargis zubrachte, wurden daselbst etwa ein Dutend bis

Mein Hausherr setzte alten Wein auf, und die immer reichlich versehene Tafel war es an diesem Tage noch mehr. wollte mich fühlen lassen, daß man in Frankreich den Reisenden vom Soldaten unterscheibe, und wie zuvorkommend man jenen Doch konnten sie nicht unterlassen, unter alle biese Artigkeiten einiges sutze Gift zu mischen. So z. B. sagten sie scherzend, daß ber kleine Enkel meines Hausberrn, von 16 Monaten, vielleicht einmal die Shre haben würde, mich in Bapern zu sehen und ben Besuch zu erwidern. Ich entgegnete, ebenfalls scherzend: Eigentlich wären wir Deutsche noch Schuldner an die Franzosen; denn sie hätten uns während zwanzig Jahren die Ehre ihres Besuches geschenkt, den wir minder artige Deutsche nur auf einige Monate erwidert hätten; übrigens sei ich den Franzosen zu gut, als daß ich wünschen sollte, sie möchten anders benn bloß wie Reisende kommen; ganz Deutschland sei seit einigen Jahren wie ein Jgcl, ganz borstig und stachlig von Speeren, sobald sich ein Feind nähert, es sei baber schlechterbings unmöglich, etwas dagegen zu gewinnen, jeder Versuch von Seite Frankreichs, Deutschland zu verkleinern, muffe daher die Verkleinerung Frankreichs nach sich ziehen." Diese lette Aeußerung, die allgemeinen Waffenübungen in Deutschland betreffend, brachte sie ein wenig in Verzweiflung. Sie kamen wieder auf die Preußen, und zwar zu ihrem Nachtheil zu Ich entgegnete: "Ich halte Sie für viel zu gerecht und für viel zu einsichtig, als daß Sie ein Bolt tadeln sollten, das so viel Nationalsinn gezeigt hat, somit eine Tugend, wegen der man vorzüglich die Franzosen rühmt, ein Volk, das aus Liebe zum Vaterland alles geopfert hat; wenn Sie die Preußen nicht lieben, was nicht möglich ist, so können Sie ihnen doch Ihre Achtung nicht versagen ze." Mein Hausherr und mehrere baten mich, ihnen von Paris ober aus Bayern zu schreiben.

Ich fuhr in einer sogenannten Patache, einem vierectigen, inwendig mit Sammt bekleideten Kasten, über Nemours nach Fontainebleau."

In dieser Stadt, wo ich noch bayerische Truppen fand, hatte ich Quartier bei zwei alten Fräulein, Schwestern,

dahin verschobene Hochzeiten theils aus der Stadt, theils vom Lande gehalten, wobei sie mit Musik durch die Straßen zogen.

welche sich höchlich verwunderten über meinen geringen Brodverbrauch; in Rußland, betheuerten sie mir, sei die französische Armee durch den Mangel an weißem Brod zu Grunde gegangen. Sie erzählten mir aber auch, zum schönsten Glück ihres Lebens gehöre es, daß sie während der Gefangenschaft des heiligen Baters Pius VII. in Fontainebleau täglich seiner heiligen Messe beigewohnt hätten.

In Essone waren noch Sachsen und Preußen. Ich wohnte bei einem Müller von 48 Jahren, die Frau war 40 alt, beibe aber von jugendlichem Aussehen, beibe wahrhaft schön; hier war ich recht lustig, der Müller ein fröhlicher Geselle, er sang und ich sekondirte. Auf der Municipalität, wo ich wieder eine Patache begehrte, drückte mir der Mann, mit dem ich zu thun hatte, freundlich die Hand: "Oh comme vous êtes doux!" und suhr fort: "Ja, wenn alle Soldaten so wären! Sie sollen gutes Duartier haben und morgen um halb 7 Uhr wird ein gebeckter Wagen dei Ihnen halten." Gesagt, gethan, zur rechten Zeit stund eine sehr gute Kutsche, mit zwei Pserden statt Einem, vor meiner Thür, meine Müllersleute nahmen freundlichen Abschied und fort ging's nach Paris, wo ich benselben Tag (28. Ott.) um 11 Uhr ankam.

Berschiedene meiner Patienten in Montargis hatten mir Abressen an Verwandte mitgegeben und so fuhr ich denn gleich mit einem Fiaker zu einem Kaufmann (in der Rue St. Honoré, glaube ich), der mich sehr freundlich empfing, mich mit altem Wein bewirthete, und sogleich wurden mir zwei Augenpatienten vorgeführt und mir versprochen, mich zu einem dritten zu bringen; dieser dritte wollte dem Arzt, der ihn heilen würde, 60,000 Franken bezahlen; "ich werde ihn aber wahrscheinlich auch nicht heilen," meinte ich, und da mir nichts erinnerlich ist von

einer Einnahme von 60,000 Franken, so war meine Prophezeiung, wie es scheint, eine richtige.

"Gestern hörte ich, daß unser Kronprinz noch hier sei und heute, den 30. abgehe. Ich ward ihm durch seinen ersten Abjutanten, Major Baron Gumppenberg vorgestellt, mit noch sechs andern Offizieren vom Generalstab; er sprach mit jedem derselben einige Worte, und auch mit mir, über Frau von Arnim u. s. f., und schoß wie ein Pfeil wieder zur Thür hinaus.

Ich wohne hier über 4 Treppen (84 Stufen) in einem elenden Zimmer; cs ist aber noch golden gegen ein daransstoßendes, worin ein verabschiedeter spanischer Offizier wohnt, (den ich öfter Guitarre spielen hörte;) das Bett nimmt fast die ganze Breite seines Zimmers ein, und aufrecht stehen kann man nur in Einer Richtung, nämlich wo das Dach die Zimmerswand berührt."

Nach 4 Tagen wurde ich von Amtswegen einquartirt bei einem gutmüthigen Mann, einem Spielwaarenhändler, der alle seine Waaren aus Nürnberg bezog und erst vor'm Jahr dort gewesen war. Aber hier befand ich mich zu weit von den Spitälern und so quartirte ich mich den 11. November freiwillig wieder aus und miethete in der Vorstadt St. Marceau ein Zimmer um 17 Franken monatlich; in Wien und Berlin wäre es theurer gewesen.

Auch an berühmte Pariser Aerzte und Chirurgen hatte ich von meinen Patienten zu Montargis Abressen erhalten, so an Larrey, Pinel, Dubois, Royer-Collard, Dupuytren, wodurch mir der Vortheil erwuchs, daß z. B. Letterer in der Klinik mich stets an seine Seite nahm. Pinel sprach mir mit großer Hochschung von den deutschen Aerzten, namentlich ihrer vorzüglichen Diagnostik (wie ich denn überhaupt in Frankreich sagen hörte: "Il faut tomber malade en Allemagne et casser la jambe en France.") Mit dem Tyroler "Swediaur", einem beliebten Pariserazt, speiste ich bei

Eichhorn, den er damals behandelte, und besuchte ihn. Larren, Napoleons ärztlicher Begleiter nach Egypten, von diesem der ehrlichste Mann der Armee genannt, fand ich nicht nur vertrauenerweckenb, sondern auch von gewinnender Freundlichkeit. Er gab mir die herzlichsten Grüße mit an Sömmering, mit dem er persönlich bekannt war. In einem Werk über Truppenverpflegung im Feld hat auch er die biätetische Trefflickfeit des bayerischen Biers und die Vorliebe der französischen Solbaten für basselbe hervorgehoben. Ob außerhalb unserer etlichen brauenden Klöster bas bayerische Bier wohl noch jene biätetischen Vorzüge hat? Auffallend ist es, daß zur Cholera - Zeit unsere Münchener Franziskaner ber allgemeinen Nachfrage nach ihrem unverfälschten, kräftigen Trunk gar nicht genügen konnten; und hier wurde ber Eifer der ächtfärbigsten Ultramontanen beschämt und überboten durch die hingebende Toleranz der ausgemachtesten Liberalen. Ich glaube, daß die Verschlichterung unserer Biere zum großen Theil mit herrührt vom Aufhören ber Konkurrenz mit ben ehemals zahlreichen Klosterbrauereien, bie fast ausnahmslos ein vortreffliches Getränk lieferten.

"Paris, 11. November 1815.

Beit so vielerlei gesehen, daß ich meine, es sei schon ein halbes Jahr, . . . wahrhaft viele tausend und tausend Gegenstände. Was die Lebendigkeit betrifft, so ist selbst Wien mit Paris nicht zu vergleichen. Gegen 4000 (in Wien 700) Fiaker sind in beständiger Bewegung, die dreimal so große Jahl der eigenen Wagen nicht gerechnet."

Obwohl noch ohne Mithülfe von Gas, glänzten boch schon damals am Abend die Kaufläden in reichster Be-leuchtung, aus zahllosen Spiegeln widerstrahlend, und fing der Hauptbesuch derselben zu einer Stunde an, in der man sie bei uns zu schließen pflegte, ja vielfach noch pflegt.

Bon den Sammlungen der antiken Statuen sowie der Gemälde war sicherheitshalber der bessere Theil bei Seite geräumt, so daß kein Vergleich mit den mir dekannten in Deutschland möglich war. Vier Semälde von David und eins von Serard glaubte ich dem Besten, was ich gesehen, an die Seite seten zu dürsen. Ob auch das Musée des monuments français unvollständig war, das weiß ich nicht, aber es schien mir damals so gar viel Vortressliches nicht zu enthalten.

"Wir Deutsche können zuverlässig mehr tüchtige Kunstwerke ausweisen; Nürnberg und Augsburg allein haben mehr hervorsgebracht, als das ganze Musée enthält. Davon mich überzeugt zu haben, ist mir die Reise nach P. schon unschätzbar. Deutsches Land, was bist du für ein herrliches Land; nun ich das gestühmteste Ausland kenne, wie schätze ich dich um so mehr!"

Ich gab zu, daß die Stadt Paris viele einzelne Schönheiten besite, die prächtigen Straßen an der Seine, die freundlichen Boulevards, die stattlichen Pläte, verschiedene schöne Paläste und Kirchen, z. B. das Pantheon (wogegen mir Notre-Dame wie ein unorganisches, unzusammenhängendes Gebäude vorkam); im Sanzen aber und von der Höhe betrachtet, wie dieß vom Pantheon aus geschieht, machte die Stadt mir den Eindruck eines ungeheuren Steinhausens; unbesestigt, wie sie damals noch war, verlor sie sich in die anstoßenden Dörfer und die übrige Natur, ohne dem Auge einen befriedigenden Abschluß zu dieten; dazu der Mangel an hervorragenden Spiten, Kirchen, Thürmen, die das Ganze beherrschen. "Was ist dagegen Prag für eine Stadt!" meinte ich.

"Die Stadt ist zwischen Royalisten und Bonapartisten getheilt. Die Franzosen werden noch lange nicht ruhig sein, und als Biele sagten, die Deutschen würden wohl nicht mehr nach Frankreich kommen, so erwiderte ich, die Deutschen hätten ein Sprüchwort: Alle guten Dinge sind drei."

Kilner Som spjagte!

Ich besuchte balb bas Theater und sah Talma. In der Rolle von Heinrich IV., dann des Radamist von Credislon entsprach er meinen Erwartungen durchaus nicht, aber als Hamlet, welch' eine wundervolle Darstellung! Bekanntlich verbot das französische Theater-Comment, einen Seist auftreten zu lassen; die Art aber, wie Talma-Hamlet vor der (hinter der Roulisse gedachten) Erscheinung sich entsetze, halb in's Knie brechend seinem Freund in die Arme sank und doch unverwandt nach dem Entsetzichen hinstarrte, war vielleicht erschütternder, als wenn wir das Sespenst zu Sesicht bekommen hätten.

"Paris, 16. November 1815.

. . . Ich habe hier so viel zu thun und zu sehen, daß ich noch kaum recht zu mir gekommen bin. Wenn ich nur schon wieder fort wäre! Indeß will es der Himmel schon, daß ich noch sechs Wochen hier hafte. Dann sei mir wieder gegrüßt, hehres beutsches Vaterland mit beinen hohen bunklen Wälbern, deinen herrlichen Strömen und Ufern, deinen er= frischenden Wiesen, beinen himmelhohen Bergen und beinen biebern Bewohnern; o wären sie noch die alten! Wahrhaftig habe ich mich noch nie so nach der Heimath gesehnt als nun. Man muß das Ausland gesehen haben, um sein deutsches Land recht lieb zu gewinnen. Bei aller ihrer Artigfeit, Gefälligkeit zc. tommen mir die Franzosen doch nie recht in's Herz hinein; da fehlt der wahre, tiefe Grund; es ist nur Schein und Schaum; hohle Aeußerlichkeit, womit ein wahrhaft deutsches Gemuth sich nicht begnügen kann.1) Auch muß man in Frankreich gewesen fein, um die Herrlichkeit unserer deutschen Fichten= und Tannen= wälder zu empfinden. Hier lauter niedere, lichte Laubwälder, kein einziger Radelbaum. Auch sah ich in Frankreich noch keinen mächtigen Strom wie bei uns die Donau, der Rhein, ber Inn; die Scine hat hier die Breite ber Isar bei Lands= hut — taum — und flicft träge wie ein Sumpf. Wiesen gibt es gleichfalls wenige, rechte Berge habe ich noch nicht ge= Ich glaube nun, daß es kein Land gibt, das solche

<sup>1)</sup> Distinguendum esset.

Mannigfaltigkeit und solchen Reichthum von Schönheiten enthält als Deutschland, mein hohes Baterland. Gepriesen sei es darum von nun an bis in Ewigkeit!"

Ich bebachte nicht, daß ich doch nur einen geringen, und den durchaus nicht schönsten Theil von Frankreich gesehen. Nachdem ich so mich in patriotische Begeisterung geredet und geschrieben hatte, mußte ich doch selbst wieder darüber lachen und erklärte:

"Solche Betrachtungen und solcher Eifer entstehen mir hier in meiner kalten Stube, benn weil das Holz so theuer ist, so habe ich mir nur ctliche Scheiter gekauft um einen Fünffranken= thaler, ziehe, damit mich nicht zu sehr friere, Kamaschen an, darüber ein langes Beinkleid, stede die Füße in Filzschuhe und die also beschuhten Füße in meinen Mantelsack; dabei (d. h. bei sonst so weiser und wohl überlegter Einrichtung) ist nur das Unbequeme, daß ich öfter aufstehen und meine so trefflich ge= stellten Beine in Unordnung bringen muß. Nachdem ich ein paar Stunden in diesem Bustande zugebracht, fängt mich benn doch an den Füßen zu frieren an. Jetzt lasse ich in meinem welschen Kamin (der hier überall dem Boden gleich ist) ein paar Scheiterchen anzunden, um baran die Fuße zu wärmen — Füße warm, Alles warm. Denn (wohlgemerkt) man muß in Frankreich sparen und das Geld lieber den Deutschen zu lösen geben, besonders wenn man in Frankreich schon viele andere Sachen gekauft hat, wie ich z. B. schwarzen Rock, detto Weste, detto u. s. w. und zwei Kisten voll Bücher, wovon mich das Porto nach München nichts kostet. Auch ersparen hier die Deutschen (was eine vortreffliche Einrichtung) das Nachtessen; denn da man hier erst um 5—6 Uhr zu Mittag und um 11—12 Uhr zu Nacht ist, so erwarten die klugen Deutschen das lettere nicht und gehen zu Bett."

Dann rührte sich auch mein Gewissen gegen die armen Franzosen und ich fuhr fort:

"Wenn ich von den Franzosen manches sage, was ihnen nicht zur Ehre, so darf ich doch auch nicht verschweigen, was ich Gutes und Lobenswerthes gefunden. Sie sind sehr gefällig

und dienstfertig. Wenn man auf der Sasse sich erkundigt, so erklärt Jedermann die Sache in's Lange und Breite, oder sie gehen selbst mit, das Gestagte zu zeigen, ich habe das schon hundertmal erfahren. Da ich in der Vorstadt St. Marceau ein Quartier suchte, ging ein junger Mann mit mir in mehreren Häusern herum, handelte sit mich z. und ihm verdanke ich es, daß ich mein hübsches wohlseiles Zimmer in der Mitte von drei Spitälern und bei guten Hausleuten habe."

(Folgt kurz, was ich unten weitläufiger von meinem Epicier erzähle.)

"Run leben Sie recht wohl. Beten Sie, daß alle Menschen und Bölker gut und so mit einander ausgesöhnt werden. Ich wünschte, die Franzosen möchten recht gut sein und alle unsere Achtung verdienen. — Der Herr sei mit Ihnen und mit Ihrem gehorsamen Sohn und dankbaren Freunde Nepomuk."

Mein früher erwähnter Epicier von der Rue St. Honoré bat ober warnte mich, nur in solchen Läben, bie er mir anweisen würde, Einkäufe zu machen. Als ich einst bei einem von ihm Empfohlenen blaues Tuch zu einem Frack gekauft hatte und es dem Epicier zeigte, rief berselbe, den Preis vernehmend: "Da hat er Sie geprellt; das darf er nicht ungeahndet thun" -- ging mit mir hin und zwang den Tuchhändler, mir ohne Nachzahlung noch Tuch zu Beinkleibern zu liefern. Diese Fürsorge meines Epicier rührte mich. Ein andermal ging's mir nicht so gut; aber ich hatte auch auf eigene Faust gehandelt. Ich kaufte nämlich im nächsten besten Schuhlaben ein Paar Stiefel; beim ersten Ausgang auf feuchtem Boben sielen die Sohlen ab, sie waren nur angeleimt. Da suchte ich ben Laben wieber auf — fort war er, und ich erfuhr, daß solche herumziehende Ascubohandwerker einen eigenen Erwerbszweig kultiviren.

"7. Dezember. . . . Die Franzosen sind ein unglückliches Bolt, nicht etwa weil sie besiegt sind und bezahlen muffen 2c.,

sondern weil sie die wahre Quelle ihres Unglücks nicht erkennen und dieselbe überall eher suchen, als wo sie wirklich ist. Eine falsche Berechnung dieses oder jenes Ministers, ein Fehler dieses oder jenes Generals ze., meinen sie, habe sie in's Elend gebracht. Ist's möglich, daß es noch Keinem beigekommen ist, daß der Herr diese Strase über sie heraufgeführt? Der Ansang des Christenthums ist, einzusehen, daß man ein elender Sünder sei."

Das aber, meinte ich, glaube von sich kein Franzose. "Immer sind und bleiben sie," schrieb ich, "das großmüthigste, freigesinnteste und gebildetste Bolk der Welt." Daß Paris, so wie es mir, bem Fremden, sich barstellte, ben Eindruck größten sittlichen und religiösen Elends machte, Alles mir nur zwischen Unglauben und Aberglauben getheilt schien, das war mir vielleicht nicht zu verargen. Anders ging es nachmals einem bayerischen Priefter, ber, als Missionär nach Amerika wandernd, (wo er seither Gewaltiges geleistet hat,) unterwegs in Paris verweilte und durch Empfehlungsbriefe in Kreise kam, welche ihn so mit Bewunderung und Entzücken erfüllten, daß er nach München schrieb, Paris erscheine ihm wie die heiligste Stadt des Erdbodens. Er hatte Recht in seiner Weise; ihm blieben wieder die Nacht- und Gräuelseiten ber Weltstadt fremd; er sah nur jene geistlichen und Wohlthätigkeits. vereine und Anstalten, über welche Professor Hettinger in Würzburg ein so merkwürdiges Büchlein geschrieben,1) und blickte in Kreise ber zartesten Frömmigkeit und ernstesten aufopfernosten Heiligkeit. Daß aber auch ich an einzelnen Bügen hätte erkennen müssen, es sei nicht alle schlichte driftliche Sitteneinfalt aus Paris entflohen, ist mir erst nachträglich recht aufgefallen. So wohnte ich anfangs bei einfachen Bürgersleuten, deren Töchter nicht nur bas Theater, sondern selbst ein Kornfeld nie gesehen zu haben schienen;

<sup>1) &</sup>quot;und Abbé Mullois," fligte ihrer Zeit die Redaktion der h. pol. Bl. hinzu.

als ich mein Befremben hierüber kundgab, erwiderten die Eltern: "So ist es in der That; in der Woche müssen wir und unsere Töchter arbeiten; am Sonntag wohnen wir dem Gottesdienste am Vor- und Nachmittage bei; dann noch vor die Barriere zu gehen ist uns Eltern zu weit, und Anderen wollen wir unsere Töchter nicht anvertrauen."

Immerhin verschwand solch ein einzelner Zug im Gefammtbilde, das ich von Paris empfing, und aus der
wahrgenommenen Verderbtheit glaubte ich schließen zu
sollen, daß die Franzosen auch politisch nicht mehr in die Höhe kommen würden; denn von den verschiedenen Parteien
schien mir keine die Repräsentantin des Rechten und Guten;
überall schien zugalanterie," d. h. zierliche Schamlosigkeit
und Frechheit gegen das andere Geschlecht für Tugend
zu gelten.

"Als so ein galanter Tugendheld wird auch ihr angebeteter Heinrich IV. auf den Theatern dargestellt. Es ist leider in Deutschland viel Verderbtheit, aber man tröstet sich sast über, wenn man Frankreich sieht."

Auch die Wissenschaften, oder eigentlich "die Wissenschaft" im höheren Sinn, gefiel mir nicht in Paris und so kam ich zu dem allerdings voreiligen Schlusse:

"Da man in Frankreich selbst keinen guten Keim sicht, aus dem eine treffliche Frucht hervortreiben könnte, so bleibt ihm fast kein anderes Heil, als daß es in Stücke zerrissen und diese anderen Mächten zugetheilt werden, auf daß den Franzosen der Keim des Besseren von außen wieder mitgetheilt werde."

Wenn ich über gewisse Uebelstände von Paris mich verwunderte, so machten gar manche meiner Landsleute sie sich zu Nutz. Als ich in den ersten Tagen in Uniform durch das Palais-Royal ging, hängten sich an hellem Tag zugleich zwei Geschöpfe weiblichen Geschlechts, das eine rechts, das andere links an meinen Arm; ich hatte alle Mühe sie abzuschütteln. Da meine offiziellen Besuche zu Ende waren, zog ich seit jenem Tag nie mehr Unisorm an. Ein noch junger preußischer Offizier von blühendem Aussehen, vier Orden im Knopfloch, schien sich von dem Angehäng weniger belästigt zu sinden und führte die lustigen Schönen, je eine an jedem Arm, ganz offenkundig spazieren. Ein Anderer, der mit mir in den sogenannten Caveaus speiste, brachte höchst unbefangen seine zeitweilige Dame mit.

Charakteristisch für meine damalige Geistesverfassung ist es, daß ich mir konnte, wenn auch nicht als sichere Nachricht, den Bären ausbinden lassen, in Nismes und Umgegend hätten die Katholiken 10,000 Protestanten ermordet;
man vermuthe, der in der Nähe weilende Herzog von
Angouleme habe darum gewußt. Natürlich erwies sich die
Sage als Erfindung, aber unter ihrem Eindruck schrieb ich:

"Es ware schrecklich und ein Grund mehr, zu glauben, daß die Dynastie der Bourbonen sich nicht erhalten werde. Sie glauben auch selbst, daß man die Absicht hege, sie alle zu er= morden, daher sie es unter sich eingeführt haben, nie alle an einem Ort beisammen, sondern immer getrennt zu sein. Außer den neu errichteten kgl. Garden und den Emigranten haben sic in Paris wenig Freunde (?). Es war nicht Liche zu Buonaparte, sondern das erbärmliche Wesen dieser Bourbonen, was die Franzosen Jenem entgegen getrieben hat. Denn es ist nun ausgemacht daß keine eigentliche Berschwörung für Buona= parte zugegen war, sondern daß dieser nur beswegen günstige Aufnahme fand, weil man der Bourbonen satt war. Diesc betrachten Frankreich und die Franzosen rein wie ein Stück Hausrath, das man geerbt hat; daher sie dem Bolf auch keine reichsständische Verfassung geben wollen."

"Un crieur à cinq francs," meinte verächtlich neben mir ein Mann, als Lubwig XVIII., ber von einem Balkon ber Tuilerien aus eine Rede hielt, Beifall und Lebehoch gerufen wurde. Der König brückte sich übrigens mit Gewandtheit aus, weniger gewandt dürfte er im Tanz gewesen sein, denn er hatte — vielleicht wegen Sicht wahre Elephantenbeine.

"Mehrere Engländer habe ich hier kennen gelernt, ernste, gut= und strenggesinnte Leute, aber etwas tölpisch im Aeußern, fast wie die Schweizer, dazu nationalstolz und ungerecht in ihrem Urtheil gegen uns Deutsche. Sie sprechen mit der größten, entschiedensten Verachtung von unserem Benehmen in den ver= flossenen zehn Jahren; selbst unsere Erhebung seit drei Jahren dat sie noch nicht ausgesöhnt. D wie haben wir alles anzuwenden, um unsere in den Augen des Auslandes so sehr gessunkene Schre wieder herzustellen! D ihr undeutschen Deutschen, wüßtet ihr, was für eine Schmach ihr euch in der Meinung der Ausländer und selbst der Franzosen bereitet durch euren kurzsichtigen Franzosensinn!"

Wie leicht ließe sich das — mutatis mutandis — heute auf gewisse Bayern anwenden!

"Ich habe hier einen Freund aus Berlin gefunden, einen geheimen Kriegsrath, der mir, ohne daß ich es verlangte, ein Einquartierungsbillet (als Chirurgien major mit zwei Bestienten) verschaffte, wovon ich aber keinen Gebrauch machte."

Dieser Kriegsrath war Eichhorn, der nachmalige Minister. Freiherr v. Stein, der ihn als äußerst tüchtigen, dabei gläubigen und sittenreinen Mann hoch achtete, hatte als Vorstand der Centralverwaltung für die Bedürfnisse der Armee ihm den hervorragenden Posten — ich glaube den nächsthohen nach seinem eigenen — zugewendet.

"Auch die Bekanntschaft des Kassel'schen Gesandtschafts= Sekretärs (Jakob) Grimm habe ich gemacht, des Heraus= gebers der dänischen Volkslieder, der Kindermärchen ze., eines der liebenswürdigsten Menschen, und der vielleicht unter allen lebenden Gelehrten die größte Kenntniß der altdeutschen Poesie, und von Sagen aller Völker hat." Er sollte mir einen Brief von Savigny bringen und fand mich, ohne meine Abresse gewußt zu haben, auf unbegreislich schnelle, sinnreiche Weise, ganz als wäre ich ein altbeutsches Wurzel-Wörtchen.

Grimm führte mich zu Alexander v. Humbolbt, ben ich in Gesellschaft bei Jordis kennen gelernt hatte. Beim Eintreten in's Vorzimmer fiel ber Blick sogleich auf ein angelehntes lebensgroßes Brustbild bes Inwohners. "Wie finden Sie mein Porträt?" war seine erste Frage, als wir eintraten. "Aehnlich," erwiderte ich. Und er: "Ich habe es selber gemalt." — Der Einbruck, den er machte, war kein eben günstiger und auch seither konnte ich zu bem Wesen bes berühmten Mannes nie ein rechtes Zutrauen fassen. An Gruithuisen schrieb er einmal — ich habe ben Brief selber gelesen — daß bie Hebungstheorie von Leopold v. Buch unhaltbar sei und daß er, Humboldt, vielmehr der Anschauung meines Lehrers und Landsmannes Fuchs beistimme. Wie staunte ich, als ich vernahm, daß tropbem im britten Band des Kosmos nicht die Lehre von Fuchs, sondern die von Buch vertreten stehe. Hatte es humboldt an Muth gefehlt, Buch zu opponiren, der ein gerader, aber ungemein derber Charakter war? "Uebrigens hegte Buch selber gegen Fuchs, seinen wissenschaftlichen Gegner, die höchste Achtung, wovon er ihm viele Beweise gegeben.

Beim preußischen Generalkonsul Jordis, der eine Schwester Brentano's zur Frau hatte, speiste ich einst mit Deutschen und Franzosen. Unter den köstlichen in- und ausländischen Weinen, die er aussetz, ward einstimmig der Preis einem von verschwiegener Herkunft zuerkannt; es war Johannisberger Elfer, aus einem von der Familie Brentano gepachteten Weinbergsantheil.

"Lutmilla desting fat dir Antwort auf dirfr traga dorumentarish zubliziert. Mit vielen deutschen Kameraden befand ich mich einst im Kaffeehaus; vergnüglich sangen wir, und endlich stimmte ich eine damals oft gehörte, von Professor Krug in Leipzig verfaßte Neudichtung des Gaudeamus an:

Gaudeamus igitur,
Juvenes germani,
Ecce Galli collaudati
Petunt Rhenum profligati,
Fugiunt vesani.

Ubi sunt qui antea Magnos se dixere? Adeas Pyrenitem, Transeas Borysthenem, Si cupis videre.

Vigeat Germania Teutonesque vivant etc.

Die wenigen anwesenden Franzosen verstunden den Text nicht, worauf ich auch gerechnet hatte, denn ich wollte sie ja nicht muthwillig beleidigen, und stimmten lärmend mit ein; der Jubel wurde so groß, daß ich, halb freiwillig, halb hinaufgehoben, den Tisch bestieg und von dort aus den Chorus übertönend ansührte.

Bei biesem Jubellied der Befreiung brängt sich mir die Betrachtung auf: So bedenklich mir Vieles im Kriege von 1870/71 auf beutscher Seite erscheinen muß — bas sollten die seither Racheschnaubenden unter den Franzosen wohl ermägen: Sie sind besiegt und gedemuthiget worben, bas ist wahr, und haben eine Strecke meist beutschen Landes verloren, das sie selber uns ungerechterweise entrissen hatten; was ist aber dieß im Vergleich mit den Kränkungen und Demüthigungen, die wir Deutsche durch sie erlitten?! Haben sie frembes Joch zu tragen, wie wir es von ihnen erdulden mußten? — Andererseits aber ist auch die Betrachtung unabweisbar: Wenn wir die Rolle übernehmen sollten, die ehedem die Franzosen gegen uns gespielt, so wird auch an uns die Reihe tiefster Demuthigung wieder kommen und werden wir das Leid erleben mussen, daß auf unsere Kosten Triumpheslieder wie das obige uns zu Gehör gesungen werden.

Vergnügen machte mir, von Franzosen zu vernehmen, wie bei einer Musterung die drei allitten Monarchen von Desterreich, Preußen und Rußland neben einander reitend, an einen großen Graben gekommen seien, der Preuße und Russe eingehalten hätten, Kaiser Franz aber ohne Besinnen hinübersetze und ihm dieß den jubelnden Beisall der zuschauenden Pariser eintrug.

"... Morgen den 18. Dezember werde ich von hier nach Brüffel abgehen . . . Während meinem Aufenthalt in Paris habe ich 200 fl. ausgegeben, wovon aber auf Wohnung und Kost nicht über 55 treffen; denn gewiß dreißigmal war ich zu Mittag eingeladen (einigemal durch genesene Patienten), das übrige ging auf sür Bücher, Kleider, Geschenke nach Haus 2c."

Bei einer jener Einladungen, als das Gedeck zehn Franken gekostet, hatte ich mich nicht übersättigt, für fünf Franken nicht einmal satt gegessen. Man mußte eben die Bedienung — für jeden kleinen Tisch ein Kellner — die schönen Zimmer, Marmorsäulen, Spiegel, Vergoldungen, Mahagony-Möbel 2c. mitbezahlen. Dasür gab es auch Wirthe, die um sechs Sous (9 kr.) zu Mittag sütterten, und zwischen dem eine Stusenleiter von Preisen je nach Ort, Küche und Gesellschaft.

"Ich habe von Montargis durch Gelegenheit einen Koffer nach München geschickt, und um benselben zu süllen, dortselbst Papiertapeten gekauft, römische Landschaften und Altersthümer vorstellend, weil man mir sagte, daß solche in Frankreich noch so wohlseil seien als in Deutschland und man sie auf jeden Fall ohne Schaden wieder absetzen könne. Sie haben mich, ich weiß nicht, 45 oder 49 fl. gekostet; wenn sich ein Liebhaber sände, würde ich sie um den ersten Preis wieder ablassen; denn ich brauche das Geld vielleicht noch zur Reise."

Berwendet habe ich die Tapeten nicht bis auf den heutigen Tag und der Liebhaber hat sich auch nicht ge-funden; sie stehen ihm also noch zu Gebot und die etwaigen

Schäben, die der Zahn der Zeit in diesen sechzig Jahren hineingebissen hat, sollen ihm großmüthig an Zins und Zinsezzins des damals ausgelegten Kapitals abgerechnet werden.

"Wenn ich länger bliebe, so würde ich das Heimweh be= kommen; ich habe es schon beinabe, obwohl ich fast täglich mit deutschen Landsleuten zusammenkomme. Und das rührt daber, weil ich fast mit Niemanden über meine innersten Angelegen= beiten sprechen kann. Freilich, hat man keinen irdischen Freund, so brängt man sich desto inniger zu Dir, o Herr und Heiland, und Thomas von Kempis sagt ja: "Wer noch eines Freundes auf Erben bedarf, hat die rechte Liebe bes Heilandes noch nicht." -- Dennoch freue ich mich wie ein Kind zur Weih= nachtsgabe, mein deutsches Baterland wieder zu betreten und es wird mir auch zur Weihnachtsgabe bescheert werden. Denn ben beiligen Christ werbe ich in Bruffel seiern und Bruffel muß man als eine beutsche Stadt betrachten. 1) Bon ba geht's nach dem herrlichen Köln mit seinen 365 Kirchen und seinem berühmten Dom, dem gewaltigsten Wunderwerk ber beutschen Baukunst.2) — Ich habe noch zwei Eremplare vom "Weg zur Seligkeit" hieher gebracht und eines bem im vorigen Bricfe genannten Kriegsrathe (Eichhorn) gegeben, bem es die größte Freude machte und der mich dringend bat, ihm alles, was in ähnlichem Geiste in Bapern herauskommt (auch das Herz= büchlein mit den Figuren)3) zu schicken. — Wie ich erst vor einigen Tagen von einem Freunde (Dr. der Rechte, Sieveking aus Hamburg) erfuhr, so haben auch sehr Biele in Frankreich, besonders im Elfaß, angefangen, das Bedürfniß bes Glaubens zu fühlen. Bon ber Erbe verlaffen, rufen fie zum himmel. So regt ber Geist sich allenthalben."

Sieveking führte mich zu bem schlesischen Grafen Schlabernborff, welcher noch kurz vor ber großen

<sup>1)</sup> Doch nur theilweise.

<sup>2)</sup> Es war damals noch nicht gar lange her, daß man angefangen hatte, zu dieser Ueberzeugung zurückzukommen.

<sup>3)</sup> Dieß sogenannte Herzbücklein, ein gut tatholisches Schriftchen aus älterer Zeit, war bei ben Separatiften sehr beliebt.

Revolution mit dem nachmaligen Minister v. Stein Bildungs halber sür einige Wochen nach Paris gekommen war und dann dreißig Jahre, d. i. dis zu seinem Tode blied. Um gleich recht sichtbar allen Verkehr mit dem Hof und der großen Welt abzulehnen, hatte er — in der glattrasirten Zopfzeit etwas Unerhörtes — den Bart zu voller Eremitenlänge wachsen lassen und nahm ihn auch nicht ab, als die Alliirten kamen, besonders um nicht Harden der zu begegnen, den er verachtete. Er war bekannt geistreich und verfaßte, obwohl selber Demokrat, vortressliche französische Epigramme über die Männer der Revolution.

Den 17. Dezember 1815 verließ ich Paris mit großer Freude, daß es nun wieder der Heimath zugehe. Als ich bei dem preußischen Kommandanten einen Paß verlangte, erhielt ich unbegehrt Anweisung auf Einquartierung, Requisitionswagen und zwei Vorspannpferde auf jeder Station bis Brüssel und Aachen, und nun suhr ich allein bei schlechtem nebligen Wetter nach Dammartin.

"Hier sagte man mir, daß preußische Aerzte, welche einen Zug von dreihundert Kranken und Genesenden am Morgen fortgeführt, einen Gelähmten mitzunehmen vergeffen hatten. Dieser arme Mensch, ein hübscher Junge von 18 Jahren, dem eine Rugel durch die beiden Beine gedrungen war, befand sich in einem untröstlichen Zustande, er glaubte sich schon verloren; die Franzosen, meinte er, würden ihn umgebracht haben. Als ich ihn mit mir nahm, betrachtete er mich als seinen Retter. Wir fuhren noch Abends um halb fünf Uhr, also in nächtlichem Dunkel vier Stunden weit nach Nanteuil, das wir jedoch vermöge starkem Trab und Galopp schon um halb sieben Uhr erreichten. Hier wurde ich mit meinem Lahmen in einem Gasthaus einquartiert und fand gute Leute, die viel Mitleid mit ihm hatten, weil er "so jung und hübsch" doch keinen Schritt gehen konnte. Ich glaubte hier ben preußischen Kranken= zug zu treffen, aber er war an biesem Tage elf Stunden weit

nach Billers Cotterel gegangen. Dahin suhren wir am andern Morgen bis halb ein Uhr; ber Maire fagte, alle Wagen seien für die preußischen Kranken aufgebracht worden und wies uns auf ein Dorf, drei Stunden von & C., und zwei von der Straße entfernt, in einem Walde liegend, der nach bes Fuhr= manns Aussage hundert Stunden im Umfange hat, dem Walde von Soissons. Mein lahmer Reisegefährte meinte, es wäre bedenklich, gegen Abend, von der Straße abwärts, so ganz allein in den Wald zu gehen, zu einer Zeit, wo keine ver= blindeten Truppen in der Nähe. Ich hieß ihn nur die Hand nah an meinem Säbel in meinem Mantelsack zu halten, um ihn im Falle der Noth mir reichen zu können, aber es be= gegnete uns keine Gefährde, um halb fünf Uhr kamen wir in Es war ein reicher Pächter, der uns die Bor= Longvont an. spann leisten mußte. Die Frau war erschreckt, als sie Jemand in's Haus treten sah mit zweierlei Tuch am Rock; benn sie hatte acht Tage vorher viel gelitten von nassauischen Truppen und es siel ihr und ihrem Mann, einem gutmuthigen Phleg= matiker, wie ein Stein vom Herzen, als sie mich mist und freundlich fanden. Sie bedachten nicht, daß ich doch mehr Ur= sache zur Furcht hatte, als sie. Sie boten mir alles an, was sie hatten, obwohl ich hier nicht einquartirt war, und als die Frau, welche trot Stärke und Bollblütigkeit seit brei Jahren hustete, vernahm daß ich Arzt sei, hatte sie große Freude, "weil die deutschen Aerzte besser wären, als die französischen." Sie wünschte, daß ich bei ihnen übernachtete und beinah hatte ich Lust, denn ich war schon schläfrig und müde. Indessen der Wagen war angespannt und so suhren wir noch um 6½ Uhr nach Soissons, wo wir um neun Uhr, also aber= mals bei Nacht, ankamen. Ich besuchte nebst der ansehnlichen Domkirche heute früh das Spital, das wie fast alle in Frankreich von Nonnen bedient wird.1) Auch traf ich hier den preußischen Transport von Kranken und übergab daher meinen Gefährten. Um zehn Uhr kam ein Wagen mit zwei Pferben, mich abzuholen; als ber Eigenthümer sah, daß ich allein war, mit einem kleinen Koffer — "Ei mein Herr, was thun Sie mit zwei Pferden, sehen Sie, das eine ist halb lahm, der

<sup>1)</sup> Man erinnert sich, daß wir damals keine Klöster hatten, also auch nicht zur Krankenpslege.

Wagen geht schwer, Sie kommen nicht von der Stelle. Benn Sie sich mit Einem begnügen, so nehm' ich ein leichtes Bägelein, fahre selber und verspreche Ihnen, schneller an der Stelle zu sein, als Sie mit den zweien hinkommen." Also fuhr ich mit dem Mann, der auch ein Pächter war, wieder ganz allein auf sein Dorf, um hier umzuspannen. Er nahm mich aber ganz freundlich auf, setzte mir Wein, Butter und Branntwein vor, machte mich mit scinen Kindern, die sehr hübsch und artig waren, bekannt und fuhr mich binnen  $4^{1/2}$  Stunde ben acht Stunden weiten Weg nach Laon, (in dessen Rähe die Preußen 1814 eine Schlacht gewonnen). Hier bin ich in einem Gaft= haus einquartirt, wo ich nicht viel zu nagen bekam. Ich traf einen ehemaligen französischen Offizier, der die bitterste Galle gegen die Preußen ausgoß. Da in ganz Laon und Umgegend kein verbündeter Soldat mehr ist, so darf man nicht zu laut sein; ich sprach baber ganz milbe mit ihm, und als er mich unterrichtet fand, wurde auch er milber, und fing zulctt an die Deutschen zu loben. Uebrigens war er selbst sehr unterrichtet, hatte lang in Spanien, aber nie in Deutschland gebient."

Ueber Avesnes und Maubeuge, die lette französische und noch von Preußen besetzte Stadt und Festung gelangte ich nach Mons, ber ersten Stabt in Niederland. Hier hatte ich noch einen kleinen unnöthigen Schrecken. weil mein (französischer) Fuhrmann mir, dem zu Fuß nach meinem fernen Quartier Vorauswandernben, anberthalb Stunden lang mit dem Wagen und meinem Gepäck (in letterem ein Werth von 400 fl.) nicht nachkam. Wie, wenn mich sein ehrlich Gesicht getäuscht, wenn er nur ein Anecht mare, ber in Avesnes nichts zu verlieren bat? Eilig lief ich zurück und fand meinen guten Fuhrmann am Thor in Paßschwierigkeiten, aus denen mein Erscheinen Wieder hatte es bis in die Nacht gedauert, und so war ich auf dieser Reise mehr als einmal in ber Gelegenheit gewesen, bequem ausgeraubt, ja getobtet zu werden, aber nirgends war ich einer Unehrlichkeit ober Tücke begegnet. "Für hinterlistig," schrieb ich, "halte ich 3. Durch Belgien und auf deutschem Boden. Staatsprüfung. 277

die Franzosen nicht; ich würde in ähnlichem Fall in Italien mich mehr fürchten." — (In der Politik haben freilich auch die Franzosen stets Listen genug verübt.) — Hatte ich aber auch alle die Zeit über keine Furcht empfunden, so dankte ich doch Gott, als ich Frankreich hinter mir liegen sah.

# 3. Durch Belgien und auf deutschem Boben. Staatsprüfung.

Die belgischen Stäbte. Nachen und ben Rhein hinauf; merkwürdige Bekanntsichaften; Rachrichten aus der heimath. Frankfurt, akte und neue Freunde; Deibelberg u. s. w., Berufungsanliegen. Anekboten. Bürzburg, München; verspätetes Feldzeichen. Staatsprüfung. Erlaubniß zur Praris. Korrespondenzen.

Die prächtigen Städte von Belgien mit ihren kostbaren Münstern, Rathhäusern, Gemäldesammlungen u. s. w. machten mir große Freude. Dazwischen war es eine Lust, mit den schnellgehenden französischen Postwagen zu sahren, (Belgien hatte noch die französischen Einrichtungen); es waren auch lauter gepstasterte Straßen, die freilich, wo sie ausgefahren sind, auch tüchtig stoßen.

Im Schelbehasen und in den Kanälen von Antwerpen ward mir zum erstenmal der bedeutende Anblick vieler und großer Kauffahrer, und es wäre lockend gewesen, so nah dem Meer, dieses aufzusuchen, nach London zu sahren; ging ich am 22. ab, so konnt' ich den 23. bei heller Tageszeit in der Themse-Stadt sein. "Aber das Meer werde ich noch einmal in Italien sehen," so rechnete ich mit Zuversicht, und nach London gehen ohne Kenntniß der englischen Sprache schien nicht rathsam.

Auffallend war mir die beispiellose Wohlfeilheit in Antwerpen, vor der schier Landshut die Segel streichen mußte. Schon der Postwagen kostete mich nur 2 fl. 8 kr.;

Abends setzte man mir viererlei Seefische vor, dann treff. lichen Rippenbtaten, dreierlei Salat, dreierlei Sorten von Zuderbadwerk, Bier und Brod nach Belieben und ein Glas Rum; ich erhielt ein vortreffliches Bett, den folgenden Morgen drei Taffen Kaffee mit Butter, mürbem Brod, vielem Zucker, Mittags Suppe, Rinbfleisch mit Knöbelchen, Kalbsbraten, Huhn, Paftete, Bratwurft, eingemachte Aepfel, ungekochte Aepfel, breierlei Zuckerbackwert; alles bieses in überflüssiger Menge, Bier nach Belieben und ein Glas Was hätte man in Paris ober Wien alles bafür zahlen müssen! In Antwerpen forberte man — 5 Franken. (Wenn man in Frankreich mit bem Postwagen reiste, zahlte man für bas Mittagessen 3 Franken, und das fand man im Allgemeinen sehr wohlfeil.) Dreißig Jahre später kam ich wieder nach Antwerpen; wie hatten die Preise sich verändert!

Daß die Belgier ihren König der vereinigten Niederlande nicht liebten, weil er die Hollander mehr begünstigte, weil die Landstände der ersteren zu wenige waren, daher zu wenig Sinsluß hatten, weil die reichen Fonde der Brabanter mit dazu verwendet wurden, die Dämme der Hollander zu unterhalten, wußte man schon damals. Dazu der Unterschied nicht nur der Religion, sondern auch des Temperaments. — Den Thurm in Antwerpen besteigend, gab ich dem Pförtner einen Frank, er sorderte zwei. Sin in der Nähe Stehender rief mir erläuternd zu: "Es ist ein Holländer!"

Eindruck machte mir in vielen Kirchen die vortresseliche Schnitzerei. So gesiel mir in Brüssel schon der dargestellte Gedanke: Zwei zur Kanzel sührende Laubgänge aus ineinandergreisenden Sichen, Palmen, Jasminen u. s. w bedeuten das Paradies; zwischen den Stämmen und auf den Zweigen sitzen, schleichen, klettern und schlüpsen Pfauen.

3. Durch Belgien und auf beutschem Boben. Staatsprüfung. 279

Papageien, Hähne, Affen, Füchse und anderes Gethier in Lebensgröße; die Kanzel lastet auf dem Ritden von Abam und Eva; rechts erscheint der Engel mit dem Flammenschwert, links der Tod, und vor diesen beiben Gestalten gebeugt, in Schrecken und Scham das Gesicht verhüllenb, eignen die Stammeltern in solch gebemüthigter und gebrückter Stellung sich, die Kanzel zu tragen. Roch blickt zwischen ihnen der Schweif der Schlange hervor, welche, um den Grund herumgeschlagen, rückwärts sich aufrect bis auf das Dach des Lehrstuhls; hier aber zertritt ihr bie sternengefrönte, glorreiche Jungfrau Maria ben Ropf, während unterhalb, im Raume für ben Prediger, das Bilb des gekreuzigten Heilands bessen Worte durch seinen Anblick zu unterstützen scheint. Wie der Gebanke finnreich, so die Ausführung vortrefflich. — In Löwen wiederum stellt die Kanzel einen Felsen dar, an bessen Fuß der büßende Petrus in einer Grotte sitt, die zur Treppe führenden Zugänge mit Dornengestrüpp umhegt. Aehnliches in Antwerpen, Tirlemont u. s. w.

"So wohlhabend die Bauern in Brabant, so elend sind häusig ihre Häuser. Ich glaubte oft Grimmling, Grastorf und Bissau<sup>1</sup>) zu sehen. Auch sind die Leute sehr dem Bettel ergeben; gutgekleidete Kinder schlugen Rad an beiden Seiten der Straße...

In Orcille (?), einem kleinen Dorf, war die Wirthin eine Portugiesin; ihrem Manne, der als französischer Soldat in ihre Heimath gekommen, solgte sie hierher. Schwarzgelbe Haut, Haar und Augen schwarz, ein schwales, mageres Gesicht, wulstige Lippen, weit geöffneter Mund, hervorragende Stumpf=nase, kleine Figur — etwa maurische Abkunst? — und bis aus Portugal sich diese Frau mitbringen!"

Das große Lüttich erschien mir wegen seiner Gegenb ungemein reizend. Hier begann in sanften Linien ber

<sup>1)</sup> Arme Dörfer meiner Seimathspfarrei.

anmuthigste Wechsel bebauter, fruchtbarer und wiesenreicher hügel und Thäler, alles Land bis Aachen einem Garten gleichend, von Baumreihen und lebendigen Zäunen durchzogen.

"Gott sei gelobt," rief ich, als ich zu Nachen, der ersten deutschredenden Stadt, war angekommen, "Gott sei gelobt und gepriesen, daß ich wieder meine Muttersprace vernehme!" — Ich hätte nicht sein müssen der ich war, wenn mich nicht der Dom, in welchem "der große deutsche Kaiser Karl" begraben liegt, begeistert hätte; denn seine Deutschheit, schon im Namen ausgesprochen, hielt ich so standhaft sest, wie die Gallofranken sein Franzosenthum: an friedliche Theilung und Gemeinbesitz seines Ruhmes dachten wir nicht. "Es war mir sehr ernst zu Muth," so schried ich, "den Uederresten dieses außerordentlichen Mannes so nahe zu sein." Die Domfäulen, welche Napoleon nach Paris entführt hatte, waren zurückgekehrt und lagen im Schnee, ihrer Wiederausstellung am alten Ort gewärtig.

Uebrigens empfing mich das geliebte Vaterland recht schäbig. Noch in der verstossenen Nacht war ich in Herve, wo französisch patois (wallonisch?) gesprochen wurde, von meinen Quartiersleuten so gut, freundlich und liebevoll aufgenommen worden wie dis dahin noch nie:

"Der Hausherr, ein Handelsmann, empfing mich wit freundlich lächelnder Miene, nöthigte mich nach dem Empfang, 3, 4 Gläschen eines dittern Spiritus zu trinken; ich bekam ein recht gutes Abendmahl, gewürzt durch die Freundlichkeit der Geber (des Wirthes, der Wirthin und zweier lieber, recht hübscher Töchter). Da ich mehr ein freundliches Gemüth such und zu sinden das Bedürfniß habe, so war ich hier recht vergnügt und nie werde ich dieses Haus und seine Bewohner vergessen."

O menschliche Schwäche! Rein Wort mehr weiß ich, nur der Brief sagt mir bavon.

" May 60 Faforn jetenfallb oroziflisfer alb fintige prissance de l'oubli!

#### 3. Durch Belgien und auf beutschem Boben. Staatsprüfung. 281

"In Aachen nun fand ich in einem Weinhaus entgegen= gesetzte Behandlung. Man weist mir ein gar nicht heizbares Zimmer an, kein Mensch kommt mich zu fragen, ob ich etwas wolle, es wird 2 Uhr, ich gehe nun selber bitten, man möchte fo gefällig sein, mir etwas zu essen zu geben, und hierauf be= fomme ich Sauerkraut, Blutwurst und Weißfisch, Butter und Rase. Richt genug. Von der preußischen Kommandantschaft erhalte ich eine Anweisung zu Wagen und Pferd, doch soll ich einen Fähndrich mit aufsitzen lassen; dieser bittet mich, ihm die An= weisung zu geben, auf daß er den Wagen holen und damit zu meinem Quartier fahren könne; dahin fährt er auch; weil ich aber in Geschäften noch abwesend bin, so wartet er keine Minute, sondern fährt allein fort und ich habe das Vergnügen, mit dem Postwagen nach Köln zu reisen, was mich sammt der Nahrung unterwegs 13 fl. kostet. — Auf unglückliche Weise war ich auch in Löwen um meinen Wagen gekommen, 11 fl. Schaben - nun, das Geld macht ja den Menschen nicht reich."

Da überdieß ben letten Tag in Paris eine unvorhergesehene Ausgabe von 50 fl. und das Ausbleiben einiger für vollbrachte Kuren gehofften Honorare meine Kasse sehr beeinträchtigt hatten und ich nur noch 170 fl. besaß, so wagte ich nicht mehr die Reise nach Göttingen, sondern änderte meine Pläne. Die vielen Briefe, die gemäß früherer Anweisung mir unterdessen nach der nordischen Universitätsstadt adressirt wurden, sind mir verloren gegangen, obwohl der Direktor der noch Thurn- und Taxisschen Post, den ich persönlich kannte, sich um die Wiedererlangung verwendete. Witterte man Verdächtiges?

Von dem noch stückhaften Dom zu Köln und seinem unvollendeten Thurme schrieb ich:

"Nie hat ein Kunstgegenstand einen so gewaltigen Eindruck auf mich gemacht; das Herz hat mir geschlagen, die Thränen sind mir in die Augen getreten ob solcher äußerlichen und innerlichen Größe und beim Gedanken, daß es ein Landsmann war, der so Großes, so Ungeheures und zugleich Schönes vollbracht." Ich konnt' es nicht genug bestaunen, wie solche Massen zu solcher Durchsichtigkeit und Schlankheit verarbeitet waren, daß es schien, alle Steine verstüchtigen sich und wollten gegen den Himmel ausstliegen. "Wäre dieser Dom vollendet," rief ich, "es wäre das größte Werk, das die Kunst je hervorgebracht hat."

"Ich habe in allen Städten, in denen ich war, die Kranken= anstalten besucht. Ueberall, wo Nonnen die Dekonomie besorgen, eine musterhaste, glänzende Reinlichkeit; aber überall (auch in Paris) hat man alte Schäude, Klöster, Kirchen zu Kranken= häusern gemacht; nirgends ein neu und zweckmäßig angelegtes (nur in Brüssel); ich muß gestehen, daß ich noch nirgend so schöne Spitäler gesehen, als das in Bamberg, München und als wahrscheinlich auch das in Würzburg ist."

"Hier (in Köln) traf ich Arndt, der mir recht viel Liebes erwies. Er führte mich zu Graf und Gräfin von ber Lippe, sehr frommen Personen, die beide unbekannter Beise Freund Gogner herzlich lieben. Sie lesen alle Briefe, die er an eine Freundin in dieser Gegend schreibt, und kennen alle seine Büchlein, sowie die von Hrn. Prof. Sailer, deffen mit großer Liebe gedacht wurde. Bon da führte er mich zum Wein= händler Mumm, einem Herzensfreunde Sailers, Gogners, R.'s 'u. f. w. In diesem Hause fand ich die liebevollste, herz= lichste Aufnahme; auf der Stelle konnte ich mich allen Mit= gliedern der Familie, drei Söhnen und zwei Töchtern, offen und vertraulich nähern; und ich muß sagen, daß mir seit 6 bis 7 Monaten, seit ich nämlich Aeltern, Schwestern und Freunde in der Heimath verlassen, nicht mehr so wohl gewesen ist, als im Kreise dieser Familie. Da ward auch guter Rheinwein ge= kostet, 84er und 11er, und schier kam mir vor, als hätt' ich bergleichen schon bei Herrn Prof. Sailer versucht. Es warb auf das Wohl aller bayerischen Freunde angestoßen. Ich war recht vergnügt. In dieser Gesellschaft traf ich den Major von Scharnhorst, Sohn des berühmten preußischen Generals, einen lieben, herzlichen, offenen jungen Mann. Dieser nahm mich den 3. (Januar) mit sich nach Koblenz und stellte mich daselbst dem General Gneisenau vor, der mich einlud, täglich

\* Winfimt das za der dingbrønng über Notre-Dame de Fais, P. 262?

3. Durch Belgien und auf beutschem Boben. Staatsprüfung. 283 so lang ich bliebe, bei ihm zu Mittag zu speisen, das ich auch die 3, 4 Tage vollführte."

Ueberraschend war mir Gneisenau's Frage: "Was machen meine Landsleute, die Wilrzburger?" Seine Mutter gehörte ber fränkischen Bischofsstadt an; die Familie seines Vaters aber stammte aus Desterreich.1) An der Tafel wurde besprochen, daß Wrede auf seinem Zug nach bem Rhein den Fehler begangen, sich mehrere Tage unnütz vor Würzburg aufzuhalten, um die Festung zu nehmen, die nur einige hundert Franzosen enthielt, während Napoleon ungehindert durch die Engpässe von Schlschtern oberhalb / w Hanau hindurch konnte. Ehe Napoleon borthin kam, fragte er: "Ist Wrebe da?" Nein, war die Antwort; Napoleon, ber ihn als General seines früheren Alliirten lang schon kannte, erwiderte: "Das sieht ihm gleich."

Joseph Görres lebte dazumal in seiner Vaterstadt und bei ihm speiste ich täglich zu Nacht. Ich war seit dem Landshuter Brief mit ihm in Verbindung geblieben und einen Auffat von mir hatte er anonym in seinem Rheinischen Merkur erscheinen lassen. Ich traf bei ihm den jungen Dichter Max v. Schenkenborf, "einen trefflichen Menschen, fromm und gut." Bon biesem entsinne ich mich der Aeußerung: "Friedrich II. ist es nicht, bessen wir Preußen uns zu rühmen haben, aber sein Vater war ein ehrlicher, Gerechtigkeit liebenber und gläubiger Mann." Unbedingt soll letteres nicht gelängnet werben, wie benn auch die Aufzeichnungen bes tatholischen Seelsorgers seiner Grenadiere in mancher Rücksicht es bezeugen; boch dürften eben jene von dem ehrlichen, Gerechtigkeit liebenben und gläubigen" Mann gepreßten und geraubten Riesen-Grenadiere und die ihnen gewaltsam zugeführten Frauen ben Nachsatz schwerlich

<sup>1)</sup> Sein Stammschloß liegt bei Ling.

unterschrieben haben. Wie es Leute gibt, die in Allem gescheidt sind dies auf Einen närrischen Punkt, so gestatten sich gewisse Menschen von sonst zweifelloser Rechtschaffen-heit eine Lieblingsausnahme. Ober sollte auch diese auf Manie zurückzuführen sein?

"Ich bin von einigen Sciten her gefragt worden, ob Prof. Sailer wohl annehmen würde, wenn man ihn zum Bischof am Niederrhein machte. 1) Ich sagte: wir wollen ihn zum Bischof in Bayern machen, wir wollen ihn nicht aus Bayern lassen. Aber still, sonst heißt es gleich, Prof. Sailer sei guch im Tugendbund."

Am Rhein erfuhr ich, daß-Bayern Salzburg wieder verliere, das gab mir einen Stich in's Herz, so oft ich daran dachte.

1

Auf der Posisstraße während 36 Stunden fast immer den Rhein entlang fahrend, betrachtete ich den Unterschied der Ufer von jenen der Donau, die größere Entfernung der vieleingeschnittenen Berge vom Fluß, die Rebengelände anstatt der Fichten und Tannen, die vielen Städte und Schlösser anstatt der theilweise tiesen Sinsamkeit der Donau; jeder der beiden Ströme aber herrlich in seiner Art. Die Rheindörfer fand ich, ohne Zweisel in Folge des Kriegs, nicht von der besten Ausgabe, fast lauter Hitten aus Lehm, häusig die zum Umfallen schlecht.

"Bon Hrn. v. Savigny habe ich einen langen und herz= lichen Brief erhalten. Er hat mich bringend gebeten, ja nicht zu vergessen, ihm die Erweckungsgeschichten von Boos (Zobo) zu schicken. Ich habe meine Schwestern wiederholt er= sucht, diese Geschichten abzuschreiben und nach Berlin zu schicken."

Meinem Schreiben vom Rhein sinde ich folgenden Beisat an die Meinen angefügt:

<sup>1)</sup> Wie später wirklich eine solche Frage an ihn ergangen und was er geantwortet, hoffe ich noch zu melben.

### 3. Durch Belgien und auf beutschem Boben. Staatsprüfung. 285

"Unbekannte Geliebte! Diese Briese wurden an Baron Pfetten hieher!) gesandt, nun hat es aber Gott gesallen, den Guten in eine bessere Heimath hinüberzusühren, und sie blieben mir zur Bestellung... Nun ich Eure Adresse in Ersfahrung gebracht, übersende ich diese Blätter und empfehle mich zugleich in Euer Andenken. Wilhelm v. Frenberg, k. Rittmeister."

Der Verlust des inniggeliebten wohlwollenden Freundes schwerzte mich sehr.

In Frankfurt weilte ich einige Wochen. Ich wohnte im Gasthaus, wo ich zu meiner innigen Freude Max von Freyberg antraf, verkehrte aber täglich mit ben Gliebern ber Verwandtschaft Brentano und wurde von ihnen mit ber größten Liebe und Herzlichkeit behandelt, ja man wollte Alles versuchen, mich als Arzt am Plat zu behalten. Bon Clemens' Geschwistern fand ich ben trefflichen Franz und seine ebenso treffliche Frau, ben beiteren Georg, den geistreichen Christian und die schöne und edle Meline von Guaita. Mit Christian, bem promovirten Arzte, der durch Beantwortung einer mathematischen Frage einen französischen Preis - ich glaube, ber Akademie — gewonnen hatte, verbrüberte ich mich balb und barf sagen, daß ich in diesen wenigen Wochen ihm ben Anstoß zu einem völligen und raschen Umschwung seiner Gesinnung zum Christenthum gegeben; das Merkwürdige war nun, daß während ich damals religiös zwar hoch erregt, aber zur Kirche in schiefe Stellung gerathen war, mein Neubekehrter, als Einer, der Erfahrung im Elend ber Negation besaß, sogleich mit voller und eifriger Seele, mit dem lebendigsten Gefühl von ber Nothwendigkeit ber sichtbaren Kirche, beren Wesen begriff und festhielt, und von dieser neugewonnenen Zufluchtsstatt aus auch sogleich, wie man sehen wirb,

<sup>1)</sup> b. i. nach München.

wieder auf mich, seinen Bekehrer, zurückzuwirken suchte — nicht ohne Erfolg, wennschon sich dieser Erfolg nicht augenblicklich zeigte.

Bon Fran v. Guaita, der Gattin des ersten Bärgermeisters ber freien Stadt, hatten ihre Schwestern Savigny und Arnim mir öfter mit großer Liebe gesprochen. war wunderschön, sehr fromm, sanft und liebenswürdig. Frau Rath Göthe hat über sie an Bettine geschrieben: "Dein Melinchen war auch ba . . . Die Meline ist aber einmal schön, ich hab gesagt, die Stadt sollt sie malen lassen und sollt sie auf ben Rathsaal hängen, da könnten die Raiser sehen, was ihre gute Stadt für Schönheiten hat." (Frühlingskranz.) Und Göthe schrieb an die Nämliche: "Der lieben Meline Mütchen ist auch angekommen. Ich barf's nicht laut sagen, es steht aber Niemand so gut als ihr." Und da er die Rachricht ihrer Berlobung vernommen: "Ueber ber lieben Meline Heirath fage ich nichts; es macht einem nie wohl, wenn ein so schönes Kind sich weggibt, und ber Glüdwunsch, den man da anbringt, brückt Einem nur auf dem Herzen." — Diese geiftig und leiblich schöne Meline machte mir lebhaften Einbruck, wenngleich meine Gesinnungen mir natürlich nicht erlaubten, fie anders als mit der einer Chefrau gebührenden Ehrfurcht zu betrachten. Sie berieth mich als Arzt und ich besitze von ihr noch einige Briefe, die einen sanften Geist herzlichen Vertrauens und ebler Frömmigkeit athmen. Sie fände es erfreulich, wenn ich mich als Arzt in Frankfurt ansiedelte, damit sie bei den mancherlei Sorgen, die ihr mit ihren Kindern nicht ausbleiben werden, bei mir Hülfe suchen könne; sie stärkt sich, wie sie ausspricht, an meiner Religiosität, ist aber als kirchlich gläubige Ratholikin nicht einverstanden mit meiner separatistischen An-Dennoch ist ihr auch Bruder Christians Eifer schauung.

3. Durch Belgien und auf deutschem Boben. Staatsprüfung. 287

noch nicht wohlthuend; er predige, meint sie, die Sanftmuth und Demuth mit zu viel Heftigkeit. Ihre Briefe sind ohne auffallende Geistesblize, wie man sie bei einer Schwester Bettinens erwarten möchte, aber sie haben eine ölartige Milbe und Klarheit.

Von eblen und geistwollen Freunden des Hauses Brentano wurden auch mir Verschiedene sehr werth, so Thomas, so die Vettern Passavant, is der fromme (sog. Videl.) Meier und Neef, der Vorstand des Senkenbergischen Instituts.

Christian Schlosser, welcher nicht ohne Selbstgefühl auftrat, äußerte einst von menschlichen Schwächen seines Oheims Göthe: "Ach wir sind Alle elende Würmer;" Christian Brentano stieß mich in die Rippen und flüsterte: "Er selbst aber hält sich mindestens für einen Lindwurm."

Achim v. Arnim hatte vergeblich gewünscht, einen Posten bei der preußischen Gesandtschaft in Frankfurt zu erhalten. Jum Gesandten war ein äußerst geistekarmer Herr ernannt, der sich nur durch Reichthum und Gastmähler hervorgethan hatte und dessen Erwählung geradezu als Geringschätzung Preußens gegen den Bundestag, womit es von Andeginn nicht zufrieden gewesen, ist ausgelegt worden. Ich hatte schon in Berlin von des Herrn Beschränktheit vernommen und nun gerieth ich nebst Christian Brentano in ein konvulsivisch nicht zu bändigendes Lachen, als ich ihn wichtig die auf Beobachtung gegründete Ueberzeugung äußern hörte, daß die weibliche Organisation sehr verschieden sei von der männlichen.

Im Uebrigen benützte ich meinen Aufenthalt zu Bessichtigung der Merkwürdigkeiten, sowie zu heiteren Ausssügen in die Umgegend. Einer herzlichen Aufforderung aus Kassel von Jakob Grimm, ihn und seinen Bruder

<sup>1)</sup> Bgl. Beilage 2 zum 3. Rap.

288 5. Kapitel. Feldzug nach Frankreich. 1815—1816.

Wilhelm zu besuchen, konnte ich leider nicht nachkommen und habe nie der persönlichen Bekanntschaft des Letzteren mich zu erfreuen gehabt. Jakob Grimm schrieb mir am 19. Januar:

"Lieber Freund! Den Duevedo 1) habe ich zurecht erhalten und bedanke mich vielmal, hätte aber zehnmal liebe: gesehen, wenn Sie ihn selbst gebracht hätten und lassen Sie das ja nicht so bedeuten, als wenn Sie nicht hieherkommen wollten. Denn einmal haben Sie mir es versprochen, zweitens haben wir Sic, ich und mein Bruder, schon die ganze Zeit erwartet und Sie können hier sehr gut bei uns wohnen und einmal acht Tage lang etwas schlechter essen, als in dem vornehmen Frankfurt. Wenn Sie Kanne's Leben erw. Wristen noch nicht gelesen haben, so heben Sie sich's auf bis bierber: ich möchte so mit Ihnen gern darüber sprechen. Ich kann mir benten, daß Sie über Savigny's langen in Köln gefundenen Brief recht froh gewesen find, wenn Sie aber meinen. daß Sie ihm allein bogenlang schreiben, muß ich Ihnen sagen. daß ich ihm auch dieser Tage vier bis fünf Bogen über sein. Rechtsgeschichte zuschicke. Wir grüßen Sie beibe von ganger Seele. Tiedemann fommt von Landshut nach Beidelberg, bei ich, an Adermann's Stelle."2)

<sup>1)</sup> Ich hatte ein Exemplar dieses Dichters bei einem Antiquar in Paris gekauft; Grimm änßerte den Wunsch, ebenfalls ihn 3- besitzen, und da schenkte ich ihm den meinigen.

<sup>2)</sup> Ein späterer Brief, ben mir Grimm geschrieben, sautet also:
"Cassel, ben 31. Mai 1816. Liebster Freund! Ich bin Ihnen
lang die Antwort schuldig auf Ihren Brief ans Bürzburg vom
29. Febr., aber durch mancherlei abgehalten worden: durch einer Aufenthalt von drei Wochen in Göttingen im März, durch mein: Anstellung als Bibliothetar im April und endlich durch eine Reise meines Bruders in's Preußische. Diese hatte dazu die ängstliche Beranlassung einer gesährlichen Krantheit unseres gnier Arnims. Es sam ein Brief der Bettine, daß er acht Tazz zwischen Tod und Leben an einer Brustentzündung niedergeleger daß sich zwar die Krantheit zum Guten gewendet, er aber ter langsamer Genesung sehnlich wünsche, es möge ihn einer ver uns zur Ausmunterung besuchen. Darauf ist dann der Wildelz-

3. Durch Belgien und auf deutschem Boben. Staatsprüfung. 289

Ram ich leiber nicht nach Kassel, so fuhr ich dagegen mit Christian Brentano, mit Max Freiherrn

mit sechswöchentlichem Urlaub am 10. d. hingereist. Ich habe feitbem die völlige und sichere Bestätigung von Arnims Genesung empfangen. — Bor allen Dingen wünsche ich bald von Ihnen zu vernehmen, daß und wo Sie angestellt sind. Selbst weiß ich nicht einmal, ob Sie dieser Brief in Bapern treffen wird. Doch wünsche ich es, des Landes und Ihretwegen, denn man befindet sich nirgends besser als wo man geboren und recht in Allem vertraut ist; ferner, das was man seinem Lande schuldig ist, geht doch über viele Bedenklichkeiten, die der Bortheil oder Nachtheil der eigenen Lage veranlaßt. An dieß Berechnen des Einzelnen gewöhnt sich die neue Beit immer mehr; Recht aber thun, die fich nicht an Sachen ftogen, die über ein turzes aufhören muffen, und alsbann wird es Jeden freuen, wenn er sich nicht hat von seiner Stelle ruden laffen. — Lieber Freund! ich schide Ihnen beitommend in mein und meines Bruders Namen unsere beutschen Sagen. Manche darunter mag Mein und gering scheinen, allein im Ganzen wird die Sammlung mehr Gewicht haben, besonders sobald, was wir wünschen, nun aus allen Theilen Deutschlands zugetragen werden wird. Sie versprachen mir es ichon vorigen Winter und erinnerten sich einiger Sagen, die mir lieb wären. In dem innern Bapern, zumal auf dem Land, fehlt es Ihnen sider nicht an folden Befannten, welche meinen Bunsch erfüllen könnten und Sie thun mir einen herzlichen Gefallen, wenn Sie sie gelegentlich dazu aufmuntern. — Außer dem Thomas a Rempis, ben Sie mir gesandt, hat mein Bruder auch Kanne's Bekenntnisse mit sich auf den Weg genommen, ich kann Ihnen daher meine Meinung über einiges im Buch nicht so genau schreiben, als ich mir früher vorgesetzt; wiewohl ich nicht gerne über dergleichen schreibe, ja kaum spreche. Ich glaube, daß es ihm Ernft ift. Allein das Buch drucken zu lassen, wäre mir in meiner Gesinnung eitel und sündlich gewesen, ich hätte das Geschehene ganz gewiß bei mir behalten als ein Geheimniß. Wiffenschaft ift feine Sünde, benn sie leitet, wenn sie wahr und aufrichtig ist, immer und allenthalben zu Gott, wie die Natur und das Denken. Und dazu sind wir erschaffen und nicht zum Leben gefommen, wenn wir uns felbft verläugnen follten. - Behalten Sie mich lieb, ich bin berglich Ihr Freund Grimm." —

von Freyberg und dem mir von Berlin her innig befreundeten Dr. Batt, der schon lang mich sehnsüchtig
aus Frankreich erwartet hatte, nach Weinheim, übernachtete hier auf dem Besithum der Seheimräthin Frfr.
von Babo, in deren Haus Freund Batt Erzieher des
Sohnes gewesen, dann gingen wir nach Heidelberg und
von da nach Mannheim, wo ich abermals der Gast der
Baronin ward.

In Heibelberg nahmen die liebenswürdigen Brüber Boisseree und ihre altdeutsche Gemäldesammlung meine Theilnahme in Anspruch. Creuzer, ber Symboliker, die Mediziner Conradi und Nägele, die protestantischen Theologen Daub und Schwarz begegneten mir auf bas freundlichste, wünschten mich an Heibelberg zu fesseln und wollten nach Kräften bahin wirken, daß ich vom Privatdocenten bald zum Professor voranschreite. Im Februar hatte Röschlaub mir geschrieben, daß er mich für Tiebemann's erledigte Stelle in Landshut vorgeschlagen; er gab mir zu erwägen, daß wenn ich zur Anatomie auch wenig Lust empfände, es boch gut sei, an der Hochschule Fuß zu fassen und daß ich bann leicht mit der Zeit ein anderes Fach erlangen würde. "Ich hoffe," schreibt er im März 1816, "baß Sie mein Kollege hier werben. Wenigstens freue ich mich bieser Hoffnung ungemein, und wird sie erfüllt, so soll mir Landshut erst werth werden." Jedoch verwarf er den Heidelbergerplan durchaus nicht, und ich, obschon fest entschlossen, meine Dienste bem eigenen, feurig geliebten bayerischen Vaterlande zu widmen, wollte doch, bis eine Stelle sich mir in selbem eröffnete, nicht müssig bleiben. Zudem schwebte damals die Frage, ob nicht auch der von Bayern getrennte Theil der alten Rheinpfalz, somit auch Heibelberg, dem angestammten Herrschaus zurückgegeben werde, bann wäre ich von

3. Durch Belgien und auf beutschem Boden. Staatsprüfung. 291

selber als Glied jener Universität meinem Baterland wieber einverleibt worden. Aus Batt's Briefen an mich geht hervor, daß Viele diese Vereinigung eifrig wünschten und hofften; der Besitzer einer sehr kostbaren und zahlreichen Münzen-, besonders Thaler-Sammlung in Mannheim wollte dieselbe, falls die Stadt bayrisch würde, unserer Regierung zum Geschenke machen. — Nach ber Heimkehr in München vernehmend, daß keine Aussicht auf eine Professur im Inland für mich offen stehe, begehrte ich denn Erlaubniß, mich in Heidelberg zu habilitiren; aber sieh', es wurden mir Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Schon als ich vor dem Ariege um eine Professur der Medizin ober Chirurgie eingegeben hatte, war die Sache baran gescheitert, baß ich meine Staatsprüfung noch nicht gemacht, und im Drang der kriegerischen Zeit war ich auch jett nicht bazu gekommen. Nun meinte man, obschon ich mich entschiebenst bereit erklärte, in's Vaterland zurückzukehren, sobald mir basselbe eine Stelle zu bieten habe — "Ja, bas sei ganz schön und gut, aber wenn ich einmal als Professor mir auswärts einen Namen gemacht habe, bann werbe ich nicht mehr geneigt sein, mich in Bapern ber Staatsprüfung zu unterwerfen." Allerdings sollte man glauben, in solchem Fall sei eine Prüfung auch wirklich nicht mehr vonnöthen, und bas Begehren erregte in mir einige übermüthige Empfindungen, 1) allein es blieb

<sup>1)</sup> Als der berühmte Dr. Weikard, Leibarzt der Kaiserin Katharina, nicht mehr in Petersburg bleiben, sondern sich in Wien ansiedeln wollte, setzte man ihm dort zur Erlaubniß der Praxis die Bedingung, erst in Oesterreich nochmal zu doktoriren und die Staats-Prüfung zu machen. Darauf ging er natürlich nicht ein, sondern wandte sich nach Brückenau, um als Badarzt dort zu leben. Aehnliches geschah in Oesterreich mehr denn einmal. Der Zopf, der hängt uns hinten. Mehr Sinn hatte es, wenn ein junger, noch unbekannter Arzt wie Friedrich Jäger bis dahin es

nun enmal dabei, die Staatkordinnz konnte mit nicht erlassen werden und die ich nach Kesteben derielben und Fertigung einer Krokerelation das Sommeriemener in heibelberz nicht hätte mit antreten können, is zerichlugsich die Sache: Frennd Batt hatte ich umienst gestemt, mich "im grünen Räntelchen" an der Auverrina zu sehen.

Unterbessen wollte Saviguy mich bewegen, um eine Lehrstelle in Bonn einzulommen, und sein Sinkuß in Berlin, sowie die Geltung, welche ich dortselbü bei den zur Sache mitsprechenden Aerzten (Horn, Hufeland, Heim, dem älteren Gräse u. s. w. genoß, hätte mir wahrscheinlich den Erfolg gesichert. Aber meine Schritte wegen heibelberg waren bereits gethan und die Hindernisse, welche mir dießbezüglich gelegt wurden, hätten ohne Zweisel auch für Bonn ihre Wirtung gehabt.

Roch zwei ober drei Jahre später (nach meiner Rückkehr aus Italien) besuchte mich Tiedemann, der nun
in Heidelberg lebte und lehrte, und wollte mich abermals
bereden, die valante Professur der Chirurgie daselbst anzutreten. Aber da hatten sich bereits meine Aussichten
im Vaterland zu günstig gestaltet, um dieß zu wünschen.
Statt meiner erwarb Heidelberg dann Chelius.

Ein Anekbötchen, das eben damals in Heidelberg umging, will ich nicht verschweigen. Helmine von Chezy
hatte Gesellschaft gebeten und mit Zwetschgenkuchen bebient. Nun besaßen aber dieselben kein verlodendes Ansehen, noch genoß überhaupt die Küche der Dichterin eines
auch nur mäßigen Zutrauens; wer daher konnte, der
schraubte sich vom Genusse der Ruchen weg. In später
Abendstunde ergriffen Prof. D. und der zeitweilige Rektor

war, nach der Promotion in Landshut nochmal in Oesterreich den Grad erwerben mußte, da bekanntlich auf manchen deutschen Universitäten derselbe sehr leichtstnnig ertheilt wurde. Magnifikus ihre Hute, um sich heim zu begeben. Auf ber Straße begann ber Professor: "Guer Magnificenz, ich weiß nicht, ich habe eine höchst merkwürdige seuchtkalte Empfindung auf bem Haupt, anch rieselt es mir so seltsam über das Angesicht." -- "Nun, Herr Kollega," erwiderte die Magnificenz, "treten Sie boch gefälligst an den Laternenpfahl, damit ich bei Licht ben Fall untersuche!" Als nun bes Dellämpchens matter Schein das Haupt umfloß, hub die Magnificenz wieder an: "Ei, Herr Kollega, was tragen Sie für ein wunderbares Pflaster auf dem Kopf!" Und. mit vorsichtigen Fingern es ablösend, besah und beroch es die Magnificenz und gab es dem Herrn Kollegen zu besehen und zu beriechen, und in Kraft gemeinsamer Befichtigung und Witterung famen die beiben gelehrten Herren überein, es muffe bas in Handen habende Corpus einer ber obenbesagten Zwetschgenkuchen sein, von ber Hand eines rücksichtslosen Gastes in ben hut bes ehrwürdigen Professors geschleubert. —

Nägele konsultirte mich bei einer Magb, die er an Lungenentzündung behandelte. Es war bald nach Ausbruch der Krankheit; die Patientin fühlte sich zum Erstiden, obschon ihr Nägele 6 Ungen Blut entzogen hatte. Ich erklärte, an seiner Stelle wurde ich mit Blutentziehen so lang fortfahren bis Erleichterung einträte und mit seiner Genehmigung nahm ich alsbald einen Aberlaß von 15 Unzen vor. Sofort Besserung. Am anderen Morgen, bevor ich um 8 Uhr den Postwagen bestieg, fanden wir die Kranke seit Mitternacht verschlimmert und etwa auf demfelben Punkt wie vor meinem Aberlaß. Abermal Blutentziehung in gleicher Menge und mit gleicher Erleichterung. In Würzburg war ich eben zu Tisch bei General-Kommissär Frhrn. von Lerchenfeld, als mir ein Brief von Rägele gebracht wurde, und so begierig war

ich nach dem Inhalt, daß ich um Erlaubnis bat, ihn zu öffnen, — die Kranke war gerettet. Aehnlickes habe ich öfter erlebt. Zu jenen Zeiten zing in derlei Fällen, wenn nicht Blut entzogen wurde, die Lunge in Eiter oder Hepatifirung über. Im Münchnerspitale hob ich eine in Folge von Herzkrankheit eingetretene Wassersucht durch sieben Aberlässe, deren jeder einzeln erleichternd wirkte. Soviel für Jene, welche das Blutentlassen überhaupt verwerfen wollen, weil sie in einer Zeit leben, wo es in verwandten Fällen entbehrlich oder schädlich sich erweist.

Bar. v. Lerchenfeld sprach mir den lebhaften Bunsch aus, mich als Prosessor in Würzburg zu sehen, wie er auch in der Folge sich mir in München als steter Gönner erwiesen. Prof. Helselbach ertheilte mir einen Privatsurk über Leistenbrüche; auch wohnte ich den Berssuchen bei, welche Döllinger über das bedrütete Hühnersei anstellte. Interessant waren mir Heine son Genialität zeugende orthopädische Bersuche, wenn schon ich darin die laienhaften Mängel nicht verkennen konnte.

Gegen bas Frühjahr 1816 nach München zurückgekehrt, ersuhr ich, baß, während kriegsministerielle Schreiber, die niemals ihren warmen Sit in der Amtsstube verlassen hatten, mit dem Feldzeichen geschmückt wurden, ich als "freiwilliger" Feldmedikus keinen Anspruch darauf machen dürfe. Erst dei meinem goldenen Doktorjubiläum 1862 erlebte ich durch freundliche Vermittlung meines Kollegen v. Rothmund, sowie des Referenten im Kriegsministerium v. Gönner nachträglich die Freude, zwar nicht das Kreuz, das man nicht mehr zu geben vermochte, aber doch die Feldmedaille mir an den Rock zu heften.

Jest endlich machte ich meine Staatsprüfung. Bon fünf aufgestellten Examinatoren befragte mich, den mehr

\* Dyl. 8. 179.

3. Durch Belgien und auf beutschem Boben. Staatsprüfung. 295

als Dreißigjährigen, nur Einer, nämlich Deggl, und dieser nur zum Schein, indem er meine gedruckte Jnaugural-Dissertation aus der Tasche zog mit der Bemerkung, er lese täglich darin. Einer der Herren, Namens Kossak, hätte sich, wie er sagte, jeder Frage geschämt; ihn hatte auf dem Gymnasium mein Bruder Sebastian instruirt, diesen ich; somit wär' ich von meines Schülers Schüler examinirt worden. Eine Probe-Relation lieserte ich, um die Erlaubniß des Prakticirens zu erhalten.

Nunmehr waren benn meine Studienjahre, zwischen die sich die Physikatsverwaltung in Vohenstrauß und der Feldzug eingeschaltet hatten, gründlich zu Ende: die Er-laubniß zur Praxis ließ nicht lange auf sich warten und ich konnte meine Thätigkeit in jener Stadt beginnen, die mir nun seit sechzig Jahren zur Heimath geworden. 1)

<sup>1)</sup> Anm. d. Schreib. Mit den werthesten ber auswärtigen Freunde spann sich noch längere Beit ein schriftlicher Berkehr voll Herzlichkeit weiter, bis derselbe am Ueberdrang von Ringseis' Berufsarbeiten allmählig Schiffbruch litt. Wir besitzen leider die Rorrespondenz faft nur einseitig, nämlich die Briefe, die er em pfangen - von benen, die er geschrieben, nur wenige. Am lebendigsten liefen sie zwischen ihm und den beiden Chepaaren v. Savigny und v. Arnim. Ringseis gab fleißig Bericht über seine Reisen, seine außern und innern Erfahrungen, die religibsen Erschütterungen ber nächsten Epoche, und die Freunde antworten, jeder auf seine Weise: Savigny ruhig, mild, nach seiner Anschauung, daß die tonfessionellen Gegensätze nicht einer den andern aufzehren, sondern fraft des schon Gemeinsamen zu einer höheren Einheit sich lösen sollten; seine katholische Frau bedenklich gegen das sich Ueberstürzende in der religiösen Bewegung; Bettine berselben gang fremd, sie faum verstebend, sonft tieffinnig, manchmal melancholisch, dann wieder übersprudelnd witig; Arn im liebenswürdig munter. Von Clemens Brentano sehe man den Brief vom Nov. 1815 und Februar 1816 in deffen "Gesammelten Briefen", wo er unter Anderem sagt: "Du bift ein getreues und frommes herz . . . ich habe bich febr lieb, aber . . .

wenn ich ben schönen, driftlichen und menschlichen Feuereiser in beinem Leben und deinen Briefen anschane, so werde ich gang ftumm und begreife nicht, was ich beinem Enthusiasmus entgegenstellen soll, das dich freuen könnte. Ich kann mich mehr für beinen Eifer für die Dinge, als für die Dinge felbst intereffiren. Es würde mir leider thun, z. B. wenn du dein Baterland weniger liebteft, als wenn Bayern zu Grunde ginge." — Durch Aller Schreiben aber zieht wie ein goldener Faben eine Berglickeit, die in Ringseis den treuesten und der treuen Erwiderung würdigften, dabei bergliebsten Freund begrifft; in immer neuer Bendung wissen sie ihm in allem Ernst und aller Freundlichkeit zu sagen, duß er ihnen sei wie ein theurer Bermandter, sein Andenken und feine Briefe ftarten, erbauen, erheitern, feine Freundschaft ift ein seltenes Rleinod, er ist der ftehende Gegenstand häufiger Gespräck. seine Offenheit, Wahrheitsliebe und objektive Auffassung geben seinen schriftlichen Berichten in ihren Augen verwandten Reiz, wie sein Umgang; Große und Kleine freuen sich darauf. Bei ähnlicher wie bei verschiedener Gesinnung, selbst wo sie von solder Berschiedenheit sich schmerzlich berührt, ja verletzt fühlen, ift es nicht möglich, dem lieben Treuberzigen ju gurnen.

Auch Briefe anderer Berliner Freunde, z. B. aus dem Hause Laroche, sprechen ähnlich, wenngleich das Band ein minder inniges ist. Freund Batt schreibt ihm mehrmals, das blest Andenken an Ringseis stärte und träftige ihn zum Guten und richte ihn bei Entmuthigungen auf. Und wie oft ward im Laufe seines langen Lebens ihm Aehnliches gesagt! Wir haben es mit angesehen, wie nicht nur Jünglinge, sondern Männer mit schon ergrautem Haar bei ihm, dem herzensfrischen, geistetlaren, seurigen Greis sich Muth, Stärtung, Glauben und Heiter teit zu holen erklärten und mit von Liebe leuchtenden Blicken. wie ihm wie zu einem theuren Bater oder Großvater ausschauten.





## Sechstes Kapitel. Erste Münchner-Beit. 1816—1817.

#### 1. Pragis.

Einzelne von R.'s Patienten, barunter Jacobi, Baaber, Chelling, Feuerbach; besonbere Ruren; magnetifche Rrait.

So konnte ich benn im Laufe bes Jahres 1816 meine Praxis in München eröffnen. Wohnung hatte ich genommen bei Tischler Ritter auf bem Althammered, gegenüber bem alten Damenstift, und die Haushaltung führte mir die aus Schwarzhofen herbeigekommene Schwester Rathrin.

Bei bem Staatsrath Egib v. Kobell, bem einstußreichen und in hohen Gnaden stehenden Generalsekretär
bes Königs, hatte mich schon früher sein Schwestermann\*
Baron Pfetten eingeführt, und ohne dem disherigen
Hausarzt untreu zu werden, zogen er und die Seinigen
mich häusig zu Rath, sowie Mehrere des allabendlich bort
sich versammelnden Kreises ihre Behandlung mir anvertrauten. So verschieden unsere Gesinnungen, und so
wenig es in meinem Wesen lag, ein hehl daraus zu
machen, es ward mir das nicht zum hinderniß, sie hielten
mir meine seurig kampflustige Religiosität zu gute als
einem Menschen, den man über einen besonderen Kamm zu
scheeren habe. Dem Wohlwollen des Herrn Staatsrathes
aber hatte ich in der Folge Bedeutendes zu verdanken.

" he Obseportent (ogl. 284).

Auf diesem Wege fiel mir benn auch die Behandlung ber Brüber bes Staatsrathes zu, und, was mir von besonderem Interesse war, seines alten Oheims, bes genialen Landschaftsmalers Franz v. Kobell, der in unermüdlich neu zu Tage geförberten Kompositionen sich boch nie erschöpfte. Nachdem er den ganzen Tag gezeichnet, ließ er sich jeden Abend ein Buch Papier hinlegen und füllte basselbe noch mit Entwürfen aus. 1) Das Malen aber hatte er aufgegeben; es war ihm berichtet worden, König Max I. habe ein Bild, welches Kobell um 800 fl. dem Kunsthändler Artaria zu Mannheim überlassen, diesem um 1600 fl. abgekauft. "Lebe ich so viele Jahre hier in München," rief der Künstler, "und bei mir, wo er es halb so theuer hätte kriegen können, hat der König niemals ein Bild bestellt ober genommen." Und im Unmuth rührte er seither keinen Pinsel mehr an. Wegen Krankheit drei Jahre hindurch an's Haus gebannt, mochte er während dieser Frist sich oftmals nach Rom, seinem vieljährigen Aufenthaltsort, geträumt haben (von wo aus Göthe ihn seiner Zeit nach Sicilien mitnehmen hat wollen, aber Kobell liebte die Unabhängigkeit und lehnte es ab Als er nun unter meiner Behandlung sich allmählig erholte, fuhr einst sein Neffe, ber Staatsrath, ihn und mich spazieren. Bereits hatte Kronprinz Ludwig ben Bau der Glyptothek begonnen oder vollendet. Als wir nun an ihr vorüberkamen, meinte ber alte Herr: "Das ist boch schon vom Papst, daß er immer noch fortfährt in so guten Styl zu bauen." Päpstisch gesinnt war er barum nicht. Einst erzählte er mir, wie er in Rom in ben Achtziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts mit dem Schweiger

<sup>1)</sup> Man erzählte, seine Köchin habe die Zeichnungen dann immer. das Blatt um etliche Kreuzer, im Wirthshaus verkauft. — (E. über Kobell Beilage 1 zum 6. Kap.)

Bildhauer . . . (ja, wenn ich seinen Namen noch wüßte!) an St. Johann vom Lateran vorüber gekommen sei und schöner Gesang von Frauenstimmen sie beide hineingelockt. Als sie wieder heraustraten, sagte der Schweizer, trunken von Entzücken: "Robell, morgen werd' ich katholisch."—
"Wirst ja doch kein solcher Narr sein," brummte der eifrige Sohn seiner Kirche.<sup>1</sup>)

Beim Staatsrath v. Kobell hörte ich öfter erzählen: Im Hause seines Baters (des Hosmalers) war der früher von mir erwähnte Leibarzt der Herzogin von Neuburg, Dr. Bader (eine der Obrigkeiten des Illuminatenordens) täglicher Abendgast. Man kannte sein Anläuten, das sehr regelmäßig zwischen 9 und 10 Uhr erfolgte. Sines Tages, da man wußte, daß er nach Augsburg verreist sei, wunderte man sich, sein Läuten zu vernehmen, noch mehr aber, vor der Hausthür doch Niemanden zu sinden. Bald darauf erfuhr man, daß er in eben sener Stunde in Augsburg gestorben sei. Die an und für sich nicht ungewöhnliche Sache berichte ich, weil aus dem Munde von sonst Ungläubigen bezeugt.

Ein weiteres bebeutendes Haus eröffnete sich mir, da Freiherr v. Lerchenfeld, welcher schon in Würzburg

Dieß erinnert mich an einen anderen rührenderen Fall. Ein mir befreundeter, leider in Sachen der Kirche nicht klar blidender Katholik wanderte mit einem Protestanten durch Tyrol. In einem Banernhaus eingekehrt, verrieth sich letzterer der Hausfran zufällig als Nichtkatholik. In der Nacht bemerkte er nun, wie die bejahrte Frau leise in ihrer Gäste Schlafzimmer trat, niederkniete, mit inniger Andacht den Rosenkranz betete, dann aus dem Weihbrunnkesselchen beide besprengte und sich wiederum leise zurückzog. Einige Jahre darauf lag der Protestant auf dem Todbett; hier erzählte er seinem Reisegenossen, wie tiesen Eindruck jener Auftritt auf ihn gemacht, und frug ihn um Rath, ob er solle katholisch werden. Leider war des Katholiken Antwort nicht die einzig richtige.

<sup>=</sup> Orlegantes trippel (vgl. 8. 462 f., so and dis pointe hamstral andré ist)

mir großes Vertrauen bezeigt hatte, als Finanzminister nach München zog; ehe seine Familie ihm gefolgt war, nahm er nach obiger Stadt mich mit, um seine Gemahlin, die eines Beinbruches wegen in Freund Textor's Behandlung stund, konsultirend zu besuchen, und nach vossenbeter Uebersiedlung erkor er mich zum orbentlichen Hausarzt.

Deßgleichen warb ich es bei Präsident v. Feuerbach und seinen Kindern; (von der Frau lebte er getrennt). Obschon mir freundlich begegnend, erregte doch der wunderliche rabbiate Mann mehr als einmal in mir Staumen und ironisches Bedenken; so z. B. als er mit Selbstgefallen und nicht etwa im Vertrauen mir erzählte, mit welchen Bornausbrüchen und Verstellungskünsten er einer allerdings seltsamen Maßregel der bayrischen Regierung, als sie seiner überdrüssig geworden, sich entgegengesetzt hatte. Meine briefliche Wiedergabe dieser abenteuerlichen Episode an Savigny ist zu sinden in den Histor. polit. Blättern Bb. 30.1)

Von den drei großen Philosophen, welche Münden zu jener Zeit beherbergte, erhielt ich Jacobi und Franz Baader gleichzeitig, und Schelling, wo nicht schon damals, so doch jedenfalls bei seinem zweiten vielsährigen Aufenthalt in Behandlung. (Später, als sein alter Freund und philosophischer Anhänger Phil. v. Walther nach München kam, hat dieser mich als Hausarzt bei Schelling abgelöst.)

Zu Jacobi war ich ursprünglich durch Mißverständnis gerathen, — es muß noch vor dem Feldzug gewesen sein — ich wollte mich seinem Sohne, dem Obermedizinalrath vorstellen, und wurde zum Vater gewiesen. Als er meinen Namen hörte, der ihm vielleicht unliebsam auf

<sup>1)</sup> Rachträgl. Anm. der Schreib. Wir geben die betreffent Stelle als Beilage zu einer späteren Seite bieses Kapitels.

Bilbhauer . . . (ja, wenn ich seinen Ramen noch wüßte!) an St. Johann vom Lateran vorüber gekommen sei und schöner Gesang von Frauenstimmen sie beibe hineingelockt. Als sie wieder heraustraten, sagte der Schweizer, trunken von Entzücken: "Robell, morgen werd' ich katholisch." — "Wirst ja doch kein solcher Narr sein," brummte der eifrige Sohn seiner Kirche.1)

Beim Staatsrath v. Kobell hörte ich öfter erzählen: Im Hause seines Baters (bes Hofmalers) war der früher von mir erwähnte Leibarzt der Herzogin von Neuburg, Dr. Bader (eine der Obrigkeiten des Illuminatenordens) täglicher Abendgast. Man kannte sein Anläuten, das sehr regelmäßig zwischen 9 und 10 Uhr erfolgte. Sines Tages, da man wußte, daß er nach Augsburg verreist sei, wunderte man sich, sein Läuten zu vernehmen, noch mehr aber, vor der Hausthür doch Niemanden zu sinden. Bald darauf erfuhr man, daß er in eben jener Stunde in Augsburg gestorben sei. Die an und für sich nicht ungewöhnliche Sache berichte ich, weil aus dem Munde von sonst Ungläubigen bezeugt.

Ein weiteres bedeutendes Haus eröffnete sich mir, da Freiherr v. Lerchenfelb, welcher schon in Würzburg

<sup>1)</sup> Dieß erinnert mich an einen anderen rührenderen Fall. Ein mir befreundeter, leider in Sachen der Kirche nicht klar blidender Katholik wanderte mit einem Protestanten durch Tyrol. In einem Bauernhaus eingekehrt, verrieth sich letzterer der Hausfran zusällig als Nichtkatholik. In der Nacht bemerkte er nun, wie die bejahrte Frau leise in ihrer Gäste Schlafzimmer trat, niederkniete, mit inniger Andacht den Rosenkranz betete, dann aus dem Beihbrunnkesselchen beide besprengte und sich wiederum leise zurückzog. Einige Jahre darauf lag der Protestant auf dem Todbett; hier erzählte er seinem Reisegenossen, wie tiesen Eindruck jener Auftritt auf ihn gemacht, und frug ihn um Nath, ob er solle katholisch werden. Leider war des Katholiken Antwort nicht die einzig richtige.

<sup>\*</sup> Alexanter Frippel (vgl. 8. 462 f., 00 and die pointe diametral and of ist)

302 6. Kapitel. Erste Münchner : Zeit. 1816—1817.

Jacobi's große Gastlichkeit bereitete mir viele geistige Genüsse. Ich war oft bei ihm zu Tisch gebeten, besonders wenn interessante Fremde, z. B. die Franzosen Cousin und Bautain gekommen waren, ihn auszusuchen. Als einst Friedrich Schlegel, der in seiner Zeitschrift Museum Jacobi mehrere Zugeständnisse gemacht hatte, nach München kam, ließ Letzterer durch mich ihm sagen, es würde ihn freuen, Schlegel als seinen Tischgast zu begrüßen. Bereits stund Jacobi auf sehr gespanntem Fuß mit Schelling und mochte hossen, sich um so leichter mit Schlegel auseinanderzusehen. Doch hinderte Letzteren eine Unpäslichkeit, der schon angenommenen Einladung Folge zu leisten.

Von Voß erzählte mir Jacobi, wie des alten Philologen durch wissenschaftliche Streitfragen hervorgerusene Sehässigkeit gegen seinen Zunftgenossen Heyne fast zur Monomanie geworden. War von was immer für einer Missethat die Rede, so rief er: "Sehen Sie, gerade so macht es Heyne!" Aehnliches hat mir Nieduhr erzählt, und obwohl dieser und Jacobi mit Boß befreundet waren, rügten doch beide sein Benehmen gegen Stolberg.

gehen Sie zu der Königin, die kennt alle und sagt mir mit Mühmliches davon." Mit der vornehmsten Frau des Königendis — und bekanntlich war Königin Karoline auch eine Frau vor Geist — konnte also Jean Paul zufrieden sein; im Uebrigen in geäußert haben, die Frauenwelt in München habe ihn nickt mit jener Begeisterung empfangen wie anderwärts, z. B. in des Städten am Rhein.

Anm. der Schreib. Bon Ringseis' magnetischer Kraft battenoch späterhin Biele Ersahrung gemacht, indem er hänsig Zabeschmerzen stillte durch Ansassen des kranten Bahnes an der Butte mit dem linken Daumen und Zeigefinger. Einmal beschwicktwiet an einer Mittagstafel die heftigen Zahnschmerzen des General Raglovich durch bloßes Ausstrecken des linken Zeigefingers über den Tisch hin nach dem gegenliber sitzenden Leidenden.

ber Einsiedler-Zeitung, jedenfalls günstig durch Savigny bekannt war, lächelte er und errieth: "Sie wollen zu meinem Sohne." Letterer ward bald nachber auf eigenen Wunsch an's Johannisspital nach Salzburg versetzt, von wo aus er einem Ruf als Direktor der Jrrenanstalt zu Siegsburg nächst Bonn gefolgt ift. Mich wählte Jacobi der Bater nunmehr zu seinem Arzte und erwies sich mir immer gütig und wohlwollend, und auch ich habe ihn immer sehr lieb gehabt. Die Eitelkeit, die man ihm vielfach zugeschrieben, ift mir nie aufgefallen, sie kann nicht verlegend gegen Andere gewesen sein. Wenn übrigens Röschlaub von ihm sagte, er sollte Friedrich Heinrich Jacobich heißen (breimal Ich), so wollte er damit ohne Zweifel die subjektivistische Richtung seiner Philosophie bezeichnen. — Mein Beruf führte mich täglich hin, ich magnetisirte ihn auf sein Verlangen und er fühlte sich jedesmal erleichtert; babei pflegte ich stets innerlich zu beten, — nicht als hätte ich ermangelt, alle meine Orbinationen im Ganzen und Einzelnen in Hut und Segen des Allerhöchsten zu stellen, aber die geheimnisvollen Wirkungen des Magnetismus schienen mir von je bem Einfluß gefährlicher Mächte besonders ausgesett.

Einmal traf ich bei Jacobi mit Jean Paul zusammen. Jener erwähnte, daß ich mit gutem Erfolg ihn
magnetisire. "Ach," meinte Richter, mich betrachtend, "daß
kennt man dieser Physiognomie gleich an, daß hier eine Macht vorhanden ist." Der Forstrath Emil Herder
(Joh. Gottstr. Herder's Sohn) war mit zugegen. "Weißt
du," sagte er mir nachher, "warum Jean Paul dich so
gelobt hat? Damit du ihn noch besser lobst." War daß
richtig, so hat Jean Paul verlorene Mühe gehabt.")

<sup>1)</sup> Als er sich bei König Max I. vorstellte, sagte dieser: "Lieber Richter, ich selbst bin wenig bewandert in Ihren Werken, aber

Jacobi's große Gastlichkeit bereitete mir viele geistige Genüsse. Ich war oft bei ihm zu Tisch gebeten, besonders wenn interessante Fremde, z. B. die Franzosen Cousin und Bautain gekommen waren, ihn aufzusuchen. Als einst Friedrich Schlegel, der in seiner Zeitschrift Museum Jacobi mehrere Zugeständnisse gemacht hatte, nach München kam, ließ Letzterer durch mich ihm sagen, es würde ihn freuen, Schlegel als seinen Tischgast zu begrüßen. Bereits stund Jacobi auf sehr gespanntem Fuß mit Schelling und mochte hossen, sich um so leichter mit Schlegel auseinanderzusesen. Doch hinderte Letzteren eine Unpäslichkeit, der schon angenommenen Einladung Folge zu leisten.

Von Voß erzählte mir Jacobi, wie des alten Philologen durch wissenschaftliche Streitfragen hervorgerusene Sehässigkeit gegen seinen Zunftgenossen Henne saft zur Monomanie geworden. War von was immer für einer Missethat die Rede, so rief er: "Sehen Sie, gerade so macht es Heyne!" Aehnliches hat mir Niebuhr erzählt, und obwohl dieser und Jacobi mit Boß befreundet waren, rügten doch beide sein Benehmen gegen Stolberg.

gehen Sie zu der Königin, die kennt alle und sagt mir viel Rühmliches davon." Mit der vornehmsten Frau des Königreichs — und bekanntlich war Königin Karoline auch eine Frau von Geist — konnte also Jean Paul zufrieden sein; im Uebrigen soll er geäußert haben, die Frauenwelt in München habe ihn nicht mit jener Begeisterung empfangen wie anderwärts, z. B. in den Städten am Rhein.

Anm. der Schreib. Bon Ringseis' magnetischer Kraft haben noch späterhin Biele Ersahrung gemacht, indem er häusig Zahnschmerzen stillte durch Ansassen des transen Zahnes an der Burzel mit dem linten Danmen und Zeigefinger. Einmal beschwichtigte er an einer Mittagstafel die heftigen Zahnschmerzen des General Raglovich durch bloßes Ausstreden des linten Zeigefingers über den Tisch hin nach dem gegenüber sitzenden Leidenden.

Es erschienen um die Zeit zwischen 1816 und 19 an verschiedenen Orten Berichte über Bekehrungen Ungläubiger zum positiven Christenthum, welche Schleiermachers Predigten in Berlin bewirkt worden Solchen Einfluß an sich erfahren zu haben, bekannten mundlich in meiner Gegenwart zwei Brüber Sack, wovon später der Eine Garnisonsprediger, der Andere Professor der protestantischen Theologie in Bonn geworden. Aehnlich sprach Twesten von sich in den "Kieler-Blättern". Jacobi konnte das nicht begreifen und wandte sich um Auskunft an Reinhold, den Herausgeber; Twesten, welchem der Brief mitgetheilt wurde, schrieb nun dem Philosophen eine ausführliche Erörterung und Bestätigung des Vorgangs. "Aber es ist unmöglich," sagte mir Jacobi immer wieder; "nach Allem, was ich von Schleiermacher weiß, ist nicht zu glauben, daß er Christus für ben Sohn Gottes halte. Wenn jemals ich ihn wiedersehe, muß er mir Farbe bekennen." Als Schleiermacher wirklich einmal nach München kam (ich bächte um's Jahr 1818 ober 19), trieb ihn Jacobi, wie er mir erzählt hat, so in die Enge, daß Schleiermacher ihm zugestand, er halte sich in seiner vereidigten Stellung für verpflichtet, nach bem Sinne protestantischer Orthoboxie die Gemeinde zu erbauen, allerbings aber musse er dabei gegen seine persönliche Ueberzeugung sprechen.1) Dgl. T. 198 m. f.

<sup>1)</sup> Schleiermacher kam auch zu mir und auf seine Bitte sührte ich ihn zu Goßner, der noch in der Kreuzkirche zu predigen psiegte, sich also noch nicht offenkundig losgesagt hatte, (doch war dieß in einer Zeit, in der ich dem Separatismus bereits den Rücken gewendet). Ich ließ die Herren allein, da Schleiermacher es zu wünschen schien; als späterhin Goßner nach Berlin berusen wurde, siel mir auf, daß man schon zu jener Frist die schwankenden Priester sur den Rorden oder durch sie Einsluß auf den Süden habe gewinnen wollen.

Jacobi kannte und ehrte meine religiöse Gesinnung und sagte mir einst: "Ach wenn ich (an ben Gottmenschen) so glauben könnte, wie Sie ober wie Sailer ober mein Freund Roth oder Luther, so wäre ich glücklich. Auf meinen Anieen bin ich herumgerutscht, Gott um den Glauben zu bitten, aber ich habe ihn nicht erhalten." Lebhaft beschäftigte mich dieser Geisteszustand des verehrten Mannes und als Jacobi im Jahr 1819 in meinem Arm in die Ewigkeit entschlummert war, hatte ich einen Traum, ber Ausbruck meiner Gemüthsstimmung, in welchem er ein Bekenntniß des Glaubens an Christus ablegte.1) Obschon in diesem Traume keine Bürgschaft lag, blieb mir boch die Erinnerung lieb, denn es sprach sich darin meine Hoffnung aus, daß Gott im Tode noch jenes Ringen des Philosophen gnäbig angesehen und ihn erleuchtet habe. — Von dem ersten und einzigen Band, den er in der Gesammtausgabe seiner Werke noch erlebt hat, schenkte er "Seinem Freunde Ringseis" ein Exemplar, die übrigen Bände verehrte mir Präsident Roth, der fernere Herausgeber. Aus dem Nachlaß erwarb ich auf Wunsch der Schwestern, denen es tröstlich war, die vertrauten Gegenstände nicht in fremde Hände übergehen zu sehen, nebst anderen Möbeln und Geräthen, Jacobi's mächtig großen, schublabenreichen Schreibkaften mit Auffat, ber mir nun seit 56 Jahren bient.2) Das Haus, in welchem er

<sup>1)</sup> Sieh Beilage 2 zu diesem Kapitel.

<sup>2)</sup> Anm. der Schreib. Nach R.'s Tod sand derselbe Aufnahme bei den hochw. P. P. Benedistinern in Schäftlarn. Ein von einem Grafen Sickingen am Abein gearbeitetes Stehpult mit originellen Vorrichtungen zum Höher- und Niedrigerschrauben, an welchem Jacobi fortwährend und dann R. häufig gearbeitet hatte, und zwar rittlings auf ledergepolstertem Sattelbock sitzend, ist in den Besitz von Pros. Sepp übergegangen.

gewohnt hat, sieht noch langgestreckt und einstöckig in der Herrenstraße in Riemerschmidischem Besitz; damals hätte ich es mit schönem großem Garten und vier Nebengebäuden um etwa 20,000 Gulben erwerben können!

Obigen Traum mag ich öfter erzählt haben, bis er verändert an Fräulein Lene, des Philosophen Schwester, gelangte. Als ich in den Dreißiger Jahren auf einer amtlichen Reise zu verschiedenen Jrrenanstalten auch nach Siegsburg kam, besuchte ich in Bonn das Fräulein und lebhaft redete sie mich barum an, ich hätte ja ihren Bruder Boniques missigner art von Verklärung geschaut; meine CHIEST THE PART OF THE PART OF

qui pgulseyles ung e sie enttäuschen. Im Verlauf des Belaulic mulm win; daß Schelling, wie sie höre, nunmehr

.vonig 1. Gott annehme. Ich stimmte zu. "Einen 'moppol spo milonofis, laube ich auch," meinte sie, "aber mir 3 m." Ich erwiderte mit Schelling's mod mil es ilig mund ersönlichkeit sei freilich nicht eine Sache, mer und überall halt Stunde philosophisch barlegen könne, quammy of pou zun "Hat boch der Herr Jesu-Christ selber ing indigin wong ma jt, sie den Aposteln beizubringen!" Und igiribig histrisse da sepat als ploke bhilosophische

wissign miss gog Caaber hatte ich aufgesucht aus Beie unvergleichliche Tiefe und den leuchtenplass sun vie Prog bhandlungen. Der lebhafte Mann schenkte utrauen und da der Weg ihn von seinem

uolag zouwPuz Lünchens damaligen Grenzen, in Schwabing plat platen un häufiger in die Stadt führte, als mich

c gern dreis, viermal die Woche, manchs ja zeitweise täglich zu mir, blieb über uvusquipqsbroit as Feuerwerk seiner genialen Rede vor 'whismu von frattern. Un Reichthum und Tiese der indomzdinb ich ihn für den noch Bedeutenderen als

akaqallar.) Dam ahM esó mlante nı dna ,30ma IL

Schelling, ja vielleicht für unerreicht von einem Anderen, dagegen mag ihm eben die Fülle, das stets neue Hervorsprubeln der tiefsinnigsten, beziehungsreichsten Einfälle zum Hinderniß geworden sein, ein abgerundetes System aufzustellen, wenn schon er systematisch, weil aus dem Ganzen und Vollen, dachte. "Pah," lachte er einst, als von Jemand die Rede war, der seine philosophischen Gedanken mit mißtrauischer Eisersucht hüte, "wenn man mir Gedanken stiehlt, so mache ich neue."

Das Entzücken, womit ber schwedische Dichter und Philosoph Atterbom seine Zusammenkunfte mit Baader schilbert, dem "mirakulösesten" Mann, den er je gesehen zu haben meint, wird Vielen, wo nicht aus seinem Buch, so boch wie mir durch Auszüge und Recensionen 1) bekannt jein. Als Steffens, ber Norweger, einst in späterer Zeit (1837?) Schelling zu besuchen nach München kam, bieser aber nach Karlsbab fortgemußt hatte, und durch Irrungen der Post dem zugereisten alten Freund nicht einmal Nachricht ward, über welche vermeintliche Kränkung Steffens tiefe Verstimmung empfand, da führte ich, um ihn zu zerstreuen, bei Baader ihn ein und er gerieth so außer sich über die wolkenzerreißenden Gedankenblize des heiteren Gewaltigen, daß er von da an bis zu seiner Abreise täglich nach Schwabing lief, um solch genialer Rebe zu lauschen. Ich fragte Steffens, was er von bem Geistesverhältnisse Baader's zu Schelling benke, und erhielt die schon im zweiten Kapitel von mir erwähnte Antwort, daß ganz zweisellos Baader's großartige Anschauung die Wendung Schellings zur dristlicheren Auffassung der Philosophie beeinflußt habe.

Bei einem zweiten Aufenthalt Friedrich Schlegels in München, als bereits die Universität hieher verlegt

<sup>1)</sup> Bergl. u. a. Histor.-polit. Blätter Bd. 60 S. 634.

war, traf er mich im Begriff eine Baabersche Vorlesung über spekulative Dogmatik zu besuchen; ich lub ihn ein mich zu begleiten und stellte ihn nach dem Schlusse dem Philosophen vor. Auf meine Frage nach dem empfangenen Eindruck erwiderte Schlegel: "Immer tieffinnig; nur schade, daß er nicht immer klar ist im Ausdruck; hätte er semals Borträge sür Frauen gehalten, das hätte ihm genützt." Ich gab Baader eine Andeutung und er faßte den Gedanken so lebendig auf, daß er dald nachher auf meine Bermittlung den zwei Baslerinen Emilie Linder und Frau Wieland Vorlesungen gab; aus diesen sammelte er jene wunderschönen "Vierzig Säte einer religiösen Erotik," welche er auch öffentlich Emilie Linder zugeeignet hat.

In's Stammbuch schrieb er mir:

"Ils sentiront que ce qui fait que les savans dans les sciences humaines n'arrivent point à ce but sublime qui serait de connaître, c'est qu'ils ne désirent point, ou autrement dit, qu'ils n'aiment point, attendu que ne pas aimer, est la plus grande preuve de l'ignorance.

De l'Esprit des choses. II. P. 314." (St. Martin.)

"Die Erkenntniß oder das Wissen soll Lohn und Genuß dem Guten, Pein und Schrecken dem Bösen sein und es muß nicht nur möglich sein, sondern es ist Pflicht, den dummen Teuseln unserer Beiten wenigst jenen Grad der Ausslärung oder Auminirung wieder zu geben, welchen die Teusel zu der Zeit des irdischen Lebens des Christs besaßen, die Letztern alle recht gut kannten." —

"Schwabing bei München den 20. Mai 1816. Zum Andenken von Ihrem Freunde Franz Baaber."

"Was ist denn das für ein Mann, dieser Baader?" frug mich Hufeland bei einem Besuch in München im J. 16 ober 17 — "was ist das für ein seltsamer Kauz, der von einer Hellsehenden redet, sie sei von vielen Teufeln besessen!" — Nun ja freilich, das ging über Gelehrten-

möglichkeit, nicht nur über wienerische, die gar nichts Geheimnisvolles mehr verdauen konnte und darum das Hellsehen als einfach nicht existirenb wegbefretirte, sondern selbst über berlinische, die dasselbe wohl als Thatsache bestehen ließ, aber anstatt mit unserm Herrn Jesu Christ und Einigen seiner Rachfolger an Teufel und Teufeleien zu glauben, sich Alles durch die geheimnisvollen Kräfte der gangliosen Nerven zurechtlegte. Natürlich, wenn bas Auge geschlossen ist, bann muß boch irgend ein Nerv bessen Arbeit thun, und muß sehen, und zwar hellsehen, b. h. verborgene und entfernte Dinge sehen; und nicht bloß sehen muß er, sondern allerhand andere unbegreifliche Werke verrichten; bazu ist er ja ein Nerv und zwar ein ganglioser Nerv. — Daß Baaber bereits als einer der tiefsinnigsten Philosophen anerkannt war, scheint Hufeland nicht gewußt zu haben.

Wie in den meisten Häusern, so mußte ich später auch bei Baader die ärztliche Praxis wegen Uebermaß an Geschäften aufgeben, blieb aber konsultirender Arzt dis zu seiner späten Todeskrankheit, in welcher mir des großen Mannes völlige und mit klarem Bewußtsein geschehene Unterwerfung unter die Lehrgewalt der katholischen Kirche herzliche Freude bereitet hat.

Schelling, zur Zeit meiner Niederlassung in München Generalsekretär an der Akademie der bildenden Künste, frug mich, ob ich geneigt wäre, an derselben Borträge über Anatomie zu halten; aber bereits war meine Praxis so angewachsen, daß ich die nöthige Zeit nicht hätte aufdringen können; (vielleicht auch stund mir schon die Reise nach Italien in Aussicht.) Er begegnete mir stets freundlich, mochte wohl auch wissen, daß ich in einigen wesentlichen Punkten Schellingianer war; bei seiner Eigenthümlichkeit, philosophische Themata im geselligen Gespräche

zu vermeiben, 1) hatte ich wohl niemals Gelegenheit, ihm biejenigen ebenfalls wesentlichen Punkte zu bezeichnen, in denen ich ihm nicht beizupflichten vermochte. Als um jene Zeit sein Freund Steffens ihn besuchte (es war bieß also nicht der oben erwähnte Reisefall), da äußerte ich gelegentlich gegen beibe, die Providenz Gottes erstrecke sich auf Alles, auch auf die kleinsten Dinge, wie ja Christus gesagt hat, es falle kein Haar von unserem Haupt ohne Gottes Wissen und Zulassung; Steffens fuhr mich fast an und fand die wörtliche Auffassung jenes Textes eine ausschweifende, Schelling aber nahm mich in Schutz unb begriff gar wohl, daß ich gerade hierin nicht eine kleinselige, sonbern mit Auszeichnung großartige Vorstellung von Gott, wie sie übrigens in ber katholischen Kirche stets galtig gewesen, mir angeeignet hatte. — Schelling ging balb barauf nach Erlangen, um bort seine neue Lehre

<sup>1)</sup> Schelling nahm es fehr ftreng, seine Lehre als Eigenthum zu behaupten — womit er übrigens den ehedem fast vogelfreien Antoren einen bankenswerthen Dienst erwiesen bat. Ersteres erfuhr der bekannte protestantische Theologe Tholud zu nicht geringer Berlegenheit. Er sprach dem Philosophen seine Freude aus, eine Nachschrift seiner Borlesungen von einem Buhörer täuflich erworben zu haben; in hohem Migvergnügen fagte Schelling: "Hiezu besitzen Sie kein Recht; ich habe den Inhalt meiner Borlesung Niemandem zur Berbreitung veräußert und bestehe auf Einhändigung dieser Nachschrift." Tholud's Roffer war bereits abgegangen, boch versprach er von seiner nächsten Station die Handschrift, die ihn 30 fl. getoftet hatte, an Schelling zu Die juridische Berechtigung dieses Berlangens bleibe dahingestellt; aber als später der Heidelberger Paulus mit fritischen Bemerkungen die nachgeschriebenen Berliner Borlesungen von Schelling herausgab, ba gewann letterer, wie billig, ben von ihm gegen Paulus angestrengten Prozes, und prinzipiell dürften die beiden Fälle sich gleichen; nur sprach in Tholud's Fall der Usus dafür, daß der Zuhörer die Borträge seines Lehrers ganglich als fein, bes Bubbrers, Eigenthum behandelte.

vorzutragen. Als er später zu höherer Stellung zurückgekehrt war, da führte freundnachbarlicher Verkehr uns und unsere Familien so oft zusammen, daß ich noch mehr als einmal von ihm zu reden hoffe.

Unter meinen übrigen Patienten ragte burch Geist und besonders Charakter hervor der mit Sailer innig befreundete fürstl. Dettingen-Spielberg'sche Präsident Ruösch. Derselbe war in seiner Jugend ziemlich rationalistisch ausgewässert von Göttingen in seine sübliche Heimath zurückgekommen. Da ward er auf Einladung des Fürstpropstes von Ellwangen Augenzeuge ber wunderbaren Heilungen, welche Pfarrer Gaßner (früher in ber Schweiz, bazumal in Elwangen, endlich in Pondorf an der Donau, vier Stunden unterhalb Regensburg lebend) unter großem Rulauf von nah und fern vollbrachte, indem er diejenigen Krankheiten, welche nicht auf natürlichem Prozeß, sondern auf dämonischem Einfluß beruhten, durch Exorcismus erst zum Ausbruche zwang, und hiedurch von ihrer Natur ober vielmehr Uebernatur überzeugt, durch förtgesetzten Exorcismus bekämpfte und vielfach hob.1) Diese Erfahrung,

<sup>1)</sup> In Heim's Biographie durch Rester findet sich folgende Stelle: "Gaßner trieb eben seinen Sput in Elwangen, daher kaum ein Untersommen im Gasthose zu sinden war vor den vielen Kranten, die Heilung erwarteten. "Dieser Mann kurirt durch teine andere Arznei, als, ich schäme mich sast es zu sagen, durch den Namen Jesu" — steht in Heim's Tagebuch." Offenbar ist Heim in dieser Sache schief unterrichtet. Allerdings gebrauchte Gaßner keine natürlichen Mittel, denn die bloß natürlich Kranken wieß er einsach an den Arzt. Und vom Erorcismus hatte der sonst so trefsliche Heim, dessen Seleidigte, begreislicherweise keine Borstellung. Was er noch beissigt von einem (angeblichen?) Wönch, der zu Gaßner gewollt und sich als lahm geberdete, in der Nacht aber rasch lausend von Heim ertappt worden, beweist natürlich nichts gegen Gaßner; daß solche Anlässe auch Betrüger herbei-

sowie der Verkehr mit Sailer, aber auch mit Boos und Gleichgesinnten gab Ruösch die Wendung zurück zum Glauben, leider mit separatistischer Beimischung.

Ein ergötliches Beispiel von Stammes-Selbstgefühl gab mir der treffliche Präsident, als er ganz unbefangen Sailer's Vorzüglichkeit sich erklärte aus der Nachbarschaft von dessen Geburtsort mit der schwäbischen Grenze.

Im Anfang dehnte sich meine Praxis fast ausschließlich in den höheren Kreisen aus; die Bürgersfamilien fasten nicht so rasch Zutrauen zu einem Arzte, der nicht münchnerisch sprach, und zum geringen Bolk sollte ich erst später durch die Spitalpraxis in nähere und vielsach herzliche Beziehung treten.<sup>1</sup>)

Hier einige Fälle meiner Praxis, in welchen entweber sich meine Diagnose gegen die anderer Aerzte bewahrstet, oder die Kur selber Aufsehen erregt hat.

Ein Kind von Loe, Enkelkind von Hart, war schwer erkrankt; zu Rath gezogen, schloß ich auf Wasser in den Seitengehirnhöhlen, welche Krankheit ich zuerst durch Gölis in Wien, noch mehr durch Heim in Berlin hatte kennen gelernt; die beiden verwandten

\* Dgl. ans 8. 143.

ziehen, liegt in der Natur der Sache. Wer die authentischen (veröffentlichten) Berichte über Gaßner's Heilungen gelesen, muß sich von deren Aechtheit überzeugen. Auch Lavater, der den katholischen Exorcisten besuchte, sprach gegen Sailer seine Ueberzeugung aus, in Jenem einen ganz schlichten, wahrhaft evangelischen Mann kennen gelernt zu haben.

<sup>1)</sup> Anm. d. Schr. Doch mochte R. schon damals beginnen, eine bekannte Erscheinung zu werden, denn nach früh angenommener Gewohnheit las er im Gehen auf der Gasse, theils aus Lust und Drang des Lesens, theils um der Zeitersparniß willen, wie er denn zu den vielen philosophischen Werken, die er studirt hat, nur hier die Muße gefunden, theils endlich um sich, den sehr zu Transpiration und hiedurch zur Vertältung Geneigten, zur langsameren Bewegung zu zwingen.

Aerzte wollten es nicht glauben; das Kind war keinenfalls zu retten und die Sektion gab hier wie in einem anderen Fall, wo sich vertrocknete Hybatiden zeigten, meiner Diagnose Recht. Dieselbe Krankheit erkannte ich an einem etwa vierjährigen Anaben im Haufe des Oberrechnungsrathes B., wo die zwei behandelnden Aerzte für die Zeit ihrer gemeinsamen Abwesenheit mich vorgeschlagen hatten. Ich fand die Pupille so erweitert, daß man von der Iris faum eine Spur bemerkte und ein vorgehaltenes Licht keine Empfindung erregte. Eingebenk meiner Erfahrungen an Heim's Seite, verordnete ich heftige kalte Begießungen auf den Kopf von Stunde zu Stunde, Tag und Racht, eine dazumal hier noch ungewöhnliche Behandlungsweise. Es dauerte Wochen und ein die Pflege theilender Hausfreund machte mir Vorwürfe, daß ich das Kind so unnütz plage; käme es mit bem Leben bavon, so müßt' es boch blöbsinnig bleiben. Die Mutter jedoch setzte volles Bertrauen in mich; bei einem früher gestorbenen Kinde hatte die Sektion auch schon Wasser im Gehirn ergeben und turz vor meinem Erscheinen hatte sie geträumt, es werbe ein Arzt kommen und ihren Knaben (ben jest erkrankten) aus dem Grabe holen. So hielt die Frau mit einer Art von leibenschaftlichem Vertrauen an mir fest, während ihre Mutter ebenso leibenschaftlich an ihrem eigenen Arzte hing, der das verstorbene Kind behandelt hatte. Die Begießungen wurden ausdauernd fortgesetzt und sieh', ber Kleine genas, wuchs heran mit vollen Verstandesfräften und starb erst gegen breißig Jahre später an einer anberen Krankheit. Mein Kredit steigerte sich noch, als ich, nach ber Heilung des Kindes nun doch beim schwerkranken Bater der Frau zu Rath gezogen, auf Eiter in der Leber ichloß und Verlauf wie Sektion meine Vermuthung bestätigten.

In München nahm man damals noch wenig Rücksicht auf die Diagnose der Herzkrankheiten. In einem Fall, da ich den älteren S. zu Rathe zog, erkannte ich
auf Verdickung der Herzwände. "Ex digitali, ex digitali,"
spöttelte S., indem er die Symptome, auf die sich meine
Behauptung gründete, vielmehr dem Gebrauche dieser durch
mich verordneten Arznei zuschrieb. "Sectio docobit," erwiderte ich. Der Kranke flarb; S., der sonst nicht Leichenöffnungen beizuwohnen pflegte, erschien dießmal und zwar
vor mir auf dem Plat, mußte aber zu seiner Ueberraschung erfahren, daß ich Recht behielt; die Verdickung,
Vergrößerung und Erweiterung war vorhanden.

Bei Fräulein R. diagnostizirte ich als behandelnder Arzt auf krankhafte Flüssigkeit im Gierstock. Der mitberufene Militärarzt war bereit, seinen Kopf dagegen zu verwetten. Wir zogen noch einen zufällig in München anwesenden Militärarzt aus Königsberg zu Rathe; dieser zuckte die Achseln, sich des Urtheils enthaltend. In Gegenwart der Beiden stach ich mit dem Troicar den Leib der Kranken an. Schon hatte ich die Nadel fast bis zum Heft hineingestoßen und noch zeigte sich nichts; man kann sich meine Verlegenheit benken; aber im Augenblick als mein Münchner Kollega wie triumphirend rief: "Hab' ich es nicht gesagt?"... ba spürte ich, daß beim Bordringen der Wiberstand im Leib geringer warb, ich gebrauchte nun ein längeres Instrument und in weitem Bogen sprang die faule Flussigkeit heraus und bem ungläubigen Thomas in's Gesicht. Den verwetteten Ropf hab' ich ihm aber gelassen.1)

<sup>1)</sup> Ein anderer Kollege hat nicht nur sein gegenwärtiges, sondern alles künftige Besithum, das er je erwerben würde, mir zusprechen wollen, wenn ich in einer gewissen Sache Recht behielte. Recht behielt ich; was aber sein Besithum anlangt, so wär' ich froh gewesen, hätt' er mir je die 30 st. gezahlt, die er schon vor der Wette mir schuldete.

Ein Sohn bes Hofmarschalls v. G., mein Zeitgenosse von der Universität, wo ich ihn öfter getroffen, lag schon lang an einem bösen Hüftgelenk-Rheumatismus zu Bett. Ich erinnerte mich ber Erzählung eines Pfarrers, ber, am Podagra leidend, in verzweifeltem Schmerz vom Instinkte getrieben, sich unter den Pumpbrunnen hatte bringen und mit Erfolg mehrere Minuten lang bas kranke Bein begießen lassen. Wenn bas bei einem älteren Mann und in ber Gicht gelungen, bachte ich, wo jedenfalls ber Bersuch bedenklicher war, so kann ein junger mit bloßem Rheumatismus sich demselben um so getroster unterziehen. Mein Vorschlag ward angenommen, der volle Wasserstrahl des Brunnens schaffte sogleich Erleichterung und bald war bei Wiederholung des Verfahrens das Uebel verschwunden. Dem Publikum war die Kur um so auffallender, als Niemand mehr etwas wußte von der früher allerdings vielfach gepflogenen Wasserheilmethobe. Später hat mir Medizinalrath Dr. Hahn in Aachen erzählt, daß Karl X. von Frankreich eben einen Podagra-Anfall hatte, als er aus dem Lande fliehen sollte. Um ihm die Flucht zu ermöglichen, rieth man ihm kalte Ueberschläge, er wandte sie an mit sofortigem Erfolg und ohne Nachtheil für die Zukunft. Die Krankheit mußte eben entzündlicher Natur sein, um solch ein gewaltsames Mittel rathsam zu machen.

Ein Beamter, welcher so furchtbare Schmerzen litt, daß er dabei oft die Tünche von den Wänden kratte, hatte sich, da kein Arzt ihm geholsen, schriftlich um Rath an die berühmte medizinische Fakultät einer deutschen Hochschule gewendet. Dieselbe gab ein Sutachten ab, er sei merkurialkrank (b. h. krank durch Mißbrauch von Merkur). In der That hatte er wider eben diese Schmerzen vielen Merkur bekommen, der Merkur hatte sie beschwichtigt,

aber Speichelfluß erzeugt; biesen zu stillen, hatte man mit dem Merkur innegehalten, sogleich kehrten die während bes Speichelflusses gestillten furchtbaren Schmerzen zurück und so ging es immer im Rade fort. Nun machte obige Universitäts-Fakultät ihre Verordnungen, aber auch sie brachten keine Hülfe. Da wandte der Unglückliche sich an mich. Den Fall erwägend, sah ich ein, daß jener stets wieber in Folge des Merkurs eingetretene Speichelfluß ein kritischer gewesen und dachte, wenn man ben Wagen nur bis hart an den Gipfel des Berges und nicht bis auf die Fläche hinauf bringe, so rolle er eben zurück und man musse von vorn anfangen. Ich setze baber bie Merkur-Behandlung fort, wandte Räucherungen von Binnober (also Berbindung von Merkur und Schwefel) an, hüllte ihn somit völlig in eine Atmosphäre von Merkur, hörte nicht auf, als ber Speichelfluß sich einstellte, that auch nichts um biesen zu stillen, sonbern ließ ben Kranken während mehrerer, vielleicht acht, Wochen sich ausspeicheln, bis ber Fluß von selber aushörte. Schmerzen blieben aus, ber völlig Abgemagerte nahm wieder zu an Fett und Fleisch, genas vollkommen, und er, der vorher kinderlos gewesen, ward noch Bater eines Einige meiner religiös ungläubigsten Patienten hielten mich in Folge dieser allerdings kühnen Kur orbentlich für einen Wunderthäter, und meinten jest nur um so lustiger barauflos leben zu dürfen.

Einer meiner hirurgischen Verrichtungen, der Exstirpation einer verhärteten weiblichen Brustdrüse an der Frau eines deutschen Diplomaten, wohnte Sömmering bei, welcher das in verhärteten Drüsen charakteristische Bläschen nach der Herausnahme anatomisch präparirte. Rebenher bemerkt, erhielt ich für meine Leistung zwar kein ärztliches Honorar, ward aber dafür von der Genesenen 316 6. Kapitel. Erste Münchner=Zeit. 1816—1817.

um ein Darlehen gebeten. Zurückerhalten hätt' ich es sicherlich nie. 1)

Ich habe hier einigemal vorausgegriffen in spätere Beiten; doch gehören die Kuren, die ich nannte, ausschließlich der ersten Spoche meiner Praxis an und von dieser Spoche habe ich noch ferner zu reden. Obschon nämlich die ärztliche Thätigkeit meine Kräfte vielsach in Anspruch nahm, minderte sich doch keineswegs mein Interesse an den religiösen Fragen; aber noch war ich verstrickt im Netze der Separatisten, ja verwickelte mich eine zeitlang immer mehr darein. Es hatten sich in Bayern die Gegensäte seit der Zeit, da ich zuerst von diesen Dingen Kenntniß genommen, bedeutend geschärft und in manchen Herzen war die sprüchwörtlich bekannte "häretische Hartnäckigkeit" eingekehrt. Hierüber gingen mir aber die Augen erst später auf.

## 2. Separatismus.

Neber die separatistische Bewegung. — Berichte an Savigny: Ueber Lindl und Andere, über einen Beschenen (siehe eine Aeußerung Walther's); sodann über Boos; Betrachtungen, wiederum über Sailer, über einen Bund mit dem Teusel. — Die Pinzgauer, in zwei Briesen von Christian Brentano und Ringseis. — Sailer's Rügebrief und R.'s Antwort. Allmählige Umkehr; (in Anm. eine Mahnung Röschlaub's.) Zwei Briese von Haid. Rachbetrachtung. — Langer Bries von Chr. Brentano: Kirchliches und Anderes. Anna K. Emmerich. Savigny's Ansicht über R.'s Wendung. — Eine Prosessur in Würzburg wird rückgängig und warum. Anstellung am Rünchner: Spital.

Man erinnert sich, wie tief mich der religiöse und sittliche Ernst ergriffen, der aus der separatistischen Bewegung hervorzuleuchten schien und bei Vielen, wie ich

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. R. that sich gerne etwas zu gut auf die Fälle, worin er sich gegen ein solches Ansinnen standhaft verhalten. Das Bersagen war gewöhnlich nicht seine Sache, vor Allem natürlich bei Armen. Bon zweiselhaften Borgern nahm er wohl eine Quittung, die dann auf ewige Zeiten in seinem unbestrittenen Besitz zu bleiben psiegte.

nicht zweifle, ursprünglich in der That vorhanden war, wenn gleich sich geistiger Hochmuth gegenüber ber rechtmäßigen kirchlichen Autorität gar bald mit eingeschlichen hatte. Jener erbauliche Eindruck erhielt nun eine Folie burch Blide, die mein ärztlicher Beruf mich thun ließ in manche von Illuminatismus durchfressene Kreise, wo bald Einzelne, bald ganze Familien in religiöser Beziehung bie vollendetste Gleichgültigkeit und Frivolität an den Tag legten, nicht selten auch eine Sittenlosigkeit, die mir wahrhaft Grauen einflößte. Mit bem Bolt, das größtentheils in jener Zeit noch Glauben hatte, und mit ber Bürgerschaft, wo ich vielfach ftrenge Sitte hätte beobachten können, tam ich ja wie gesagt noch wenig in Verbindung. so vortreffliche Menschen und Familien ich auch theilweise im Abel und in ben höheren Beamtenkreisen kennen lernte, so waren es boch unläugbar diese höheren Stände, in welchen Unglauben und Sittenlosigkeit am meisten um sich gefressen hatten. Die Aufregung aber, in welcher die Führer des Separatismus sich und ihre Anhänger erhielten, lenkte nicht nur das Augenmerk unaufhörlich auf das wirklich vorhandene Verberben, sondern ließ auch bezüglich ber Ausdehnung besselben die erhipte Phantasie Alles in's Ungeheuerliche steigern, ben Verstand nicht zur ruhigen Beobachtung und Ueberlegung kommen, ob denn wirklich die Verberbniß eine so allgemeine sei und in wie fern man die kirchliche Behörde, die eigentlich bei uns in Bagern nicht Dasein hatte, — es war ja die bischoflose Beit — für jene Zustände verantwortlich machen burfe.

Es versteht sich, daß die Illuminaten und sonstigen Glaubenslosen für die hypergläubigen Separatisten nur Spott und Verachtung hatten; ihren eigentlichen Haß aber wahrten sie für den eigentlichen Gegner, die römischetatholische Kirche, und gegen diese war immerhin der

Separatismus, mochte er wollen ober nicht, eine Art Bundesgenosse. Ich aber glaubte, eine solche unfreiwillige Bundesgenoffenschaft vielmehr zwischen den Ungläubigen und den Leitern der römischen Kirche zu finden, weil nicht selten der Separatismus, den ich für eine Erweckung des ursprünglichen driftlichen Geistes hielt, burch die Bischöfe (3. B. im kurz vorher noch selbstständigen Augsburg, im österreichischen Ling), bei uns aber burch die noch übrig gebliebenen firchlichen Behörden mit größerem Gifer verfolgt wurde, als es durch die Ungläubigen geschah; besonders fand ich mich in dieser Meinung bestärft, wenn ich bei Orthodoxen, sei es Priestern, sei es Laien, eine wirkliche Sittenverderbniß, ober boch vollständige Geisteslosigkeit und Berknöcherung fand. Wie? Diese innerlich Losgefaulten, vom Geift des Christenthums Abgefallenen, oder die in leerer Form Verknöcherten blieben, wenn sie nur nicht offenkundig der Lehre widersprachen, äußerlich im Schooße ber Kirche, während sittenreine Männer, vom Feuereifer der ersten Christenheit beseelt, censurirt und mit Ausschluß bedroht wurden? Das konnte ich, der ich vom Organismus der Kirche noch wenig Begriff hatte, gar nicht verstehen.

Es haben die separatistischen Bewegungen, welche nach der Glaubenstrennung des 16. Jahrhunderts unter Katholiken aufgegohren sind, eine gemeinsame Eigenthüm-lichkeit. Sie lassen zum Schein den Primat des Papstes zu Recht bestehen, und in wie sern nicht besondere Umstände Einzelne hindrängen zum offenkundigen Austritt, wollen ihre Anhänger durchaus zur Kirche gehören. Die Politik der Unaufrichtigen darunter gestaltet sich aber versichieden. Während es ihnen einmal erstaunend schwer fällt, die so leicht verständlichen Unterschiede von Amt und Person festzuhalten, betonen sie ein andermal jenen Unter-

schied auf das schärfste, um unter angeblicher Verehrung bes Amtes die Person mit Steinen zu werfen, in ber gegründeten Hoffnung, daß der Rückschlag boch das Amt mit treffen werbe. Und ba man auch gern die Begriffe von Lehrunfehlbarkeit und Sündelosigkeit ineinander zu wirren sucht, die Personen unserer Bäpfte aber seit langer Zeit von unantastbarer Verehrungswürdigkeit sind, so greift man immer und immer wieder nach einigen Gestalten ber Vergangenheit. Ober es werben mit ängstlicher Sorgfalt die feineren Unterscheidungen innerhalb des Amtes selber hervorgehoben, fortwährend die Kirche der Kurie gegenübergesett, die Rurie dem Papst, der Papst wiederum der Kirche, und eigentlich will man nur ber letteren gehorchen, und ba dieselbe für gewöhnlich nicht anders als durch Kurie und Papst zu sprechen vermag, so wird alle kirchliche Autorität hiedurch zum Schatten entkräftet. Sind boch in gesucht feinen Unterscheidungen die Jansenisten so weit gegangen zu sagen: Zweifellos ist die kirchliche Behörde unfehlbar in Aufstellung ber Dogmen, aber nicht unfehlbar im Verständniß der von einzelnen Gliedern der Kirche aufgestellten Säte; die Behörde migversteht uns nur, benn sonst müßte sie, gerade weil sie unfehlbar ift, nothwendig unsere Säte bestätigen. Welch ungeheuerliches Maß von Selbstinfallibilität in dieser Behauptung liegt, bas hat, wie es scheint, ben Herren nicht eingeleuchtet; daß sie aber auf solche Weise bequemlich jedes Joch der Autorität von sich abzuschütteln vermochten, bas werben sie wohl im Innern schmunzelnd erwogen haben. legentlich beruft man sich wohl auf ein zu erwartendes Roncil. Wie ernft es solchen Geistern sei mit der Unterwerfung unter das Koncil, das hat sich am Vatikanum beutlich erprobt. Db nach Denen, welche noch am Unfehlbarkeitsbogma selber scheitern, solche Spiegelsechtereien unter Katholiken länger möglich sein werden, dürfte sehr im Zweisel stehen; sind sie aber mit Annahme dieses einen Dogma's abgeschnitten, dann ist auch die vielbestrittene Frage der Opportunität glänzend zu Gunsten dieser Opportunität gelöst.

Immer gab es jedoch unter den Separatisten auch solche, die nach ehrlicher Selbsterforschung sich und Anderen gestunden, daß auf diesem Weg ihnen überhaupt der Begriff der sichtbaren Kirche im Werth gesunken, und so kam auch ich dazu, eine wenn schon kurze Weile, nichts von der äußeren Gestalt zu halten; ich wollte nichts als das "reine Christenthum" ohne alle "menschliche Zuthat," wosür ich den Konsessionalismus und die sichtbare Gestalt der Kirche erachtete. Daß, wenn der Heiland Wenschen zu Trägern kirchlicher Gewalt erkoren, er auch ein gewisses Maß von "menschlicher Zuthat" gewollt, — daß zudem jedes Ziehen der Grenze zwischen "reinem Christenthum" und "menschlicher Zuthat" nach Gutdünken des einzelnen Gläubigen selber nichts Anderes als menschliche Wilkfür sei, das erwog ich nicht.

Bestätigt in meiner Ueberzeugung von der Göttlichkeit der separatistischen Erweckungen ward ich durch Zeichen, welche die aftermystischen Erregungen zu begleiten pslegen als satanische Nachäffungen der ächten göttlichen Wunder. Zwar, wenn einst Pfarrer Boos über einem Haus eine Feuerslamme niedersahren gesehen, und hineilend keinen Brand antras, wohl aber einen Mann, der im Begriffe stund, eine schwere Sünde gegen die Sittlichkeit zu begehen, und durch Boos' Ankunst daran gehindert und erschüttert wurde, so kann jene Flamme durch himmlisches Wunder erschienen sein; denn die spätern Verirrungen Boos' beweisen noch nichts gegen die Aechtheit früherer Enaden-

erzeigungen; nah jeboch liegt ber Gebanke an ein Blenbwerk bes Teufels, um ihm die falsche Sicherheit beizubringen, als sei er ein ganz besonderes Rüstzeug des Herrn.1) Daß andere merkwürdige Dinge, auf welche ich hier anspiele und wovon ich noch Einiges erzählen werde, nicht leere Hirngespinnste waren, das mögen Solche, die genug wissenschaftlichen Ernst besitzen, um auch das schwer Begreifliche nicht ohne weiteres zu verwerfen — ich sage, sie mögen es aus dem Umstande schließen, daß nicht nur Franz Baaber sich lebhaft für jene seltsamen Erscheinungen interessirte, sondern auch Schelling, welchem sie Freund Pfetten erzählte, mit dem ihm eigenen Ernste bavon Notiz nahm und sie keineswegs als Hirngespinnfte behandelte. Ebenso erregte in der Folge deren Erzählung Schuberts und Görres' lebhaftesten Antheil; sie hatten sich von der Richtigkeit verwandter Thatsachen bereits gründlich überzeugt. Wie selbstgenügsam sind unsere heutigen Schulmeister, die mit wenigen Worten all das abzumachen ver-

<sup>1)</sup> Ach weiß nicht, ob je veröffentlicht worden, was Lavater verschiedenen Freunden, darunter Sailer, schriftlich mitgetheilt hat, wie er nach Ropenhagen geladen murde (ich glaube, durch Minifter Bernftorf), um feine Ansicht über eine oratelhafte Erscheinung abzugeben. In den Bersammlungen gewisser Frommen pflegte sich über den Häuptern eine Wolfe zu bilden, welche durch Heller- und Dunklerwerden Bejahung ober Berneinung abgab. Lavater's Ansicht war, die Erscheinung sei zwar keine göttliche, aber auch nicht vom Bofen. Ein Katholik hätte ben nachfat schwerlich zugegeben. Run sei erwähnt, daß Lavater die Wolke befragte, ob in der heiligen Schrift über Seelenwanderung etwas zu finden sei. Antwort: Ja. Ob bei Matthäus? 1. Kapitel? Rein. Im 2.? Nein. Und so fort bis zum 11. Kap. 14. Bers: "Und wenn ihr es annehmen wollet, er selber ift Elias, welcher tommen foll." Schon diese Deutung ber Stelle zu Gunften ber Seelenwanderung mußte genugen, jenes Oratel mehr als verdächtig zu machen.

stehen, worüber so erlauchte Männer sich den Kopf zerbrächen! Man hat mich wegen meines nie verläugneten Glaubens an jene geheimnisvolle Welt der Dämonen unzählige Male der Phantasterei beschuldigt; ich kann mir also wenigstens schmeicheln in guter Gesellschaft zu sein. Doch irrte ich damals in der Auslegung, welche ich den fraglichen Wundern zu Gunsten des Separatismus gab.

Auch beßhalb bin ich oftmals ein Phantast genannt worden, weil ich ber Gesammtheit ber Dinge einen einheitlichen Gedanken unterlege, weil ich Wissenschaft und geoffenbarte Religion zwar nicht verwechsle — bieß konnten nur Gehässigkeit, Geistesbeschränktheit ober Leichtsinn mir aufbürden — aber doch sie in geordneter Wechselwirkung und Beziehung erblicke. Wer hiefür keinen Sinn hat, mag in seiner jämmerlichen Weltanschauung mich noch heut einen Phantasten schelten. Wohl aber besteht Phantasterei gerade umgekehrt in einseitiger Verfolgung Eines Gebankens, Einer Anschauung, ohne genügende Rücksicht auf das Ganze, und so gibt es benn keine ärgere, weil kleinseligere Phantasterei, als die der nüchternen Verstandes-Philister des Unglaubens; benn ihr einseitig zur Geltung gebrachter Verstand hört in bieser Einseitigkeit alsbald auf Verstand zu sein, wie das Gehirn eines Anatomirten aufgehört hat, als Organ der Denkkraft zu bienen.

Und bennoch war ich damals Phantast, denn auch ich verfolgte einseitig gewisse Richtunzen, anstatt mir die allseitige Anschauung der Kirche anzueignen; alle Separastisten waren mehr oder minder Phantasten, aber bei meinem besonderen Naturell trat jener Zug um so drastischer hervor.

Respiramns dæmones! fat sø mis 1864 sinmal grefagt-n. ist fant at 10 Jafor fjætse an andrem totte fafor brefåtiget. Meine damalige Stimmung, die Erlebnisse, worin sie gründete, mein aufrichtiges Streben, aber auch meine Irrthümer spiegeln sich in folgenden Bruchstücken aus Briefen, die ich an Savigny, seine Frau und die anderen Freunde in Berlin gerichtet; ich besitze dieselben in einer Abschrift von Clemens Brentano's Hand, vielleicht jene, die er für Joseph Görres zu beliediger Benütung gefertigt hat.<sup>1</sup>)

München, den 28. Mai 1816.

Geliebteste! Der Friede und die Gnade unseres Herrn sei mit Ihnen mit allen ihren Segnungen. Ich gruße Sie mit tief und innigst bewegtem Herzen, mit einer Bewegung, in der ich Ihnen noch nie geschrieben habe. Ich kam gestern Abend von Baindlkirchen (Dorf zwischen München und Augsburg) zurud, wo ich acht Tage war. Hier ist Lindl, den ich Ihnen schon genannt habe, Pfarrer, und eine halbe Stunde von da hat Baron R., ein Vetter von G., ein Gut. Was hab' ich hier geschen? Es war mir immer unbegreislich, warum ber lebendige Glaube nicht auch in unserer Zeit eben die Wunder und Wirkungen hervorbringen sollte, die er zu der Apostel Zeiten bervorbrachte, namentlich und zuerst die gänzliche Umkehrung, Berklärung und Beredlung des verderbten Gemüths, unter allen das größte Wunder, und dann die übrigen Zeichen, die im Ge= folge des Glaubens erscheinen. Aber gepriesen sei der Herr, der wahrhaftig ist, alles was den Aposteln möglich war, ist auch uns möglich, wenn wir glauben. Schon hier fand ich bei meiner Zurlickfunft aus Frankreich das Reich Gottes viel mehr aus= gebreitet, als es bei meinem Abgang der Fall war, die Liebe der Gläubigen inniger, den Eifer größer, bei einigen wie bren= nend; täglich sind Versammlungen bei Goßner oder in den Häusern der übrigen, wo aus der Schrift oder aus anderen Erbauungsbüchern vorgelesen und gemeinschaftlich gebetet Das gemeinschaftliche Gebet ist von unaussprechlichem Ruten, es ist sichtbar, wie der Glaube dadurch lebendiger, die

- 2 50

<sup>1)</sup> Auch hier erlaube ich mir kleine Styländerungen, wie ich sie zur Zeit des Entstehens beim Ueberlesen selber getroffen hätte, lasse aber das Wesentliche unberührt.

Liebe inniger und wahrhaft brüderlich wird. Menschen aus allen Ständen (boch wenige aus den höheren) werden zum Reich Gottes gezogen. Einer der gläubigsten ift z. B. ber erste Ballet= tänzer von hier und ein Theaterdiener. Fast ebenso innig sind zwei Pantomimiker und einige Maler. Aber alles, was ich hier sah, ist nichts gegen die Erregung unter den Dienstboten des Barons R. in E. bei Dachau, in W. bei Baindltirchen und am meisten an letterem Orte selbst. Die Zeiten ber ersten apostolischen Gemeinden sind wiedergekehrt, Unzüchtige, Säufer, Spieler, Betrüger sind fromm und innig voll Glauben und Liebe geworden, Mägde und Knechte haben ganz verklärte, ver= edelte Gesichter und zeigen eine Ginsicht in die heiligen Schriften, vor der ich mich mit Beschämung und Rührung beugen mußte; der Pfarrer mit seiner Gemeinde, der Baron mit seinen Dienst= boten leben in brüderlichen und schwesterlichen Verhältniffen. Fast täglich sind Versammlungen in den Häusern unter gemein= schaftlichem Gebet. Auch ich lebte wie unter Brüdern und Schwestern. Nie ist mir ein Prediger vorgekommen wie Lindl. Zweimal hörte ich ihn; mit einer ungeheuren Gewalt hat er gesprochen, mir zuckte cs ein= um bas anderemal wie ein Blit durch alle Glieder, und er schreibt nie eine Predigt vorher auf, sondern überläßt sich der höhern Eingebung.1) Defter hat man gesehen, daß alle Zuhörer in Thränen der Liebe und des Schmerzes zerflossen, und nach jeder Predigt war eine sichtbare Zunahme der Gnade und Liebe und Erleuchtung unter ben An= wesenden zu bemerken. Behn Stunden weit von München, Augsburg, Dachau 2c. kommen Zuhörer und kehren bäufig ganz verwandelt wieder heim. Er predigt, daß wir Alle fündig seien, daß nicht Einer gut sei, daß Jeder in jedem Augenblick sündige (siehe "Weg zur Seligkeit"), daß wir zum Heiland muffen, daß es aber nur Einen Heiland gebe, unfer Laufen,

<sup>1)</sup> Heilige pflegen aber, ganz absonderliche Fälle ausgenommen, nie sich auf Eingebung zu verlassen, sondern bereiten sich mit gewissenschafter Sorgsalt auf die Predigt vor; denn jene Eingebung, die der Herr den Seinen verheißen hat, wenn sie für seinen Namen vor weltlichen Richtern stehen und zum voraus nicht wissen können, was sie gefragt werden, ist nicht auch dem unvorbereiteten Kanzel-redner zugesagt.

Rennen, Beichten, Kommuniciren, Fasten, Beten, Wallfahrten, Almosengeben, wenn wir uns selbst den himmel mit verdienen wollen, nicht helfe, daß Jesus Christus nur aus Gnade die Gläubigen selig mache und daß nur die Werke, die aus gläu= bigem Gemüthe kommen, geheiligt seien.1) Maria und die Beiligen können uns nichts helfen; zu Ihm, zum Erlöser muffen wir. Die Weltmenschen würden sagen: wenn Diese (in Baindl= firchen) die Wahrheit hätten, so würden sie nicht geschmäht, verfolgt, verspottet werden von geistlicher und weltlicher Obrig= keit; aber gerade biese Schmach sei ein Beweis für die Wahr= beit ihrer Sache, benn Christus habe gesagt: Nicht ben Frieben bringe ich euch, sondern das Schwert zc. Jeder Christ musse leiben, verspottet werben als Narr, Thor; die wahre Kirche werde bis zur Vollendung der Dinge nie die herrschende sein; Beift Christi und der Welt seien sich feindlich entgegengesett. Auch jett würde Christus, lebte er noch, getödtet werden und werde wirklich verfolgt in jedem frommen Christen. Dieg lette bin ich auch lebendig überzeugt: Wenn Jemand im Ernste Christ ist, nicht bloß äußerlich in der Form, so steht der Teufel auf gegen ihn mit allen seinen Mächten, und er ist auch hier auf= gestanden und muthet furchtbar; geistliche und weltliche Obrig= keit haben sich bewaffnet gegen diese Lehre und diese Christen. Besonders die geistliche, die Hohenpriester und Pharisäer, und suchten den weltlichen Arm zu borgen, aber der Minister,2) vielleicht aus haß gegen Rom und die Hohenpriester, sprach unerwartet: "Laffet die Leute auf ihre Weise fromm sein, ich will nichts von diefer Sache hören," und Lindl und Gogner, deren Bersetzung schon beschloffen war, blieben. Aus der Pfarre Baindlfirchen hatten brei Personen an verschiedenen Orten zu gleicher Beit den innern unwiderstehlichen Trieb, zu Gott zu beten, daß er ihnen ihren Pfarrer lasse und alle drei erhielten innerlich die bestimmte Versicherung, daß er ihnen nicht ge=

\* Agl. 8. 329.

<sup>1)</sup> Man sieht, es sindet sich hier dieselbe Berquickung von Wahrheit und Jrrthum, wie in der nächst besten häretischen Predigt; aber ich möchte doch nicht behaupten, daß ich als Laie nicht in der Ansfassung und Wiedergabe vielleicht Sätze, die bloß bedenklich am Rande der Wahrheit hingingen, unbewußt in's eigentlich und bestimmt Untatholische binübergespielt habe.

<sup>2)</sup> Ohne Zweifel Graf Thürheim.

nommen werden würde, liefen den folgenden Tag alle drei zu Lindl, der damals nicht zweiselte, verwiesen oder eingesperrt zu werden, und betheuerten, sie wären gewiß, daß er ihnen bleibe! D Kraft des gemeinschaftlichen Gebets!

Was sagen Sie zu folgendem: Es ist ein Mensch von dreißig Jahren in der Gegend von Baindlfirchen, der nicht schreiben kann, dieser zeigt zwei ganz verschiebene Naturen. Wenn die eine, die gute, ihn regiert, so ist er voll Liebe, De= muth, voll des eifrigsten Gebets, in der ganzen Gegend bekannt als schlicht und einfältig, er hat zwei Jahre bei dem Pfarrer gewohnt, ist diesem also genau bekannt. Wenn die andere, die bose, ihn beherrscht, so spürt er, daß ein ihm innerliches Wesen sich seiner Sprache und Bewegungsorgane bemächtigt, er muß Gott und Icsum und die Gemeinde lästern, er muß brullen, daß Alle sich entsegen und man ihn über eine Stunde weit hört, er schwingt sich oder es schwingt ihn mit Pfeilesschnelligkeit über Zäune, Bäche und Häuser hinüber, er schwimmt oder sist viel= mehr wie die Ophelia, aber ohne Reifrod, wie Lotos auf der Wassersläche, ohne unterzugehen. Gine Viertelstunde lang stedt er mit dem Kopf im Wasser, die Füße auswärts gerichtet, ohne zu ersticken. Man sagt, der Geist mache leicht und trage über die Erde, es muß vielleicht ein sehr geistreiches Wesen in ihm stecken, vielleicht ist ce eine neue Art magnetischen Zu= standes, man muß die Naturforscher fragen.1) Aber weiter: Seit einigen Monaten muß der Bursche Tag und Nacht laufen, so schnell, daß man ihn zu Pferd nicht einholen könnte. einer Nacht lief er neulich von Baindlfirchen durch München,

<sup>1)</sup> Man verkennt schwerlich, daß ich die modern-rationalistischen Ausleger solch' übernatürlicher Erscheinungen hiemit ironisirte. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß Phil. v. Walther einst bei Schelling, zugleich in Niethammer's und meiner Gegenwart äußerte: "Wer jemals einen Besessenen beobachtet hat, wird ihn nie mehr mit einem Wahnsinnigen verwechseln." Neine Frau, die an Walther's Seite saß, blicke ihn überrascht an, darauf wiederholte er seine Rede mit Bekräftigung. Uebrigens irrte Walther. Man sieht aus den Berichten des schon erwähnten Pfarrers Gaßner (voriges Jahrhundert), daß zuweilen die allergewöhnlichsten Kransheitssymptome von dämonischen Ein-wirtungen kommen.

ohne von der Wache aufgehalten zu werden, bis Freising, also siebzehn Stunden weit und wieder zurud, und tehrte in München, ohne je bagewesen zu sein, im Haus einer gläubigen Seele ein, wohin ihn der andere bessere Geist trieb. Weil's bei seinen Exfursionen durch Distel und Dorn geht, so sind seine Fuß= sohlen und Unterfüße fast immer entzündet, geschwollen und ge= schwürig, einmal waren sie so brandig, daß große Stücke mußten weggeschnitten werden, aber das hindert ihn nicht, seine Läufer= fünste fortzuseten. Neulich hüpfte und sprang er mit Einem Fuß, indem er den andern mit den Händen fesibielt, in so großgewaltigen Gäten weiter, daß die geübtesten französischen Tänzer mit zwei Füßen nur Tröpfe gegen ihn find. Er schwebt' häufig wie ein Bogel auf Zweiglein, nicht so dick, als der kleine Finger. Oft halten seine zwei Naturen wunderliche Zwiegespräche mit einander; die Eine fagt: "D Herr Jesu hilf mir, Du kannst helfen, Du hast so Vielen geholsen, o liebs Herrle, o liebs Herrle (sie schwäbeln hier schon ein wenig), hilf mir, o hilf mir!" Er betet erschütternb. Die andere Natur er= widert: "Du dummer Kerl, du Lümmel du, dein Jesus kann dir nicht helsen, fluche, daß der Himmel schwarz wird, fluche Jesu, so wirst du besser!" Dabei hat er Konvulsionen, die gräßlich sind und wobei er sich nicht wenig beschäbigt. bose Natur sagt weiter: "Du Esel mußt mir in die Bolle: meinst du, ich werde über dich nicht Meister? Ich bin es über so viel Gescheidte und Gelehrte, ja über die Meisten geworden! Hansnarr, es ist so arg nicht in der Hölle, du hast die schönste Gesellschaft!" Häufig wird Joseph, so heißt dieß Amphibion, von seinem Dränger genöthigt, alle Stege, die über bas Wasser nach Baindlfirchen führen, abzubrechen, damit die Gläubigen sollen gehindert werden, dahin zu kommen, wenn das Wort von der frohen Botschaft gepredigt wird. Einmal war Joseph in die Hölle verzückt und ein anderesmal in den Himmel; in der Hölle verfluchten die Berdammten beständig Gott, sagend: Ist bas auch ein gerechter Gott, ber uns so qualt? 2c. Die Geist= lichen sah er schaarenweise in der Hölle ankommen zc. Gesicht war nicht von der bösen Natur,1) denn da Joseph sehr

<sup>1)</sup> Ist das so ausgemacht? Widerspruch in sich selber beweist ja nichts gegen teuflisches Wirken. Wenn er verwirrt, ist der Teufel ebenso zufrieden, wie wenn er falsch beruhigt.

beruhigt daburch ward, sagte jene: "Esel, das habe ich dir vor= gemacht." Sein himmlisches Gesicht war auch sehr merkwürdig, seinen Pfarrer und Kaplan sah er im Himmel, 1) er redete immer während den Gesichten, ob er gleich wie starr da lag. Einmal bei einem gemeinschaftlichen Gebet, dem ich beiwohnte, schlug Joseph während zwei Stunden an Thüren und Fenster= läben, warf bie größten Steine bagegen und wüthete furchtbar. Der Pfarrer that ein erschütterndes Gebet, daß ich glaubte, es müßte durch die Wolken und himmel brechen, und alle Gegen= wärtigen schluchzten. Ginmal sprach der Pfarrer in Gegenwart von zehn Personen: "Ich beschwöre dich, du böser Geist, im Namen Jesu, Gott das Zeugniß zu geben, warum quälst du den Joseph? Die bose Natur knirschte mit den Zähnen und wollte nicht sprechen; endlich ließ sie sich vernehmen: "Dieser Mensch würde sich allen Lastern ergeben haben, da hat mir der da droben befohlen, in ihn zu fahren 2c." Gie fügte hinzu: "Wir (zum Pfarrer) kommen schon noch einmal zusammen, aber nicht so, sonbern als Freunde, aber erst nach "Ewigkeiten" (Aeonen), o (heulend) wenn ich nicht zum Gerichtstag müßte, so ließe ich mich tausend Jahre lang an einem Sägemeffer, bas vom Firmament bis zur Erde reicht, auf= und abschleifen 2c." und noch viele andere dergleichen interessante Gespräche. Jener Geist muß ein Anhänger sein von der Lehre der Wiederbringung aller Dinge. D ich könnte einem Dramabichter vielen Stoff liefern, es wäre der Mühr werth, sich daran zu machen, der Gegenstand ist in unserer Zeit neu und originell. Göthe hat ihn nicht er= schöpft. Die Wahrheit des Erzählten bestätigten mir der Pfarrer und viele Augenzeugen, z. B. Baron R., bei bem Joseph lang wohnte und Knecht war.2) Und was sagt das duinme, leicht= gläubige Volk zu ber Sache? Es glaubt, Joseph habe ben Teufel. Und was sagen die gescheidten Leute dazu? Diese sind getheilt. Einige glauben, es wäre ein stärkerer Grab von

<sup>1)</sup> In einer ächten, von Gott ertheilten Bisson wird schwerlich solchen Menschen, die noch im Kampf des Lebens sind, ihr fünstiges Weilen im himmel gezeigt; das geschieht höchstens bei vollendeten Heiligen, deren Demuth eine bereits unerschütterliche geworden.

<sup>2)</sup> Außerdem auch Freund Joseph Schlotthauer, der tüchtige Maler und Erfinder, der bekannte Herzensfreund von Peter Cornelius.

۲.,

fallender (sog. laufender, springender) Sucht; komplicirt mit einer etwas starken und unwillfürlichen Bauchrednerei. Andere meinen, es wäre lautere Verstellung, nämlich baß er wie ein Blatt auf dem Wasser sitzt oder kopflings drinnen steckt oder über die Säuser springt. Herr Georg Brentano, den ich seit einigen Tagen bier zu sehen bie Freude habe, sagt, es sei ein höllischer (?So?) Mischmasch von Verrückung, Verzückung, Desorganisation des Gehirns, vielleicht mit etwas Hydrops Cerebri, exaltirter Phantasie mit Beimischung von Berstellung 2c., ich weiß nicht ob von Scite Josephs oder meiner, des Pfarrers und ber übrigen Sefte, mahrscheinlich von beiben Seiten. Ein von Amtswegen beauftragter Arzt, der den Joseph und eine Magd, welche mit noch einer Dritten ähnlichen Spuf treibt, untersuchen mußte, hat berichtet, auf Universitäten wäre über einen ähnlichen Casus und Status morbi nie trabirt worden, auch fände er in keinem compendio therapiae specialis, noch in anderen ihm zu Gesicht gekommenen naturhistorischen Werken ctwas dergleichen notirt; es möchte vielleicht unmaßgeblich eine Gattung, eine quasi species des so verschrieenen Magnetismus fein, an welchen er jedoch felbst nicht recht glauben könne, in= dem es vielleicht, jedoch unmaggeblich, zulett nichts anderes sei, als eine Art Aberglauben ober Einbildung. Jedoch der Mann irrt, wenn er glaubt, es sei noch nichts ähnliches notirt. In alten Fabelbüchern und Traditionen wird viel ähnlicher Aber= glauben erzählt. — Es ist natürlich, daß wo das Christenthum lebendiger wird, auch ber Satan mit seinem ganzen höllischen Heer sich mehr zeige, wie zu Christi zeitlicher, sichtbarer Gegen= wart auf Erden. Dich habe von der Macht und der Aus= breitung des Reichs des Satans nun viel ausgebehntere Be= griffe; ich bin bes festen Glaubens, baß ber ober bie Teufel (benn ihre Zahl ist Legion) auf jeden bosen Gedanken, noch mehr jedes bose Werk Einfluß haben oder dadurch bekommen.

Den 6. Juni. Alles aber, was ich aus der neuen Zeit im katholischen Deutschland weiß, übertrifft, was sich in der Gemeinde von Boos ereignet hat und ereignet. Boos ist ein wahrer Apostel, ein Paulus, und alle Wunder des Glaubens erneuten sich in seiner Gemeinde. Ein Jahr lang war er einzgesperrt und durch ein Mausloch ging seine Korrespondenz, wir erhielten wöchentlich zwei, drei lange Briefe. Fast Alle, die sich

\* Dyl. T. 325. "Flespiramus Faemo. nes (f Sie Lefegloft auf T. 32/2). ihm nahten, wurden entzündet und bekehrt, und Kraft ging aus allen seinen Gliedern aus. Sein Gefängniß mußte seiner Ge= meinde zur Stärfung und vielen Ungludlichen zur Befehrung Mehrere Mönche im Kloster, in dem er eingesperrt war, und seine Kerkerdiener wurden durch ihn gläubig und sind nun eifrige Prediger; durch diese ward die Korrespondenz durch das Mausloch geführt. Seine Erwedungsgeschichten, die in Wien gelesen wurden, haben bort Viele zum Glauben erweckt. Die hohen Priester haben ihn verfolgt, wähnend, damit dem Herrn einen Dienst zu leisten. Blog um seine Gemeinde nicht zu ärgern und ihr ein Beispiel des Leidens zu geben für den Glauben, hat er ein Jahr lang im Kerker geschmachtet und un= fäglich, besonders im Geist, gelitten. Denn, hätte er gleich im Anfang seine Entlassung nach Bayern (er ist ein Altbayer) ver= langt, so würde er sie erhalten haben. Erst nachdem sich seine Gemeinde überzeugt hatte, daß man ihren Pfarrer ganz un= wirksam machen wollte für sein ganzes Leben, drang sie in ihn, Desterreich zu verlassen und die frohe Botschaft anderswo zu Diese Gemeinde hat helbenmuthige Proben von verfündigen. Glaubensstärke, dristlicher Liebe, von Ausopferung an Geld und Gut gegeben für ihren Pfarrer. Viele Tausende haben sie zu= sammengeschossen, unzählige Gänge haben sie gethan für Boos. Allen Versuchen der Priester, sie wieder vom Glauben abzubringen, haben sie widerstanden. Die Bibeln wollte man ihnen wieder nehmen, aber da Jeder zwei bis vier Exemplare besitzt, so gab Jeder eines her und behielt eins bis brei; erklärt haben sie, eher das Leben, als die heiligen Schriften zu lassen. Nun ist Boos hier (in München) und sucht Aufnahme in Bayern; ein großer, breiter Mann, aber voll Einfalt und Schüchternheit im bürgerlichen Leben, der sich schlecht in seiner Muttersprache. ausdrückt; den die Meisten, welche das Innere nicht kennen, für einen Pinsel und Dummkopf halten würden. Sailer hat von ihm gesagt, er (S.) sei nicht werth, ihm die Schuhriemen aufzulösen.1) Mit solchem Eifer predigt er immer, daß die= jenigen, welche unter der Kanzel stehen, tropfnaß werden von dem Schweiß, der gleichsam in Strömen von seinem Haupte

<sup>1)</sup> Dieß mag eine frühere Aeußerung des demuthigen Sailer gewesen sein; jedenfalls sollte sie sowerlich eine unbedingte Billigung von Boos' gesammtem Thun aussprechen.

rinnt; das ist ohne Uebertreibung wahr, er hat es mir selbst gefagt. Gestern bat er uns selbst seine Schickfale während seiner ersten Berfolgung erzählt; lang irrte er in Bayern und ber Oberpfalz umher, ohne irgendwo Aufnahme zu finden; aus großer Roth wollte er einmal bei einem Schweinhirten Dienste nehmen, der ihn aber als Priester erkannte und ihm die Hand klifte, so daß er sein Anerbieten nicht wagte. Endlich schrieb Sailer dem Berwalter Scharl in Grünbach, mit Kutsch' und Pferd nach Erding zu fahren. Scharl (ehemals Jesuiten= bruder) kam folgsam nach Erding. Hier übergab ihm Sailer ben Boos mit den Worten: Da, nimm diesen Mann mit auf Dein Schloß, versorg ihn gut und frag ihn nie, wie er heißt! Scharl, in Allem willig und gehorsam, hat ben Boos fast ein Jahr lang mit größter Liebe bewirthet und nie um feinen Namen gefragt, bis Boos in Linz Aufnahme fand. Im Linzer Bisthum war er neunzehn Jahre, endlich baten ihn die Linzer (wie die Gerasener den Herrn Jesum), er möge so gut sein, aus ihren Grenzen zu geben, nachbem sie ihn erst mit bem Großtreuz der Schmach des Kreuzes Christi geziert hatten. die Pilatusse und hohen Priester ihn hier dulden werden, wiffen wir noch nicht. Die Baster haben ihm einen Zufluchtsort an= geboten, boch möchte er nicht gern unter die Protestanten geben, der üblen Nachrede wegen; im Nothfall ist er entschlossen, nach Amerika auszuwandern. Vielleicht wäre im Westfälischen, Münster'schen, auch eine Aussicht für ihn. Seine Erwedungs= geschichte haben Sie indeffen, hoffe ich, durch Schubert erhalten. Ein ähnlicher Geist ist in Obernborf bei Donauwörth in der Gemeinde des Pfarrers B...e und seines Kaplans lebendig, diese Gemeinde ist auch ungemein erweckt, vorzüglich durch ben Raplan, der mit mir auf ber Universität war. Die Gläubigen der verschiedenen Gemeinden besuchen einander häufig, obwohl weit entfernt. Der Kaplan B., von Lindl getrennt und an den Staffelsee nach Uffing verset, hat auch mit mir studirt, ver= steht die Schrift in der Ursprache und erweckt den Glauben bort. B. schrieb uns ein merkwürdiges Aktenstück. Pfarrer lebte in der größten sittlichen Strenge; Beten, Fasten, Almosen, Krankenbesuch waren seine stete Beschäftigung, er war ein vollendeter Werkheiliger, er wollte den himmel durch die Werke ver dienen, da ihn boch bloß Christus für uns ver= dient hat und uns durch den Glauben dessen theilhaftig macht. In seiner letzten Krankheit war er gleichwohl der Berzweiflung nah, er verdoppelte seine frommen Werke, verschenkte sehr viel, betete ganze Nächte, betete halbe Tage lang und als sein Beicht= vater nach ber Beicht ihn bat: "Wenn Sie vor Gottes An= gesicht kommen, so bitten Sie auch für uns" — so erwiderte er: "Gottes Angesicht werbe ich nie schauen, benn ich habe nie den recht en Glauben gehabt." Zu dieser späten Ansicht kam er durch das Werklein "Weg zur Seligkeit", und durch seinen Kaplan, der ihm aus der Schrift, besonders aus Paulus, zeigte, daß die Werke nur durch den Glauben geheiligt werden, daß der Glaube und nur der Glaube die einzige mahre Geistes= arznei sei; dessen habe ich mich nun lebendig überzeugt; welches andere Mittel könnte diese außerordentlichen Wirkungen hervor= bringen, die ich selber sah? Aber es ist von meiner Seite größerer Ernst nothwendig, als ich bisher angewendet habe, größere Abkehrung von den Gütern der Welt, gangliche Ge= lassenheit (sich Ueberlassen an Gott), beständiges, ununterbrochenes Bebet, beständiges Einkehren in's Innerste seiner selbst (in's Allerheiligste, wo der Herr wohnt).

Berehrte gnädige Frau, man wird deswegen kein Kopsschänger. B., L. und G. sind wie Sailer fröhlich und heiter, nur die Wertheiligen glauben Unrecht zu ihun, wenn sie ein fröhliches Gesicht machen; wer wird da trauern und sasten, wenn der Bräutigam bei ihm ist! Man muß auch nicht selbst trauern und sasten wollen, um etwas Gutes zu thun; man muß es nur willig annehmen, wenn der Herr es schickt; der weiß besser als wir, wenn es uns gut ist. Ihm, dem Haupte, müssen wir, die Glieder, gehorchen, darum dürsen wir, die Glieder, sehorchen, darum dürsen wir, die Glieder, keinen eigenen Willen haben.

Schwabing bei München, im Haus des Generals sekretärs v. Kobell, bei bessen kranken Frau ich bis zum Tod/1\* zu bleiben, von Frau v. Pfetten gebeten bin, 9. Juni.

Was wird aus allebem werden? Wenn man den Einfluß des römischen Hoses und der Vikariate noch eine Zeitlang nieder= hält, so entsteht gewiß ein Schisma im südkatholischen Deutsch= land, denn die Sache verbreitet sich mit reißender Schnelligkeit. Von den kleinen Schristen, die vertheilt werden, geschehen wieder= holte Auslagen von zehntausend Exemplaren. Vom Blick auf

Christus wurden von Dresden zehntausend Exemplare hier bei Giel bestellt. Wenn Sailer einmal recht mit ber Herzens= sprache herausginge, so würden die Anhänger des Glaubens noch viel zahlreicher werden, aber er hält noch immer etwas hinter bem Berg. In ganz Desterreich nennt man ihn schon das Haupt der mystisch antipapistischen Partei und geheimen Gesellschaft, weil man bei Boos Bricfe von ihm fand. Selbst Schlegel wittert, als wäre Sailer gleichsam fast nicht recht orthodor römisch = katholisch, und macht ein bedenkliches Gesicht. Boos ist gestunt, einstweilen in der Gegend von Baindlfirchen sich ein Bauerngut zu kaufen, auch G. mit seiner Schwester will sich dort ansiedeln; Gogner ist nicht ungeneigt dahin zu ziehen; die Gemeinde will durch Bereinigung sich stärken. Wenn ich in diesen Gemeinden Arzt werden will, so bin ich freudig Gewiß bin ich lieber unter diesen, als aufgenommen. München 1) . . . Man hat mich aufgefordert, hier in M. zu bleiben, aber ich habe Grauen und Entsetzen davor, weil ich meine, des Himmels Zornflamme falle auf sie nieder, obwohl doch mehr Gerechte hier sind, als ehebem in Sodoma, die aber vorher ausziehen werden. Am Inn drunten predigt auch ein Freund von uns, Pfarrer L . . . r; merkwürdig, dieser ist form= lich verheirathet, hat schon vier Kinder, und dennoch hängt die gläubige Gemeinde mit der größten Liebe an ihm und will ihn nicht lassen. Sie ersehen aus dem Erzählten, daß die Ansichten der Genannten sich denen der Herrenhuter und zum Theil denen der Duäker nähern, ob sie sich schon in den Formen des katho= lischen Gottesbienstes bewegen, eigentlich gehören sie aber gar keiner Sette an, sondern sind, bente ich, rein driftlich.

(Ueber mein Examen und verzögerte Anstellung 2c. und hierauf bezüglich.) Ich werde täglich überzeugter, daß ein guter und liebender Vater, ja wir dürsen ihn so nennen, unser Mitsbruder J. Chr. mein Schickal leite; ich weiß und habe es auch zu mehreren gesagt, daß die Menschen, welche mich drängen wollen, ein Stecken in der Hand des Herrn sind, mich noch mürber zu klopsen, dis alle Eitelkeit und Selbstsucht und Ehr-

Die träftigen Ausdrilde, womit ich München im Brief belege, bringe ich hier nicht wieder, weil sie zwar beziglich der Areise, die mir im Sinn lagen, nicht aber bezüglich der Allgemeinheit verdient waren.

<sup>\*</sup> Dyl. dagsgen Tailsrib entrüftets Det: wafring and T. 341!

geiz, welcher nicht des Herrn Ehre sucht, ausgeschwitzt sein "Ihr glaubt, ihr thätet es," sagte ich zu Jemand, "ihr wollt mir schaden? Ihr müßt mir nüten, ihr mögt wollen oder nicht." Das hat nun Dieser freilich nicht so ver= standen wie ich. Die geheime innerliche Scheu treibt mich von M., es müßte mir denn der Himmel, zu dem ich immer bete, seinen Willen, ich solle bleiben, deutlicher eröffnen. die Kranke hier gestorben, gehe ich nach Haus, meiner Mutter und Schwester das Evangelium noch ernstlicher zu predigen . . . - Sie haben hier gewittert, daß ich nicht zu ihrer Partei gehöre: "es ist schade, daß er auch im Tugendbund ist, nach Berlin hätte man ihn nicht sollen lassen, er hat Anlagen ge= zeigt, cs hätte was aus ihm werden können;" bald wird es heißen, ich sei übergeschnappt, wie sie es von G., Lindl und Anderen gesagt haben. Mit R. haben sie es so weit gebracht, daß Vater und Mutter vorzüglich durch Baron F. (der Mutter Bruder) ihn enterben wollten, "weil er wahnsinnig geworden." Indessen starb der Vater fast plötzlich und die Mutter ist nun recht gläubig geworden. R. aber war entschlossen, eber das große Erbe von mehr als 700,000 fl. als seinen Glauben zu So daß es also mahr ist, was Paulus vom Christen= thum sagt: "den Juden (unsern Formchristen und Priestern) ein Aergerniß und den Heiden eine Thorheit;" ich fühle es nun wieder lebendig, daß es fast unmöglich ist, ein Christ im evangelischen Sinn zu sein, ohne Schmach und Verfolgung zu leiden, ohne von den Ungläubigen für einen Narren und Schwärmer, und von den Pharisäern und Namen-Christen für einen Reter und Verführer gehalten zu werden. Christus, das haben im Kreis meiner Erfahrungen Sailer, Boos, Feneberg, Gogner, Lindl, G. und R. erlebt. Go mefent= lich und durch und durch ist das ächte Christenthum vom Aber= glauben und Unglauben verschieben. 1) Dieß lebhaftest empfindend will ich lieber unter die Knechte und Mägde in Baindlkirchen gehen, als unter den Heiben und Pharisäern hier leben; doch nicht mein, sondern des Herrn Wille geschehe! Ich überlasse mich der Leitung des Himmels und will nichts aus Eigenwille Die Sucht, als Lehrer 2c. zu glänzen, ist mir ziemlich vergangen, auch kann ich nun G.'s Beginnen, kein Staatsamt

<sup>1)</sup> Sehr wahr, aber anders, als ich damals meinte.

zu suchen, nicht mehr mißbilligen. Ich weiß es zwar, es muß Jeder von uns beitragen, seine Umgebung so glücklich zu machen, als möglich, indessen glaube ich den Sat "Suchet zuerst das Reich Gottes und alles llebrige wird euch zugegeben werden," immer mehr zu verstehen ober vielmehr burch innere Erfahrung zu empfinden. Das Reich Gottes suchen ist aber keine Arbeit, die man so im Borbeigeben verrichten kann, ce bedarf einen rechten Anlauf, eine gangliche Aufopferung aller eigensüchtigen Absichten, so daß man bloß Gott, oder vielmehr den Heiland in sich wirken lasse, wiewohl ich überzeugt bin, daß man in jedem Stande Christ sein kann. — Unsere Begierde, eine voll= kommene bürgerliche Verfassung zu erringen, scheint mir ber Erwartung der Juden nicht ganz unähnlich, durch den Messias ein weltliches glänzendes Reich gegründet zu sehen. Die schlechten brückenden Regierungen sind gewiß zur Heilung unseres tranken Beistes chenso nothwendig, als unser Leib, der unseren Geist auch von allen Seiten drückt und beengt und durch seinen Drud von allen Seiten den Beist zwingt, die sentrechte Richtung aufwärts zu nehmen, da sie der gefallene Geist nicht freiwillig nehmen würde. Wäre dieser allseitige Druck unserem sündigen Geist nicht nothwendig, der Herr hätte ihn nicht in diesen Leib der Sünde, in diesen engen Kerker ge= stedt. Co verstehe ich nun auch bas Gebot: "Seid unterthan ber Obrigkeit! Denn sie (auch die bose) ist von Gott." läugne deswegen nicht, daß Jeder nach Kräften beitragen muß. die bürgerliche Verfassung so gut als möglich zu machen, und ich führe jene Stelle nur zu einem Troste an, und meine, baß wir zuerst das Reich Gottes und dann erst das Andere suchen sollen; ja das Andere, insofern es nothwendig ist, wird uns von selbst gegeben. D wie wahr ist das!...

Hier folgen Klagen über politische und andere, das Publikum damals interessirende Zustände, bezüglich deren ich theilweise zu schwarz sah, theilweise mit Recht eine tiese Verstimmung empsand.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> So viel der religibse Zustand im Lande zu wänschen ließ, so haben doch die Separatisten arg übertrieben. Gerade unter Sailer's Schülern gaben die treu an der Kirche Haltenden viels sach Zeugniß dafür, wie an vielen Orten, dank zum Theil Sailer

10. Juni. R. ist hier, er hat bis auf Weiteres Boos zum Erzieher seiner jüngeren Brüder nach E. mitzunehmen beschlossen. Boos will seine Lebensgeschichte für seine Freunde schreiben, die voll Wunder ist, aber noch nicht gedruckt werden foll. Ich will eine Abschrift für Sie beforgen. Nun weiß ich, baß Sailer, Feneberg 2c. durch Boos sind erweckt worden; wenngleich Boos früher Sailer's Schüler war. Nämlich in der erweckten Gemeinde von Boos im Allgäu bei Schongau zeigten sich die seltsamsten Erscheinungen, Prophezeihung, Gesichte, Verzückungen. Boos, dem das selber etwas Ungewöhn= liches war, bat seine Freunde Sailer und Feneberg zusammen. Sie trasen sich in Seeg, der Pfarre des letzteren; Feneberg hielt biese Zeichen nicht für Wirkungen bes Geistes und Glaubens. Sailer sagte bemüthig: "Ich kenne bicsen Beist nicht, ich ver= stehe ihn nicht;" eine Magb aus ber Gemeinde Boos' fagte zu ihm: "Darf ich reben, darf ich sie widerlegen?" Boos erwiderte: "Um Alles nicht." Endlich sagte die Magd: "Ich kann nicht mehr, ich muß," und fing an: "Ihr beide seid Pharifäer, habt das Christenthum bloß äußerlich, aber nicht innen" z. und rebete die ganze Racht hindurch begeistert zu beiden. Sailer erwiderte, er wisse noch nicht, was er von der Sache denken solle, Feneberg aber war ganz aufgebracht und jagte ben Boos sammt der Magb aus seinem Pfarrhause weiter. Die Magd jagte noch zu Sailer: "Du wirst auf beiner Heimreise" und zu Feneberg, "du nach brei Tagen erleuchtet werben" x. und so geschah es auch . . .

11. Juni. Von Frankfurt... habe ich auf den letten Brief, in welchem ich die Geschichte vom besessenen Joseph meldete, keine Antwort. Ich bereute, daß ich das geschrieben, denn ich weiß nun, daß man in Frankfurt nicht an den Teufel glaubt, obwohl man nicht an Christus glauben kann, ohne jenen stets zu spüren. In allen christlichen Gemeinden in Bapern zeigen sich nun Besessene, ja ich weiß nun, daß böse Dämonen sehr häusig Magnetiseur und Magnetisirte regieren, wiewohl auch beide von guten Geistern regiert sein können

selbst, zum Theil den Exmbuchen aus aufgehobenen Klöstern, das geistliche Leben nicht erloschen war, oder auch neu entstammt worden.

<sup>\*</sup> ding firsfer spflägt die Tailer spf Des.

und sind.1) Es zeigen sich bei uns auch mehrere Erscheinungen, die den alten Orakeln gleichen, die gewiß größtentheils von bösen Dämonen geleitet wurden. Daß man in unserer Zeit so wenig an den Teusel glaubt, ist, weil man so ganz und gar von ihm besessen und beherrscht wird, denn um ihn zu merken, muß man sich schon frei von ihm gemacht haben, auch wäre er ein rechter Binsel, wenn er sich Jenen zeigte, die nicht an ihn glauben, dadurch käme er in Gesahr, seinen Prozeß zu verlieren. Was ich Ihnen einmal von einer Gesellschaft sagte, die mit dem Teusel im Bunde, hat nur zu sehr seinen Richtigkeit. Nicht bloß von Baader, sondern von Lindl, Goßner, Buchner (Sailer's Schüler) weiß ich es, diese Gesellschaft hat ihre Mitglieder hier in München, in Schwaben und der Schweiz ze. . . . . .

Der Brief erzählt nun Geständnisse eines Mitgliedes der Gesellschaft über Mordzauber, über satanische Gräuel wie Jene, vor denen im alten Testament so erschütternd gewarnt wird, über die geistige und leibliche Schreckens-herrschaft, welche der Satan in sichtbarer Gestalt besonders an Solchen ausgeübt, welche an Ausscheiden aus der Gesellschaft und an Bekehrung dachten.

"Was sagen Sie zu dieser etwas starken Phantasie? Uebrigens hält diese Frau (in A.) Niemand für eine Phantastin oder wahnsinnig, denn so schlau ist sie in ihrem Wahnsinn, ihre Visionen den Prosanen nicht ausdrängen zu wollen. Keine Nachbarin zweiselt an ihrem haushälterischen prosaischen Berstand. Daß der Teusel bei uns einige vornehme Leute unssichtbar regiere, habe ich schon längst gewußt, aber daß Andere auf so vertrautem Fuß und auf Du und Du mit ihm umsgehen, war mir neu; es sind die von seiner höllischen Majestät besonders Begnadigten, sowie einstens der Herr auch mit seinen Lieblingen, dem Abraham, Jakob, Moses umging. Von noch mehr Teuseleien habe ich bestimmte Nachricht."<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Db auch von guten, das ift doch wohl zweifelhaft.

<sup>2)</sup> Anm. der Schreib. Andere Stellen des Briefes, welche bier zu weitab führen würden, geben wir in Beilage 2 zu diesem Kapitel.

Aus den verschiedenen Daten meiner Berichte nach Berlin ergibt sich, daß mein separatistischer Taumel sich mehrere Monate auf bem Höhepunkt erhielt. Nun hatte mir gleich zu Anfang meines Münchner Lebens Herr Georg Brentano, bessen Besuch oben ermähnt ist, nachfolgenben icherzhaften Brief seines Brubers Christian gebracht; barin nimmt letterer in heiter launiger Beise Bezug auf mündlich ober schriftlich besprochene philosophische Dinge und zugleich auf bas bekannte lustige Lieb von ben kirchfahrenden Pinzgauern (Pinschgern), bas ich unzählige Male in meinem Leben, also vermuthlich auch in Frankfurt, gesungen habe. Obschon meine Erinnerung mir die Beziehungen nicht mehr vorhält, beren Kenntniß zum vollen Verständniß des halb ernsten, halb spielenben Geplauders nöthig wäre, so scheint mir basselbe doch charatteristisch brentanoisch genug, um manchem Leser unterhaltend oder von Bebeutung zu sein; auch bedarf ich besselben, um meine Antwort zu erklären, die wieberum zur Charakteristik meiner Entwicklung dienen mag. viel scheint zu erhellen, daß Christian mich neckt als ben etwa mit Beute — aus bem Krieg heimgekehrten Pinschger, bann aber sich selber als solchen hinstellt, unb sich beglückwünscht, wieder zur Kirche hineingefunden zu haben, wobei mein kräftiges Organ (bas geistige und leibliche) ihm zu Hülfe gekommen, und nun ermahnt er sich, burch nichts Irdisches mehr sich hemmen zu lassen.

"Lieber Ringseis! Wenn Sie schon ein pudelnärrischer Kerl sind, so muß ich mich doch bei Ihnen bedanken; aber wosfür, das soll verschwiegen bleiben. Es kommt alles darauf an, daß eine Sache zur Laterne wird, so scheint das Licht freilich heraus, wenn welches darin war; 1) nun aber kann man bes

<sup>1)</sup> Bielleicht hatte ich gesagt ober geschrieben, daß man sein Licht müsse leuchten lassen!

haupten, daß aller Körper zu Glas wird, wenn man ihn nur recht putt; (wenn man nämlich glaubt, daß aller Körper nur ein mehr ober minder trübes Glas ist.) Könnte ich nicht fortfahren und sagen, daß bas Trübende auch etwas Körper= liches sei und daß also auch dieser Körper zu Glas werden tann, wenn man ihn recht putt; daß dieß ein chemischer Prozeß ber Reinigung sei, ber erst bei ber bochsten Ibentität eine Grenze seiner Laborirsucht findet? Allein dann würde ich, wo cs auf eine bloße allegorische Nederei angelegt war, in die Hoffart einer dogmatischen Mystik gerathen, die das Licht selber verlöschen macht, um cs in eine Emanation zu zerlegen. Ich bleibe also bei meinem Vorsatz und sage: Die Pinschker wollten Rirchfahren gebn, fie wollten gern' fingen und konntens nicht gar schön: daß bas eine fehr schöne Laterne ist mit einem Licht darin, sich selbst zu beschauen; benn auf diese Art komme ich aus der Allegorie in die Symbolik, und wann ich nun gar die Pintschker für meine Landsleut ertenne, so ist's höchste Beit, daß ich nach meinem Ränzel sehe, wenn ich den Plunder noch ferner schleppen will. Pintschfer, die gingen um den Dom herum; also auf ber öffentlichen Straße, bent ich, bie gewöhnlich in ber Nähe eines Doms eine Art Tröbelmarkt ift; bie Fahne war zerbrochen, so gingens mit bem Trum; kamen also wahrscheinlich aus dem Krieg — aber das Ränzel? So war wohl gar Kriegsbeute brin? — Die Pintschger gingen in ben Dom hinein — bag sie bie Thur gefunden haben, ein Glud! Die Beiligen thaten schlofen, fie tonntens nicht erschrei'n. Ja freilich; wenn aber so eine Mordlunge zu Hülf kömmt (o du närrischer Waldvogel mit beinem wilden Morgengesang!) so machen sie doch wohl ein bisgen die Augen auf. Aber das Ränzel! Fort mit ihm! Wer tann jum himmel schauen, wenn sich sein Rücken trummen Leb wohl, lieber Ringscis! Aus dem Mehrschreiben würde für diesmal doch nichts herauskommen. Beth zu ben Beiligen im Dom, daß sie ansehen mögen beinen Christian."

"Diesen und einliegenden Bricf von Passavant gibt Ihnen mein Bruder Georg, der von dem Unfrieden und der Lecre nach Italien getrieben wird. Dieser Arme bedarf der Heiligung, sichtbare Zeichen der unsichtbaren Gnade! kannst du ihm solche sehen lassen, so thu's um der Liebe willen."

340 6. Kapitel. Erste Münchner = Zeit. 1816—1817.

Ich antwortete ihm erft spät und zwar aus ber heimath.

Schwarzhosen im Rordgau, den 14. Juli 1816. Lieber Jan!

Einen meiner besten und schönsten Grüße, weil H. Christ ben Christian zum Christen machen und sein Herzensränzel mit etwas Besserem füllen will, als die dummen Pintschger in ihrem Ränzel oder Kropf hatten, benn es stedte wahrhaftig nichts anderes darin, als alte zerriffene Schuhsohlen, auf benen tein Mensch mehr vorwärts geben konnte, und stinkenber Schmier= tas (von Selbstgerechtigkeit und Werkesheiligkeit), ber keine gesunden Säfte gibt und keinen Menschen nährt, und bennoch waren sie so verfehrt, nach jedem Schritt nach dem Ränzel zu schielen, wenngleich ber H. Christ gesagt hatte zu seinen Jüngern: Nehmt keine Ränzel mit Euch, keinen Stod und kein Gelb, weil Er ihnen Ränzel, Stock und Geld sein wollte und uns allen noch ist, wenn wir nur ihn vor allen suchen. man nicht gerade vorwärts, sondern beständig rückwärts auf's Ränzel sieht, wie ist es auch möglich, in den Dom vorwärts hineinzukommen, darum gingen die Pinsel 9 mal 99 mal immer wie ein blinder Gaul um den Dom herum 1) und als sie end= lich, wie durch ein Ohngefähr hineingeplumpt in den Dom, weil auch eine blinde Henne manchmal einen Ebelstein findet, so wandten sie sich wieder nicht an den Rechten, sondern irrten bei allen Heiligen in der Runde herum, diese konnten sie frei= lich nicht hören; hätten sie sich gleich an den rechten Mann gewendet, der hätte gewiß nicht geschlafen. — Ich hoffe, Dir bald wieder schreiben zu können zc.

Daß ich bamals selber Schmierkäs im Ränzel führte, ben Schmierkäs separatistischer Selbstweisheit und baraus gefolgerter Selbstgerechtigkeit aus Glaubensbünkel, bas merkte ich nicht. Gott sei Dank, hab' ich ihn allmählig hinausgeworfen, und gebe mir Gott, daß wenn ich am Ziel ber Wallfahrt anlange, sich auch Einiges zwar nicht

₹.

<sup>1)</sup> Anm. im Brief: Die Fahne war ja gebrochen, die ihnen den geraden nächsten Weg zeigen sollte zum rechten Heiligen, die Bibel genommen, oder nur ein Trum, ein Brocken davon gereicht.

von tobter Werkheiligkeit, aber boch von jenen Werken bes Lebens im Ränzel vorfinde, von denen die Kirche lehrt, daß sie Gott wohlgefällig seien!

Meine Berichte an Savigny machten biesem große Freude; weniger angenehm berührt fand sich davon seine Frau; ganz frembartig erschienen sie dem Chepaar v. Arnim; in Clemens Brentano's Kämpse sielen sie (wie schon früher bemerkt) als aufregendes Element. Eine Nachricht darüber gelangte an Gräsin Sophie Stolberg, die zweite Gemahlin Friedrich Leopolds, und beunruhigte die kirchlich gesinnte Frau insbesondere durch die auf Sailer bezügliche Stelle. In ihrer Bekümmerniß schried sie dem hochverehrten Freund, und nun erhielt ich von dem mir sonst so wohlgeneigten und von mir so unaussprechlich hochgehaltenen Lehrer, der mich sonst zu duzen pslegte, solgende scharse Epistel:

Statt der überschriftlichen Ansprache:

"Meggen bei Luzern 1816.

An h. Meditus Ringseis.

Sie haben durch Ihren Brief an S—y in B viele katholische Gemüther tödtlich verwundet, indem sie, durch Ihre überschäumende Beschreibung veranlaßt, glaubten, cs könnte ein frommer Katholik so unvernünstig oder so frevelhast sein, eine Trennung auch nur zu wünschen. Schweigen Sie doch von mir wenigstens, denn ich bin aus Ueberzeugung katholisch und will in dieser Ueberzeugung seben und sterben. S. — Behalten Sie auch dieß Blättchen sür Sich... Tacuisse non poenitebit. Antworten Sie mir nicht."

Dieser Brief überraschte, erschütterte und betrübte mich auf das hestigste. Immer hatte sich Sailer lebhaft für jenen Kreis eifriger Männer interessirt; troß seiner Warnung, die Erweckung innerhalb der Kirche zu suchen und zu pstegen und jede Trennung zu meiden, hatte man

\* Dgl. TT. 333 & 336.

340 6. Kapitel. Erste Münchner = Zeit. 1816—1817.

Ich antwortete ihm erst spät und zwar aus der Heimath.

Schwarzhofen im Nordgau, den 14. Juli 1816. Lieber Jan!

Einen meiner besten und schönsten Gruße, weil &. Christ Christian zum Christen machen und sein Herzenstänzel mit etwas Besserem füllen will, als die dummen Pintschger in ihrem Ränzel oder Kropf hatten, benn es stedte wahrhaftig nichts anderes darin, als alte zerriffene Schubsohlen, auf benen kein Mensch mehr vorwärts geben konnte, und stinkenber Schwiertas (von Selbstgerechtigkeit und Werkesheiligkeit), ber keine gefunden Gäfte gibt und keinen Menschen nahrt, und bennech waren sie so verfehrt, nach jedem Schritt nach dem Ränzel zu schielen, wenngleich der H. Christ gefagt hatte zu seinen Jüngern: Nehmt keine Ränzel mit Euch, keinen Stod und kein Gelt, weil Er ihnen Ränzel, Stock und Geld sein wollte und und allen noch ist, wenn wir nur ihn vor allen suchen. Benn man nicht gerade vorwärts, sondern beständig rückwärts aufs Ränzel sieht, wie ist es auch möglich, in den Dom vorwärts hineinzukommen, darum gingen die Pinsel 9 mal 99 mal immer wie ein blinder Gaul um den Dom herum 1) und als sie endlich, wie durch ein Ohngefähr hineingeplumpt in den Dom. weil auch eine blinde Henne manchmal einen Ebelstein findet so wandten sie sich wieder nicht an den Rechten, sondern irrten bei allen Heiligen in der Runde herum, diese konnten fie freilich nicht hören; hätten sie sich gleich an den rechten Mann gewendet, der hätte gewiß nicht geschlafen. — Ich hoffe, Dir bald wieder schreiben zu können 2c.

Daß ich bamals selber Schmierkäs im Ränzel führte, ben Schmierkäs separatistischer Selbstweisheit und daraus gefolgerter Selbstgerechtigkeit aus Glaubensdünkel, das merkte ich nicht. Gott sei Dank, hab' ich ihn allmählig hinausgeworfen, und gebe mir Gott, daß wenn ich am Ziel der Wallfahrt anlange, sich auch Einiges zwar nich:

<sup>1)</sup> Anm. im Brief: Die Fahne war ja gebrochen, die ihnen ter geraden nächsten Weg zeigen sollte zum rechten Heiligen, te: Bibel genommen, oder nur ein Trum, ein Brocken davon gereicht

von tobter Werkheiligkeit, aber doch von jenen Werken des Lebens im Ränzel vorfinde, von denen die Kirche lehrt, daß sie Gott wohlgefällig seien!

Meine Berichte an Savigny machten biesem große Freude; weniger angenehm berührt sand sich davon seine Frau; ganz srembartig erschienen sie dem Spepaar v. Arnim; in Clemens Brentano's Rämpse sielen sie (wie schon früher bemerkt) als aufregendes Slement. Sine Nachricht darüber gelangte an Gräsin Sophie Stolberg, die zweite Gemahlin Friedrich Leopolds, und beunruhigte die kirchlich gesinnte Frau insbesondere durch die auf Sailer bezügliche Stelle. In ihrer Bekümmerniß schried sie dem hochverehrten Freund, und nun erhielt ich von dem mir sonst so wohlgeneigten und von mir so unaussprechlich hochgehaltenen Lehrer, der mich sonst zu duzen pslegte, solgende scharse Spistel:

Statt der überschriftlichen Ansprache:

"Meggen bei Luzern 1816.

An S. Meditus Ringseis.

Sie haben burch Ihren Brief an S—y in B viele katholische Gemüther tödtlich verwundet, indem sie, durch Ihre überschäumende Beschreibung veranlaßt, glaubten, es könnte ein frommer Katholik so unvernünstig oder so frevelhast sein, eine Trennung auch nur zu wünschen. Schweigen Sie doch von mir wenigstens, denn ich bin aus Ueberzeugung katholisch und will in dieser Ueberzeugung leben und sterben. S. — Behalten Sie auch dieß Blättchen sür Sich... Tacuisse non poenitebit. Antworten Sie mir nicht."

Dieser Brief überraschte, erschütterte und betrübte mich auf das hestigste. Immer hatte sich Sailer lebhast für jenen Kreis eifriger Männer interessirt; trot seiner Warnung, die Erweckung innerhalb der Kirche zu suchen und zu pslegen und jede Trennung zu meiden, hatte man

\* 12gl. 87. 333 & 336.

immer boch gehofft, auch ihn für solche Trennung zu gewinnen; als dieses nicht gelang, da wollte man es ihm als Menschen-Rücksicht deuten, und hierin lag, wenn auch in zweiter Reihe, mit ein Kränkendes in meinem Brief. Wann ich obige Rüge erhalten, weiß ich nicht, vermuthlich nicht vor dem Oktober, denn das schwer leserliche Konceptblättchen meiner dem Verbote tropenden Antwort datirt vom 23. jenes Monats.

## Es lautet:

"Geliebter, schwer gekränkter Vater!

Die Nachricht von dem Aergerniß, das mein Brief nach Berlin verursachte, macht mir unaussprechliches Herzeleid und feit Empfang Ihres Briefes habe ich keine ganz frohe Stunde gehabt, werde auch gewiß keine haben, bis ich weiß, daß Sie, verehrtester Bater, wie jene, welche so tief durch mich gefränkt worden sind, mir volltommen verziehen haben und wieder be= ruhiget sind. Mit Thränen, womit ich dieß Blatt befcuchte und womit ich mein nächtliches Lager benetzt habe, bitte ich Alle um Verzeihung. Ich habe auf der Stelle nach Berlin geschrieben und lege Ihnen eine Abschrift jenes Briefes bei. Sagen Sie mir, was Sie sonst noch für gut halten, das ich thue, und es soll gerne geschehen. — Es ist wahr, daß ich eine kurze Zeit hindurch eine Trennung wünschte, weil ich es für Pflicht hielt, daß Menschen, welche Gott recht dienen wollten, sich von den übrigen Namenchristen absonderten, und weil von der höheren geistlichen Obrigkeit so wenig geschieht, die getauften Unchristen zu bessern oder auszuschließen, ja bei dieser, die sich für die wahre Kirche ausgibt, der Glaube und die Liebe viel weniger zu finden waren, als bei jenen, die sie verfolgte; ohne Zweifel kenne ich die Berfolgungen von Boos noch mehr im Einzelnen als Sic, und in diesem Zeitpunkt und in der Lebenbig= keit dieses Gefühles haben alle Gründe für die Wahrhaftigkeit unserer Kirche nichts vermocht, obwohl ich diese aus der wieder= holten Lesung Ihrer Religionslehre und anderer Schriften kannte.

<sup>1)</sup> Rbschlaub schreibt im September, Sailer wollte etwa den 15. nach Schwaben und von da nach der Schweiz gehen.

Es war aber, glaube ich, dieser Wunsch mehr Verblendung als Frevel, auch habe ich außer jenem Briefe, gegen Niemand etwas geäußert.<sup>1</sup>) Schreiben Sie mir, ich beschwöre Sie, sobald als möglich etwas zu meiner Beruhigung."

Ich finde unter meinen Papieren keine Antwort von Sailer, kann mich auch an eine solche nicht erinnern; jedenfalls aber kam mein Verhältniß zu dem hochverehrten Manne bald wieder in das alte von mir so heiß gewünschte freundschaftliche Geleise.

Aus meinem Brief an Sailer ist ersichtlich, daß um jene Zeit bereits eine, wenn auch leise, Wendung in mir eingetreten war. Obschon mir die Zeitfolge nicht mehr deutlich ist, so erinnere ich mich doch der Thatsachen, welche zuerst mir einiges Bedenken eingeslößt haben, und diese will ich hier auseinandersetzen.

Wir haben gesehen, ein Hauptvorwurf ber Separatisten gegen die alte Kirche ober doch ihre Leiter war, daß sie den ursprünglichen apostolischen Feuergeist hätten erkalten lassen, den todten Buchstaben über Alles höben. So war die Forberung nur billig, daß eine solche Erkaltung bei den "Erweckten" so rasch nicht eintrete. Aus ber Geschichte ber Setten wissen wir, daß, mas am scheinbar geistigsten begonnen, nicht selten am fleischlichsten geenbet; in der separatistischen Bewegung, in welche ich gerathen, waren die aftermystischen Wogen nicht so hochgegangen, wie in manchen anderen entschiebenen Sekten, und daher der Rückschlag kein so jämmerlicher. Dennoch konnte ich nicht umhin mich verletzt zu fühlen, als ich bei Pfarrer Lindl eine gewisse sinnliche Vorliebe für die eine ober andere seiner weiblichen Erweckten merkte, wie er benn später in ber That, aus ber Kirche ausscheibenb,

<sup>1)</sup> Ob ich hierin mich nicht getäuscht, vermag ich jetzt nicht mehr zu beurtheilen.

eine solche geheirathet hat. Merkwürdig! Während man mit übertriebener Strenge jeden Lauen auszuschließen strebte, verlor man den Sinn für die eigene höhere Berussgnade und büßte die priesterliche Jungfräulichkeit ein!

Weiter gab mir Bedenken, daß ich wahrnahm, wie auch bei den Separatisten der Geist alsogleich wieder zum todten Buchstaben wurde, und wie nach dem ersten innigbegeisterten Zusammenhalten die Anmaßung des Einzelnen auftauchte, seine Privatauslegung und jeden seiner Einfälle in Deutung der heiligen Schrift den Anderen als Eingebung des heiligen Geistes aufzudrängen. Dazu kam dann eine sehr ungöttliche Gereiztheit bei fremdem Widerspruch gegen die eigene Deutung.

Auch im praktischen Leben berührten mich die Aeußerungen geistlichen Hochmuths unangenehm. So war ich
zugegen, als Baron R.'s Oberknecht, ein gescheidter stattlicher Mann und seines Gebieters "erweckter Bruber
im Herrn", diesen wegen einer ihn ungeistlich bedünkenden Handlung abkanzelte. Der Baron nahm die Rüge
gelassen hin, doch fühlten er und ich, der unfreiwillige
Zeuge, schweigend das Verkehrte des Verhältnisses.1)

Mochte ich diese Wahrnehmungen vielleicht für's Erste mir nicht zugestehen, gemacht waren sie. Und nun die Erfahrung, daß ein Sailer, der, wenn er zu ihnen gehörte, die Krone und Perle der Erweckten sein mußte, sich mit Abscheu gegen die Zumuthung verwahrte, eine Trennung

<sup>1)</sup> Anm. ber Schreib. Ergötzlicher war, daß im Haus eines angesehenen, separatistisch gefärbten Mannes eine ältliche unschöne Magd, in Ringseis verliebt, ihm ihre Bereitwilligkeit zur Ebe zu verstehen gab, und, von ihrem Gebieter zur Rede gestellt, in ächt pietistischer Zuversicht erwiderte: "D wenn es Gottes Willen ist, so nimmt er mich doch." "Das ist aber sicherlich nicht Gottes Wille," meinte man, sie jedoch blieb dabei: "O wenn es Gottes Wille ist" u. s. w.

von der Mutterkirche heimlich zu wünschen! Bei meinem personlichen Verhältniß zu dem theuern Lehrer, mußte mich dieß Erlebniß tief erschüttern, wenn es auch nicht sogleich die wünschenswerthe Fülle der Klarheit herbeiführte. 1)

Im Juni, also im Höhepunkt meines separatistischen Eifers, hatte ich an Herenäus Haid geschrieben, der noch immer segensreich in der Schweiz verweilte und wirkte, und erhielt nunmehr, also einige Monate darauf, von dem treuen Freund nachfolgende Antwort:

Mepomuk! Du hast wohl recht und darsst es glauben, was du in deinem letzten Briese an mich geschrieben: immer habe ich berzlichen Antheil an dir genommen. Und noch nehme ich den herzlichsten Antheil an deinem Schicksale, an deinem äußern und noch mehr an deinem innern. Siehe, darum schreibe ich dir auf deinen letzten Brief an mich, datirt von München den 10. Juni 1816, — den aus Dehringen im Hohenlohischen habe ich nicht erhalten. Nach Frankreich schrieb ich dir einmal zur bayerischen Armee'. Es scheint aber nicht, daß du dieselben Beilen empfangen hast. Immer hosste ich, der liebe Gott werde es sügen, dich im Vaterlande, in München oder Landshut zu sehen, zu sprechen, aber ich hosste vergeblich.

"Ich sehnte mich mit dir zu sprechen. Denn ich muß dir gestehen — als Freund, der dich unter Biclen am auß= gezeichnetsten liebte und liebet, aufrichtig muß ich dir gestehen, daß mir die Aeußerungen deines Bricfes das Herz verwundet haben. "Das innere Christenthum habe in dir zugenommen und in dem Berhältniß, als Christ in dir lebendiger geworden, haben der äußere Gottesdienst und die äußere Kirche sur dich

<sup>1)</sup> Am 2. Nov. 1816 schreibt Röschlaub an Ringseis: "Ungemein freuet es mich, daß Sie von der mir geäußerten Ansicht von der latholischen Kirche zurückgekommen sind. Um Alles ditte ich Sie, vorsichtiger und minder rasch in (vorzüglich) religiösen Ansichten zu sein, 2. doch ja die Persen nicht vor Säuen hinzuwersen, wie in der Schrift steht, oder vor irreligiösen Menschen nicht von tiesen Gegenständen der Religion zu sprechen." Ringseis mochte in seinem Eiser wohl Solches gethan haben.

an Bedeutung verloren.' Dieser zweite Sat, daß sich in dir die Bebeutung der äußern Kirche und des äußern Gottesdienstes verloren, ist ein Beweis, daß der Christ in dir nicht lebendig — und das innere Christenthum, so betrachtet, ein Phantom ist. Wo in aller Welt gibt es ein Inneres ohne Aeußeres, wo eine Ursache ohne Wirkung, wo einen Inhalt ohne Gesäß — einen Geist ohne Gefäß des Geistes, wo ein Licht ohne Strahlen?! Gib wohl acht, ob bu nicht statt bes Innern leere Luft fassest. Der Bose ficht am liebsten im geistlichen Gewande und im Innern. Denn so schleicht sich das giftige Thier Hoffart besto leichter und gewisser in das Herz und frist es an, ohne daß es bemerkt wird, und schwächt den Mann, so daß das Böse leichter Ueber=Mann wird. Auch ist nicht Alles Gold was glänzt, nicht Alles voll Wunder, was man als solches sieht. Freund! Es hat auch einmal der Böse mich also hinter= listen wollen, aber der Herr sandte mir einen Engel, welcher mir den Staar gestochen und das gefärbte Glas abgenommen, che ich von dem innern — so genannt innern Christenthum berauscht worden bin. Ich lernte und lerne immer mehr danken für die große Herrlichkeit, welche Gott in seiner driftlichen Kirche niedergelegt hat. In der katholischen Kirche kann und foll ich innerlich — verborgen mit Christus in Gott leben. Und so ich nur äußerlich christlich lebe — mich bloß in Ceremonien, äußeren Andachten bewege, bin ich kein wahrer katholischer Christ. Lies alle Kirchenagenben und strase mich Lügen, wenn es anders ist.

"Auch die göttliche Schrift ist geachtet; als schristliche Urkunde göttlicher Offenbarung steht sie in allen Beweisen der Wahrheit oben an. Alles, was in der katholischen Kirche wesentlich ist, wird durch die Schrift entweder wirklich mit dürren klaren Worten ausgesprochen oder wenigstens angedeutet. Nichts wesentlich wird geglaubt oder gehandelt, was wider die Schrift wäre. Aber die Schrift als Faktum muß bewahret werden — daß sie da sei — als heilig Buch, — daß der Sinn dieser und jener Stelle der sei und kein anderer, weil alle ersten Christen der apostolischen Gemeinden ihn so genommen haben, und alleze it ihn so genommen haben. Ferner ist die göttliche Schrift auf Anlässe — also als Fragmente, als Gelegenheitsschreiben und als Memorabilien entstanden zu Ginz

kann also nicht Alles enthalten — kann schon keine Agende bes Rultus sein. Das Meiste ward mündlich übergeben, ber Rultus ward sichtbare Handlung und als Einsetzung von Vor= steher zu Vorsteher amtlich überlaffen, ohne schriftliche Atte. Die heilige Ueberlieferung ist Beweis für das Dasein göttlicher Schrift und auch die wahre Deuterin ihres Sinnes. fie ist Alles ungewiß und schwankenb. Und bei einem Streite, Spaltung, — wie schon früh Regereien entstanden sind — wer sollte richten, wer den Ausspruch thun? Ein Icher, ber da fagt: Er habe den heiligen Geist, Der Andere fagt auch, daß / ? er ihn habe. Es gibt kein ander Mittel, als was alle Apostel Alle Apostel kamen aber zusammen unter dem Prä= sidium Petri — und nachdem sie gebetet, die Stimmen ab= gehört, beschlossen sie und Petrus sprach: Dem heiligen Geiste und uns hat es gefallen — gedünkt . . . . Nach diesem Ur= Koncilium waren alle allgemeinen Koncilien gehalten. Go ist der heilige Geist bis an bas Ende ber Tage bei seiner heiligen Rirche.

"Ach, mein Freund! könnte ich doch mit dir reden von Mund zu Munde! Prüfe doch die Geister, die dir anderes fagten und sagen, ob sie aus Gott seien. Und bas, mein Freund, will viel sagen, bis du und ich sagen können: Christus selbst wurde in mir lebendig. Wie leicht gibt dir der Teufel Solches ein, auf daß er dich berausche, taumelnd und endlich fallend mache — einschläfere und dich sicher mache. Und wenn ,der in dir lebendig gewordene Christus' dir den Glauben ge= nommen hat an den Vorzug der römischen Kirche und die Un= trüglichkeit der Aussprüche allgemeiner Koncilien, so ist dieser Christus der Anti = Christus, verstaltet in Christi Gewand und herrschend in beiner Phantasie. Ein Polykarpus, Frenäus, Chprian, Augustin, Hieronymus und viele andere Bischöfe apostolischer Kirchen im Orient hatten vor der Kirche, welche die Fürsten Apostel Petrus und Paulus gegründet haben, die größte, eine ausgezeichnete Hochachtung, vor einer Gemeine, in welcher die Ersten Apostel gelehret, Ginrichtungen getroffen, gelitten haben, gestorben sind. Diese Gemeine mußte wohl wissen, was Christenthum sei, was Christenthum nicht sei. Zu= dem war es ja wesentlich, daß der Apostel seinem Rachfolger im Amte das Werk des Amtes, nicht bloß die Schrift, sondern das Wert des Amtes übergeben, als Erbe übergeben habe.

Diese Apostel haben es dem ersten Bischose Roms nach ihnen auch übergeben und dieser seinem Nachsolger n. s. s. und die Reihe ist ja bekannt. Ist es nicht sogar Bernunst=gemäß, daß man vor der Kirche zu Rom einen eminenten Respekt hatte und noch habe?

"Und dann, in wem soll sich der Geist aussprechen in dir, in mir, in einem unscrer Freunde? Wie beweisen es ich, du, unser Freund Anderen? — Und ist's nicht wohl an= magend, bei unseren Schwachheiten zu sagen: Der Beift redet in mir, der Geist ist lebendig in mir — darum ist Das Richts und Jenes Etwas? Und wenn das Kirchlein unsichtbar ist wie wirkt es sichtbarlich auf Andere, die noch nicht zum Kirch= lein gehören, und fichtbarlich muß es nach ber Natur ber Sache auch hergehen. Oder ich bin nicht sicher, daß es nicht bloß Ge= fühl, Ueberspannung, Schwärmerei sei. Ferner: Was machst du, wenn Einer sagt: Dieser Brief ist nicht Pauli und diese Stelle in Pauli Brief hat nicht den bisher geglaubten Sinn, und ein Anderer sagt dir wieder einen anderen Sinn, und ein Dritter einen dritten — Wer entscheidet gewiß — wahr?! Aber wenn eine heilige Versammlung von Bischösen und zwar aller ober der meisten in der Christenheit zusammentritt und alle vorher= gehenden allgemeinen Kirchenversammlungen revidirt, um zu sehen, was geglaubt und warum das geglaubt worden ist, und so hinauf bis zum ersten allgemeinen Koncil nach dem Ur= toncilium ber Apostel, und bann biese versammelten Bäter nach Anrusung des heiligen Geistes ben Schluß fassen: Das ist Sinn und Wahrheit, weil solcher Sinn und diese Wahrheit von jeher und überall und von allen als der Sinn und als diese Wahrheit geglaubt worden ist, und wenn dieser Beschluß dann ausgesprochen wird von dem Nachfolger Petri, als bem recht= mäßigen Präsidenten der heiligen Versammlung: so fordere ich Jeben, der nur gesunden Berstand hat, auf, ob so einem Ausspruche widersprochen werden tonne?!

"Es ist hier die Rede von dem, was Glaube sei, was christliche Tugend, was Zucht und Ordnung im Hause Gottes sei.

"Freund, es gibt auch eine wesentliche Form des Geistes, ein wesentliches Aeußere des Inneren, und das wesentliche Aeußere der katholischen Kirche ist so wesentlich, als das Innere, und fällt mit ihm in Eins zusammen. Ach und wir dürfen uns des= selben gar nicht schämen, und wenn es schon oft über die Ber= nunft ist, wider sie ist es niemals. Ueber das ist die heilige Rirche das göttliche Archiv des geschriebenen Wortes, das gött= liche Archiv der Geheimnisse, welche beilig und selig machen.

"Die vielen Kirchen einigen sich in Gine — die römische, als die sichtbare Repräsentantin aller Kirchen. Was diese glaubt, glauben alle. Und ihr Bischof als Nachfolger Petri ist der Mittelpunkt aller Bischöfe der ganzen wahren Christenheit. Und strebt nicht Alles in der Natur und im Geisterreiche auf Ein= heit hin?! Und welch schöne Ordnung: Gläubige — Kleriker — Sub= und Diakone — Priester — Bischöse — ber Erste ber Bischöfe, in der sichtbarlichen Kirche, die Christus gegründet, und Christus der Erzbischof, aber unsichtbar. Ich schwöre auf Niemanden als auf Christus, der sich seiner Kirche geoffenbaret hat und stets offenbaret — und glaube, was die allgemeine Christenheit glaubt; aber leid thut es mir, daß du streiten und tämpsen magst, da dich der Herr nicht dazu beruft, und mit Leuten, die du mir im Briese nanntest, welche offenbar recht haben, weil sie sich an das Allgemeine halten und hingegen du das Sonderliche liebest, was offenbar zerfallen muß, weil es auf eigener Einbildung beruht und nicht auf dem Glauben aller ersten Christen, den uns beurfundeten in die Hunderte heiliger Männer, welche amtlich sprachen, sprachen, was ihnen von den Aposteln anvertraut worden ist, und es öffentlich aus= sprachen und dafür sterben konnten gut und groß.

"Ich bitte dich, verzeihe mir doch, ich schreibe dir aus liebendem Herzen. Ich genieße gern in ber Stille an Glaubens=, Sittenlehre und Geheimnissen, mas Jesus Christus in seiner heiligen Kirche mir hinterlassen hat aus Liebe und Gnade, und fliehe Streit — benn Streiten ist schon ein Beweis der Ungewißheit wenigstens von Seite eines Anderen. Aber als freilich unwürdiger Diener Jesu Christi und Aus= spender göttlicher Geheimnisse mittelst Handauflegung lege ich dir Punkte dar, welche zu beherzigen ich dich bitte. — Aber resignire auf eigene Meinung und bloße Meinung, und saß bich führen von einem frommen und erleuchteten Manne, dem es Beruf ist zu sehren — und ber seinen Beruf fühlt und bir ben ganzen Gang göttlicher Offenbarung weiset. Stolberg als

Schrifsteller fann dich viel lehren.

"Wenn ich schon also geschrieben habe — gerad, aufrichtig, so liebe ich dich nicht weniger, sondern nur noch mehr. Ich hoffe, auch du wirst noch lieben mit alter Liebe beinen Freund von Herzen

Dr. Haid."

Es scheint, daß ich diesen Brief längere Zeit nicht beantwortet habe, vielleicht aus Unschlüssigkeit, was schreiben, vielleicht nur aus Zeitmangel, und so erhielt ich noch folgendes Zettelchen:

"Geliebter Freund! Doch noch geliebt von dem, den du entweder vergessen zu haben oder zu verschmähen scheinst. Daher bei guter Gelegenheit, die sich mir eben darbeut, Gruß von Herzen und den Wunsch: Friede sei mit dir! Es gebe dir ihn Der, welcher heißt Friedefürst und Herr, und Der gieße durch seinen heiligen Geist die Liebe in dein Herz aus — zur unverwelklichen Freude. In Liebe dein Freund von Herzen

St. Gallen, den 12. Februar 1817.

Dr. Haib.

"Bom 9. bis 17. seiere ich wieder das Andenken deines Bruders, welcher den Schlaf des Friedens schon im dritten Jahre ruhet."

So viel hatte ich gelernt, daß mit Absonderung nichts gewonnen sei, indem in der abgesonderten Gemeinde alsbald wieder Namenchristen zum Vorschein kommen und
folgerichtig wieder müßten ausgestoßen werden. Selbst
neuen Zuwachs von Erweckten angenommen, liese man
dabei Gefahr, die Grenzen der gottgefälligen Gemeinde
immer enger zu ziehen, dis man auf den Standpunkt jenes
pietistischen vornehmen Herrn käme, der für die ganze
Menscheit wenig Hossung auf's Himmelreich hegte, mit
Vordehalt seiner selbst, seiner erlauchten Frau Gemahlin
und allenfalls hochdero Kammerjungser.

Der Absicht nach hatte ich also mit dem Separatisemus gebrochen; doch schälten sich nicht mit Einem Schlag alle seine Irrthümer, Vorurtheile, Zu- und Abneigungen

von mir los. Theils mochte, wenn ich mir dessen auch nicht bewußt bin, menschlicher Stolz sich bawider stemmen; theils fehlte es mir noch an einer tieferen wissenschaftlichen Kenntniß bes gesammten tatholischen Lehrgebäudes, sowie der Geschichte unserer Kirche; denn das Werk von Stolberg war in der Zeitfolge nicht weit genug gediehen, um mir eine Uebersicht berselben zu gewähren. Ich hatte noch keinen Begriff bavon, wie auch das Wehen des göttlichen Geistes sich vermöge ber menschlichen Beschränktheit und Unvollkommenheit an Epochen der Schwankung gebunden sieht, die wir mit Fluth und Ebbe vergleichen würden, wenn dieß Bild nicht einen Begriff von Naturnothwendigkeit erregte, ber sich mit ber göttlichen und menschlichen Willensfreiheit nicht vereinbart, und wenn nicht die Kirche aus jeder dieser Epochen der Erkaltung und eines neuen Aufschwungs mit einem entschiebenen Kortschritt der Entwicklung hervorginge. Bleiben wir aber mit dem nöthigen Vorbehalt bei diesem Bild, so können wir sagen: die Fluthzeit reißt Viele zu einem höheren Maß der Bollfommenheit empor, die zur Ebbezeit sich im besten Fall an einem Mittelmaße genügen lassen; aber auch in der Ebbe zählt die Kirche noch immerhin, wenn auch vielfach im Tiefverborgenen, sei es einzelne Seelen, sei es ganze Lebenstreife, welche das heilige Feuer in sich nähren, nicht nur im gewöhnlichen Sinn, sondern nicht selten im allerhöchsten Maße, freilich nur um den Preis tiefer und geheimnißvoller Seelenkämpfe und Leiden, um in solcher Beise eine kommende bessere Zeit für die weiteren und weitesten Kreise vorzubereiten.

Aber nicht nur in der Kirchengeschichte im Großen und Allgemeinen, auch in der Biographie der einzelnen Heiligen hatte ich mich noch nicht genügend umgeschaut; ich kannte noch nicht ihre staunenswürdige Herrlichkeit,

welche ein so auszeichnendes Merkmal der wahren Kirche Meine Zeit war offenkundig eine Zeit der Erkaltung für die Menge und die Heiligen meiner Tage lebten großentheils jenes erwähnte verborgene Leben, aus welchem nur hie und da geheimnisvolle Blize brachen. So segensreich ein Michael Wittmann, ein Clemens Maria Hoffbauer und Andere unter uns gewandelt find, so groß die Schätze ihres inneren Lebens, die Früchte ihres Ringens mit ber Gottheit gewesen sein mögen, äußerlich hatte ihr Wirken nicht die zundende Natur früherer Tage, da die großen Ordensstifter, die mächtigen Volksprediger, die mystischen Feuerseelen durch die Welt zogen; selbst mit der zwar milden, aber unbegreiflich viele offenkundige Bekehrungen umfassenden, Wirksamkeit eines Franz von Sales war keine Aehnlichkeit zu finden. Und trat einmal das mystisch Wundersame recht unläugbar hervor, wie an der Nonne zu Dülmen, so wurde es doch nach Möglichkeit todtgeschwiegen ober todtverläumdet und man wußte in der Ferne nicht, woran man war. So blieb mir für's Erste zum Vergleich ber Akatholiken mit den Kindern der Kirche nur der Mittelschlag ber immerhin wahrhaft Frommen, dazu die große Menge der Lauen und endlich die in Glauben oder Sitte Abgefallenen. Bei diesem oberflächlichen Vergleich (b. h. beim Ausschluß der eigentlichen Heiligen) mochte benn freilich ort- und länderweise, oder je nach Lebenskreisen die Entscheidung zu Ungunften der Katholiken ausfallen. Gine Anstalt aber, welche bestimmt ist, alle Länder zu umfassen, wenn auch für's Erste nicht gleichzeitig, und alle Zeiten zu durchleben, wenn auch nicht allerorten, eine solche Anstalt barf nicht von bem beschränkten Standpunkt bes Tages, der Dertlichkeit ober des einzelnen Lebenskreises beurtheilt werden.

Großen Eindruck hätte mir es gemacht, wenn ich das mals schon einen Blick hätte thun können in die Geschichte der christlichen Missionen, so unsäglich reich an Opfern des Lebens und darum so glorreich für die katholische Kirche, so kläglich troß der reichsten Geldopfer (weil arm an Martyrern und darum arm an Erfolg) für die anderen Konfessionen.

Indessen fing ich boch wieder an zu begreifen, daß ber herr, wenn Er ein Bleibendes gründen wollte, möglich es konnte gänzlich abhängig machen von ber Würdigkeit der Einzelnen, daß vielmehr außer der allerdings nie entbehrlichen subjektiven Mitwirkung dieser Einzelnen noch ein objektiv Unantastbares, eine unverrückbare, wenn auch an lebende Persönlichkeiten geknüpfte Autorität vorhanden sein musse. Bleibt auch das Wort bes Herrn zu Recht bestehen: "An ihren Früchten werbet ihr sie erkennen" — so muß doch für jene Fälle, wo Namendristen keine Früchte bringen, weil sie eben nicht wirklich die Gebote halten, nicht wirklich ober boch in unrichtiger Weise die Gnadenmittel anwenden — für jene Fälle muß boch der objektive Inhalt der christfatholischen Lehre, die geschichtliche Begründung ber Kirche durch Christus und die Apostel, die Erhabenheit ihres Ziels, bas Ibeal von Glauben und Sitte, welches sie aufstellt, ein Leuchtthurm für den Sucher der Wahrheit bleiben. Ich begriff, daß, wenn auch viele ihrer Mitglieder, selbst wohlgesinnte, jenes Ideal nicht erfüllen, keine Heiligen find, andere geradezu schwere Sunder, doch nur sie, die Rirche, die Anstalt ist, welche für alle in Möglichkeit und Wirklichfeit erscheinenben Mängel, Irrthumer und Schäben bas Korrektiv in sich besitt. Wird bieß Korrektiv aus Schuld ber Priester im einzelnen Falle nicht gereicht, ober 354 6. Kapitel. Erste Münchner = Zeit. 1816—1817.

aus Schuld der Bedürfenden nicht angenommen, so bleibt dieß eben die subjektive Schuld der Einzelnen.

Um etwa die nämliche Zeit wie der Brief aus St. Gallen lief aus Frankfurt folgender von Christian Brentano ein:

"Mein lieber Freund und Wohlthäter und (in Spe 1) Bruder!"

"Gestern trug mir meine Schwester Meline auf, bir in ihrem Namen zu schreiben, damit du von den Umständen unterrichtet würdest, welche sie hindern es selbst zu thun, und nicht etwa denken mögest - so sind ihre eigenen Worte sie sei gestorben oder unsinnig, daß sie so liebevolle Zuschriften unbeantwortet ließe. Die Ursache, die sie zwingt, mich statt ihrer schreiben zu lassen, ist Haustreuz, nämlich kranke Kinder und drohende Riederkunft; sie trägt's schön, ist aber bavon den ganzen Tag in Beschlag genommen, daß sie auch das Liebste lassen muß. Sie sagt, daß sie dich in deinem letzten Brief recht ganz so wiedergefunden habe, wie deine, ihr liebe persönliche Erscheinung in ihrem Andenken war. — Lieber, guter, herzlicher und gütiger Freund! wie soll ich dir meine Erkennt= niß deiner Wohlthaten vergeltend an's Herz legen. Beten thu ich täglich für dich und nenne dich zuerst unter den Wohl= thätern, für die ich Gott unter den Menschen empfangen zu haben danke. Aber was ist das Gebet eines armen Sünders, der noch so weit von dem Wohlgefallen Gottes steht, der wohl die Stimme jenseits des Bergs hört und ihre Wahrheit vernimmt, auch von ihrer Liebe gerührt wird, ja im Geiste wohl zehnmal den Weg hinüber macht, aber allzeit den schweren trägen Leib vor dem Berge liegen lassen muß und zu ihm weinend zurückehrt ohne die Krast zu erschwingen, ihn über den Berg hinüberzutragen? was ist das Gebet eines armen Sünders außer dem Stand der Gnade? — Ich will dir hierüber nicht zweideutig bleiben, lieber R.. Mein Gebet wird verschlungen von meinem eigenen Bedürfniß, und biefes ist kein anderes als die Buße. Die Reuc, die übernatürliche Gewalt des Haffes und der Liebe, wie ich weiß, daß sie durch=

<sup>1)</sup> Er meint: in driftlicher Hoffnung.

aus erforderlich ist, um einem so fündhaften Leben, als das, womit ich Gottes schönen Tempelbau verwirrt und verunreinigt habe, die Wundergnade des Saframents zu erwerben, habe ich zwar allerdings ihrem Wesen nach empfangen, aber als ein Kind, das noch viel Nahrung und Erstärkung bedarf, um ben neben ihm gelagerten alten Feind meiner Seele, ben Hochmuth, die Eitelkeit, die Weltscheu im Kampf zu würgen und aus bem Land zu werfen. — Darum, Lieber, bet für mich; laß fromme Freunde für mich beten! Thuet's um Jesu, nicht um meinetwillen; wiewohl wenn der größte Gunder die größte Barmherzigkeit benöthigt, so spricht auch meine Noth sehr für Darum bittet für mich; ich glaube fest an die Kraft der Fürbitten, und denke, ich muß sie erfahren haben; denn was mag sonst die unbegreifliche Gnade auf mich abscheulichen Sünder 1) geleitet haben, wovon ich doch so offenbare Zeichen erhalten habe, daß ich weine und schaubre und ein End ber Langmuth fürchte, wenn ich auf sie und auf mich, auf ben Segen und auf bie Frucht blide. Wie konnte mir es werben, meinen sündigen Augen, daß sie vor dem so lang verdienten Tob noch Gottes Hand gewahrten, winkend nach dem Weg bes Beile, indem sie mir Zeiger gibt für den Glauben, Erleuchtung für die Wahrheit, ach Gott! auch die Hoffnung, daß beide nicht an mir verloren gehen werden! D Liebe! Liebe! Wachse, daß du alles Unfraut um dich vertilgest, keinen fremden Gott neben dem einen duldest, keine Welt mehr kennst und achtest und scheuest, als bas Christenthum.

"Du glaubst nicht, lieber Bruder aus Güte! wie sehr mich dein letzter Brief durch die Nachricht erquickt hat, daß du die katholische Kirche wieder ganz kindlich als Mutter ehrst. Gott wolle dir darin vollkommenen Glauben und Erleuchtung schenken. In ihr allein ist das Heil, in ihr allein ist das geweihte gött= liche Licht, und wer seins nicht bei ihr anzündet, der hat gar keins oder ein Irrlicht. Ich will hier zunächst von mir selbst reden, weil meine Lage ein praktischer Beweis davon ist. Ich

<sup>1)</sup> Es ist hier für Manche nöthig zu bemerken, daß eine so lebhaste Reue nicht etwa außerordentliche Sünden voraussetzt, sondern wir haben im schlimmsten Fall an jene immerhin sehr ernst zu nehmenden, leider aber sehr gewöhnlichen Versehlungen zu denken, wie sie einer glaubenslosen Jugend natürlich sind.

bin überzeugt, wäre ich Protestant, so würde ich mich für im Stand der Gnade stehend halten; und ich mähnte auch so so lang ich protestantisch dachte. Ich würde überzeugt sein, mein Glaube sei hinreichend groß, die Reue, wie ich sie habe, da ich täglich meine Sunden beweine, sei hinreichend, und ich würde wähnen, ich sei theilhaftig der Versöhnung durch des Sünder liebenden Heilandes Blut. Ich würde keinen Anstand nehmen, zu seinem Tisch zu treten und seinen Leib zu meiner Heiligung zu empfangen; und ach, in wie großem Frrthum wäre ich da! Ich würde nimmer genesen. Der unbegreislich liebende Gott hat mich seine Gegenwart in der katholischen Rirche glauben lassen, und seit ich mein Licht an ihrem geweihten Feuer angezündet habe, und mich damit betrachte, wie ganz anders komme ich mir vor! D wie göttlich ist hier bas Werk von der Wahrheit und die Wahrheit vom Werk bedingt; - wie laut die Mahnung, welche die dämonisch subtile Täuschung des unwissenden Pharisäers anruft! Wer in der besten Gelbstmeinung über seine Erbauung den Weg des Heils wandelt, kömmt in dieser Gotteskirche gar bald an verschlossene Thore, und indem er den Schlüssel bei sich sucht ohne ihn zu finden, wird er gar bald gewahr, wie schlecht ihn seine Erbauung aus= gerlistet hat; und wie sehr wenig es ihm frommen wurde, diesen Weg zu wandeln, auch wenn es keine verschloffenen Pforten darauf gäbe. Er wendet sich zurück zum heiligen Geiste mit Gebet und ringt auf's neue, Gnade zu gewinnen aus dem Bund ber Taufe, die die Mutter der Gnade ist. — So ungefähr ist mein Fall; ich sehe darüber ganz hell, so Trübes ich auch in dieser Helligkeit in mir sehe, so banke ich Gott und der Kirche doch für Dieses Hellschen, benn wenn es die Decke der Beruhigung wegzieht, die mein Uebel verbarg, fo zeigt es die Hoffnung auch in einem eigenen Glanze, der die raditale Genesung auf trystalltlarem Boden hat und somit eine Schnsucht und Liebe zum Wachsen gebärt, die sonst nimmer geworden wäre.

"Ich sagte oben, wer sein Licht nicht bei dem der katholischen Kirche anzündet, hat gar keins oder ein Frelicht, und ich muß nach strengster Ueberzeugung dabei bleiben; denn daß viele fromme Christen, die sich nicht zu dieser Kirche bekennen wollen, dennoch Licht haben, ändert die Wahrheit nicht; sie haben es von ihren Eltern und diese von den ihren und diese, soweit zurück als man rechnen mag, doch nur aus der Kirche. Ob sie nun in dem Punft, daß sie damit außer der Kirche wandeln wollen, den rechten Gebrauch davon machen, ob cs driftlich ist, die Mutter, die es so viele Jahrhunderte hindurch treu bewahrt, zu verläugnen, ob es findlich ist und vertrauend auf Gottes Berheißung, Diese Mutter in Ansehung Dieser Be= wahrung, der Untreuc zu bezüchtigen, mit dem Buchstaben gegen das leben fämpsen zu wollen und zwar nach einem Brivat= geist, der sich in den ersten Zeiten dieses traurigen Unter= nehmens schon als ein Geist der Leidenschaft, bes Zweifels, des Widerspruchs, der Inkonsequenz, also gewiß als keinen gött= lichen, offenbart, und am End zu dem buntesten Unglauben und Eigenglauben geführt bat: darüber wollen wir hier nicht gar viel reden, weder du noch ich sind darüber im Zweifel; Gott der Herr möge ihnen heljen. Der Mensch, der sich selbst helsen will und zwar mit Bruch eines Gehorsams, welcher die herrlichste historische Erscheinung unter Menschen, Folgsamkeit und Befehl bis zu dem Wandel und den Lippen Jesus unseres Erlösers in einem Geschichtsfaden darstellte, — wiederholt den Sündenfall des ersten Menschen. Selbst wenn man den historisch sehr zweiselhaften Fall annehmen will, die Kirche sei zu ber Beit der Reformation in äußerer Erscheinung frank gewesen und dieß sei der alleinige Grund des Protestantismus, --so war es Mißtrauen in Gottes Fürsorge, der seine Kirche wohl felbst heilen tann und wird, ohne daß man ein so heiliges Band, als durch Jahrhunderte von Generationen zu Christus hin lebendiger Gehorsam ist, durch dessen Bruch zerstört. Noch woniger zu entschuldigen und ein sehr boses Kennzeichen ber Sache war die uneinig einige Verwersung so vieler lebendiger Beilmittel bei bieser Gelegenheit, ein Zeichen eines boswaltenten Geistes, ber die Gemeinden auch, wie die Beit zeigt, unter bie Ranzeln der schändlichsten Irilehrer gebracht hat; so daß deren Rirche nach den paar Jahrhunderten, wenn sie nur noch mög= lich wäre, eine ganz andere Reformation erleiden müßte und bedürfte, als die katholische nach 15 hundert Jahren, und die, wenn sie nicht mehr leistete als die erste, nach einiger Zeit boch wieder auf dem alten Berstörungspunkt ankommen müßte. — Doch was ist davon zu reden, ich habe gegen Niemand zu predigen als gegen mich, und rede auch nur von mir; denn ich, und so geht es wohl sehr vielen Menschen, habe die ganze

Geschichte bes Protestantismus in mir selbst erlebt. Den An= stoß, die Ungebuld, das Mißtrauen, das Jochabwerfen, die Frei= heit, die menschliche Schwachheit in Berstand, Unglauben, Leiden= schaft, Sünde, Thorheit, Heillosigkeit. Die mich nun zum Heiland und zu seiner Kirche zurückgeführt hat, diese unbegreif= liche Liebe wolle mich weiter führen und Alle, die im Jrrthum sind, zu der Demuth, ihn zu erkennen, zum Gehorsam, zur Versöhnung. — Ich wiederhole, daß es meine Absicht nicht ist, Andere zu richten, ich bete für sie, weil es die Kirche will; aber weil bieses mit Buchstaben gepanzerte Freichristenthum, welches sehr verstedt das Eigenlicht zum Kirchenlicht macht, eine kurze Zeit mein eigener Irrthum war, so darf ich wohl meines eigenen Heils halber noch etwas davon sagen. — Ich weiß nicht, was eigentlich für dich das Motiv war, der Kirche dein Vertrauen und deine Kindschaft wieder heimzutragen — ich vermuthe aber aus beinem Brief die Erkenntnig der historischen Kontinuität ihrer Lehren und Gebote aus Christo ihrem nun unsichtbaren anfänglich aber sichtbaren Haupte, aus Christo bem Edstein, dessen Baues Hausgenossen wir sein sollen, ber ge= baut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten (S. Math. 21, 42, Ephcs. 2, 20.). Mich führte die Gnade von einer andern Seite zu demselben Biel. - Die Erkenntnig der Drbnung ber Gnabe, deren Einsetzung ein Wert der Erlösung heilend waltet über der Ordnung der Natur. Berfteh mich recht, es gibt: eine Raturordnung, ein Raturgesetz, in bessen Fesseln wir schmachten, und das uns hindert zu Christo zu gelangen, und: eine Gnadenordnung, ein Gesch der Gnade, wodurch wir von diesem Ratursoch erlöst, befähigt werden, zu Christo zu Diese Gnadenordnung ist allein in der Hand der katholischen Kirche, es geht von der Aeußerlichkeit aus und führt zum Innern. Ich kann diesen Gegenstand hier nicht er= schöpfend berühren, aber die Sache ist unbezweifelt wahr. Diese Gnadenordnung wird durch das Priesterthum abministrirt, dessen Weihe von Hand zu Haupt von Christus aus bis auf die lette Zeit unerläßliche Bedingung ist — die Weihe des Tempels, des Altars, des Wassers, des Feuers u. s. w., die Beihe der Sakramente u. f. w. sind erforderlich zu dieser Er= lösung mehr ober weniger, worüber nur die Kirche zu sehren Beisheit hat. — Diese dem Priesterthum vertraute Gnaden= ordnung sind die Schlüssel, denen man viel zu enge BeSakrament der Buße beschränkt, im weiten Sinn ist unser ganzes Erdenleben Buße, und dann werden die Schlüssel recht verstanden. Sie sind die Schlüssel, welche unsere Fesseln lösen; daß wir glauben, hoffen, lieben können wie wir sollen. Diese Schlüssel sind nur bei der katholischen Kirche; wer außer ihr zum Ziele kömmt, kann es nur durch ein Wunder der zweiten Potenz, durch ein Wunder, welches die Wunderordnung der Erslösung überschreitet, wie ein gewöhnliches die Ordnung der Natur.

"Ich schreibe hier keine private Erfindung, sondern Lehre der Kirche, die von ihr allzeit gepredigt und gewiß von vielen verstanden worden ist. Go sagt Papst Eugen III. in seinem bekannten Brief an die heilige Hilbegardis von diesen Schlusseln: ,Man sagt, du sollest viele beimliche Dinge sehen, verstehen und hervorbringen. . . . Was können wir aber hiezu sagen, die wir, den Schlüssel der Erfenntnig habend, daß wir könnten zu= schließen und aufthun, solches weislich zu thun versäumen durch unsere Thorheit. Uebrigens ist die Kirche nichts weniger als von Menschen gebaut und darum können dich weder Priester noch Bischöfe so damit bekannt machen, daß du sie kennest, als hättest du ober ber Priester sie selbst gebaut, was darin gesagt und gethan ist, ist von jeher von Gott; und selbst der das Organ dieses Wortes und dieser Handlung war, kann keine ober auch wohl gar irrige Meinung von seinem Wort und Handlung haben unbeschadet ber Beiligkeit (S. hier Joh. 11, 49. 50. 51). Manches darin ist geheim gehalten nach Menschen= weise (dieses bezeigt z. B. der Eid eines Weihbischofs), Manches nach göttlicher Weise, das ist: offenbar dem Schein nach, aber der Wahrheit nach nur dem, den Gott darüber erleuchtet nach seinem Willen durch einen weisen Gebrauch ber Schlüssel. Wer dieß durch seine Thorheit versäumt, der hat nur die Schale, der Kern bleibt unerschlossen. Auch diese Wahrheit be= Ich zweiste, ob je ein stätigt obige merkwürdige Briefftelle. katholischer Christ hienieden, selbst ein beiliger, die Kirche ganz zu kennen vermocht hat, deren Bau zum Grund hat die Tiefe der Vergangenheit, zum Bestand die Breite der Gegenwart, und zum Gipfel die Höhe der Zukunft, deren Umfang die irdische und Aberirdische Welt umfaßt, die sichtbar und unsichtbar ist (Offenb. 12, 1); der weiseste Priester kann dich nur hinein= führen, auch wohl bir aufschließen, was dein Bedürfnig ist;

und dem soll man folgen; denn wer nicht durch die Thüre geht, ist ein Mörder. Was das Priesterthum lehrt von seiner Stelle aus, ist wahr, ist untrüglich, cs ist Gottes Wille. Aller Anstoß ist natürliche Kritik; religiöser ist übernatürlicher Gehorsam, der gegründet ist auf die vollkommenste Zuversicht auf Gottes Berheißung, auf seine Borsehung und die Gewißheit, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. — Ich wünschte, ich möchte bir über bie Schlüssel des Priesterthums deutlich gewesen sein, und bitte dich bann mir zu schreiben, ob Diese Ansicht die beine auch ist. Ich habe viel Trost und Freude dadurch gehabt, denn ich habe die Kirche dadurch erkannt, an sie glauben und sie lieben gelernt. Ich habe die Kraft der Schlüssel auch erfahren; so oft ich jetzt in ein geweihtes Haus der Kirche gehe, nach ihrer Weise das Weihwasser nehme, das Kreuz (ein wunderbarer Inbegriff bes Ganzen der Weihe) über mich mache, dem Altar nahe, durch die geweihten Flammen zum Heiligsten schaue, ergreift mich die Kraft der Weihe, der Rapport leitet sich ein und wäre ich rein, welche Seligkeit würde ich genießen! Das ist so wenig Schwärmerei als ber Mag= netismus; mit dem es wohl verglichen werden kann, und, wenn vorsichtig, auch wohl verglichen werden barf. — Sichst bu, die Seite hat mich hauptsächlich zur Kirche gezogen im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung — aber auch die Weide, benn der Gehorsam ist mir in seiner ganzen Lieblichkeit, Heilsamkeit und Nothwendigkeit erschienen, und das ist die andere Seite der Kirche, von welcher ich also jetzt drei berührt habe. Nämlich die Kirche ist Bau; Schlüssel; Weide, wie alles unser Heiland, der mir gnädig sei, gelehrt hat. Ich will dir die Schriftstellen, foweit meine Laienarmuth ausreicht, hersetzen.

"Bau, Matth. 21, 42 (vom Eckstein, und dasselbe an vielen anderen Orten); Eph. 2, 20. 21. 22 (bas Fortschreiten des Baues); Matth. 16, 18 (die Steine, womit dieser Baufortgesetzt wird, sind Christen); Joh. 1, 42.

"Shlüssel, Math. 16, 19; 18, 18; Joh. 20, 23 (hier speciell auf Sündenvergebung). — Hicher auch den Apostel I. Tim. 4, 14, und alles was auf Weihe Bezug hat und Priesterthum, Offenb. 3, 7.

"Weide, Joh. 21, 15. 16. 17. Math. 28, 19. Luf. 10, 1. Joh. 15, 16—17. Math. 18, 20. Luf. 22, 32. Offenb. 2, 1— 3, 22.

"Unter ben Stellen, welche die Beide beurkunden, ift be= sonders die erste von der Art, daß ich die Berblendung der= jenigen, welche keine sichtbare, sondern bloß unsichtbare Kirche statuiren, nur bedauern, aber nicht begreifen kann, da sie boch Schrift bekennen und mit ihrem Buchstaben fechten. Es ist zu bedauern, da in diesem Frrthum so viele Brüder sind, die unsere Liebe durch ihre ausgezeichnete natürlich = gute Eigenschaften. anziehen; ja solche, welche fromm sind und zu Christo hinstreben wit einer Liebe, die erbaulich ist, und uns, die Schlüsselhabende, aber Versäumende durch unsere Thorheit' oft beschämend zurud= lassen. Wie mir dünkt, wird hier sichtbar, daß der Abfall von der Kirche eine Wiederholung des ersten Sündenfalls ist und, wie jener, seine eigene Erbsunde zur Strafe trägt. Gine Ber= blendung, die unwillfürlich ift. Solche unsere liebe Brüder, denen Gott helsen möge, wandeln vielsach und herrlich gerüstet und haben guten Fortgang auf den Straßen der Wahrheit, so weit ihre Selbstverläugnung reicht, wo sie aber an die Pforte (Pf. 118) bes Gehorsams kommen, gegen den sie gesündigt, da stockt's; da sehlt der Schlüssel, und der gemein menschliche Verstand, wiewohl sie ihn selbst als erbsündlich verworfen, daß sie auch ganz quitt zu sein dachten, ber sie aber heimlich und unsichtbar begleitete, reicht ihnen ganz versteckt seinen Dietrich, fie klempern an dem Schloß, aber "öffnet sich ihnen eine Thure, so ist es ein Thor des Frethums, der hundert Thore hat wie Babylon' (Stolberg's Kirchengeschichte, Vorrede Thl. 1. XXII). O mögen sie die Demuth des Kämmerlings empfangen (Apostelg. 8, 31), so möchten sie bald im Schoose der Wahr= heit sein. Sie würden eintreten in den Tempel des Herrn und einnehmen im Bau die Stelle, die ihnen bereitet ist, zur Zierde ober zur Noth, tragend ober lastend würden sie Sodel, Säule ober Schlußstein sein, alles nach bes Herrn Willen durch ben Gehorsam. Wie muß sich ber Baumeister grämen, oft so herr= liche Steine in Zierde und Kraft liegen zu sehen außerhalb des Baues und sich nicht fügen wollen in die Gemeinschaft der übrigen, welche sich in Liebe und Gehorsam verbinden zu einem Bau nach Gottes unergründeter Absicht. Mögen sie so, wie sie abgesondert auf sich ruhen, noch so würdig prangen mit der Bierde ihrer Bildnerei, die alle gewachsen ift aus ihrer Bestim= mung; so würden sie sich boch erst dann recht verstehen, wenn sie in den Tempel treten wollten auf ihre Stelle; das Funda=

ment unter ihre Füße, die Last auf ihr Haupt, die eine Seele durch ihr Herz und den einen Geist, der den Adam wieder ers bauen will aus seiner Zertrümmerung, in die Nachkommenschaft. Was ist ein Sockel, eine Säule, ein Kapitäl, ja ein Altar selbst; sei jedes ein Wunder der Bildung; wenn es nicht an seinem Ort steht, so ist's ein trauriges Bruchstück, ein Bruchstück, dessen Bruch ein Bruch des Gehorsams und der Liebe ist. — Ich bin hier geseitet, auch das vierte Eigenthum der Kirche zu nennen, das vierte mysterium ecclesiae, die:

"Gemeinschaft. I. Kor. 12, 25. 26. 27. 28. — I. Kor. 14, 33. — Ephes. 4, 4. 5., welches die wahre Kirche auch in's übersinnliche Leben und Ueberirdische glauben gelehrt und offenbart hat. Gine Offenbarung, welche von Bielen traurig dahin mißbraucht wird, die hierortige Gemeinschaft, die sichtbar kirchliche, zu übersehen und zu übergehen. wieder in den Schafstall wollen und nicht durch die Thur. Ich weiß wohl was ich sage und daß die Thür Christus ist aber wenn ein anderer Weg wäre als durch die Aeußerlichkeit zum Innern, so wäre nicht Gott biefer unser lieber Christus selbst äußerlich geworden, unter unferen rohen Händen zu sterben, sein sichtbares Blut zu vergießen, alles für unser Heil. Aber so sind die Kinder gegen ihre Mutter, daß sie den Honig, der ihnen schmedt, ableden von dem Brod, das sie ihnen reicht, und dieses wegwerfen, da jener ihnen doch einzig durch dieses ge= beihlich werben könnte.

"Da hast du also einiges von dem, lieber Bruder, was ich rücksichtlich unserer Kirche meine Ueberzeugung nennen kann; bin ich darin irrig und du kannst mich darin zurechtweisen, so werd' ich's von Niemand lieber annehmen als von dir, durch dessen Hülfe mich Gottes Barmherzigkeit zuerst geweckt hat."...

Weiter redet Christian's Brief von seinem Gedanken, die Insel Herren-Chiemsee zu kaufen, wozu ich ihm den Vorschlag gemacht, und Freund Baierhammer mit

<sup>1)</sup> Siehe in den gesammelten Briefen von Clemens Brentano den an mich vom 20. August 1816, wo er unter Anderem sagt: "Ich habe mir es (Herren-Thiemsee) im Merian betrachtet und meine schon, ich sehe ihn den ganzen Tag auf dem See in einem durchlöcherten Kahn sahren."

ihm brieflich mit "ausnehmend liebevoller Dienstfertigkeit" verkehrt hatte. Sie war um 40,000 fl. (!) geboten. Der Besitzer, der sie wahrscheinlich um einen noch geringeren Spott erworben, beging, von allen höheren Rücksichten abgesehen, den ökonomischen Schniper, die Abteikirche zu Profanzweden zu verwenden, und entwerthete hiedurch sein Bräu- und Wirthshaus; benn bie Bauern, nicht mehr burch Gottesdienst herbeigezogen, blieben gänzlich von der Insel weg. Die herrlichen Walbungen aber zogen besonders den Antheil von Freund Baierhammer, dem Kenner und eifrigen Fürsprecher des damals schnöb vernachlässigten Waldwesens an sich. Es ist jedoch aus Christian's Kauf nichts geworden. Auch der preußische Ritterschaftsdirektor und Landrath Wilhelm v. Schütz, Dichter von "Lacrimas", Romantiker und Konvertit, schrieb mir in gleichen Raufgebanken, die ebenfalls sich nicht verwirklichten. Später bat mich der Besitzer, die Insel für eine Kreisirrenanstalt vorzuschlagen. Ich that amtlich bavon Erwähnung, aber man fand ben Plat nicht geeignet.

Im Lauf jenes Sommers brachte Christian einen ihm hochwichtigen Plan zur Ausführung; er reiste nach Westsalen, zur wunderbaren Nonne von Dülmen, der gottesminnigen und sinnigen, nicht minder liebenss als mertswürdigen Bauerntochter Anna Katharina Emmerich, und es ist dieser Besuch Christian's seinem Bruder Elesmens Anlaß geworden zu dessen eigener, so solgenreichen Reise an's Lager der Etstatischen. Wie Christian im obigen Brief schon einen Vergleich gezogen zwischen der Welt der Sakramente und dem Magnetismus, so in einem späteren zwischen dem Magnetismus und den Geheimnissen der Ekstase und Stigmatisation; er zeigt, wie diese, der Neuzeit weniger bekannten, Erscheinungen durch Analogie mit jenem glaubhaft werden. Mochte er immerhin vom Mags

netismus zu günstig benken — benn es fragt sich, ob all' jene "Magie", die nicht aus himmlischer Uebernatur stammt, einen anderen als bämonischen Ursprung haben könne —, so bleiben doch des geistreichen Mannes Aus- führungen, deren Wiedergabe mir hier der Raum verbietet, höchst bedeutsam. In der That hat der Magnetismus neben den Vielen, die er auf gefährliche Abwege gestührt, auch manchen Ungläubigen zur Ueberzeugung von geheimnisvoller Fortpslanzung geistleiblicher Wirkungen vorbereitet und so ist aus Ueblem, zum mindesten Verbächtigem, durch Gottes Gnade auch Gutes hervorgegangen.

Eine ber merkwürdigsten Erfahrungen bei Anna Katharina hat mir Christian später mündlich erzählt. Er mißtraute ihrer Gabe ber Reliquienerkenntniß, bei welcher die ihr und Anderen oft ganz unbekannten Lebensläufe ber Heiligen sich gleichsam bramatisch vor bem visionären Auge entrollten. Nun brachte ihr Christian in verschlossenem Päcken etwas, das er als Reliquie bezeichnete. Sie nahm es und fing an: "Dieß kommt nicht von einem Seiligen; ich sehe ein ungeheures seltsames Thier . . . " und es ausführlich beschreibend, fuhr sie fort: "Dasselbe ist in einer weiten Landschaft mit vielen anderen großen und seltsamen Thieren zusammen," und beschrieb nun auch diese anderen nach ihrer Mannigfaltigkeit. Es war aber bas, was Christian ihr gebracht hatte, ein Splitterchen von einem Mammuthgerippe, in seiner Art allerbings eine Reliquie, und das Ergebniß dieser Probe war geeignet, ihn mehr zu ergreifen und zu überzeugen, als vielleicht bei dem Anochenrestden eines wirklichen Heiligen das poetischste Lebensbild es vermocht hätte.

Savigny, mit meiner wieder erwachenden kirchlichen Gesinnung unzufrieden, entgegnete mir schriftlich am 1. Februar 1817, wenn auch der hingebende blinde Glaube an die Lehre der Kirche von mir angenommen werde, so müsse doch dieser Glaube irgend eine Grenze haben.

"Denn woher erfahre ich denn die Nothwendigkeit eines solchen Glaubens überhaupt? Woher, daß dieses die rechte Kirche ist und nicht etwa ein Blendwerk des Teufels? Dazu muß es doch irgend eine Instanz geben, die also außer und über der Kirche liegt. Und wo kann die Instanz anders gesucht werden, als in der Menschen eigenem Gemüthe, in dem innersten und heimlichsten Verkehr der eigenen Seele mit Gott? Es gibt also einen solchen Verkehr für jeden einzelnen Menschen, dieser Verkehr ist sür ihn absolut das höchste, und alle äußere Heilsanstalt kann bloß Besörderungsmittel desselben sein."

Savigny übersieht hier, daß, wenn die allerdings richtige aber einseitige Forberung bes inneren Zeugnisses im Menschenherzen uns über die Kirche stellte oder als Grenze für die kirchliche Autorität zu bezeichnen märe, wir ebenso sagen müßten, unser inneres Zeugniß für bie Aechtheit der Bibel, ja für die Göttlichkeit Jesu, ja für die Existenz Gottes überhaupt, sei eine Grenze für die Autorität dieser Existenzen und stelle uns über sie. Die subjektive Anerkennung bes objektiv Wahren besteht ja niemals darin, daß wir dasselbe beherrschen, sondern wir sind es, welche die Beherrschung erleiben, uns in Wahrheitsliebe davon beherrschen lassen. Einseitig ist Savigny's Forberung, weil dem leicht uns trügenden, wenn alleinstehenben, inneren Zeugniß nothwendig auch bas geschichtliche, d. i. die ununterbrochene Tradition von der Uroffenbarung bis zur Offenbarung an Abraham und Moses, von dieser bis Christus, von Christus in der Kirche herab auf unsere Zeiten und bis an's Ende ber Welt zur Seite stehen muß.

Einstweilen mehrte sich meine Prazis und ich fing an, die Beschaffung von Pferd und Wagen an Stelle der bis

dahin benützten Miethkutschen in's Auge zu fassen, als sich mir unerwartet, aber höchst willkommen etwas dazwischenschob, was meiner ganzen weiteren Laufbahn eine glückliche Wendung geben sollte.

Etwa zu Anfang bes Jahres 1817 gelangte an mich eine Anfrage von Würzburg, ob ich baselbst Professor ber medizinischen Klinik werden wolle. Natürlich fonnte mir zunächst nichts erwünschter sein, ich bejahte, die Hostommission schlug mich erst zum Sekundärarzt, bann, weil Friedreich franklich geworben, zum außerorbentlichen, endlich zum zweiten orbentlichen Professor ber medizinischen Klinik vor, der König genehmigte und ernannte mich am 26. März; schon war die Sache bekannt, obwohl noch nicht ausgeschrieben, schon hatte mir Schubert, bamals in Erlangen, eine Schrift unter meinem neuen Titel gewidmet, schon hatte ich das Reisegeld für Bürzburg empfangen, da ließ König Max I. mich auffordern, den Kronprinzen Ludwig auf dessen italienischer Reise zu begleiten. Das Semester 1817/18 stund nicht so nahe bevor, daß durch eine Absage die Würzburger Fakultät in Berlegenheit kam — mein Ernenner selber, ber König war es, ber zu ber lockenden Reise mich rief — Italien, das Ziel so vieler Wünsche, lachte winkend herüber. — "Eine Professur," dachte ich, "kann mir auch nach der Reise nicht fehlen," und so ging ich auf bas königliche Anerbieten mit hoher Freudigkeit ein, schrieb einen Absagebrief nach Würzburg, wo man Schönlein statt meiner berief, und erhielt am 16. August 1817 die Ernennung zum zweiten Primärarzt, b. h. zum ordinirenden Arzt auf der zweiten Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses zu München, und mit ihr zugleich den nöthigen Urlaub zur fröhlich erwarteten Reise.



## Siebentes Kapitel. Erste Italienfahrt. 1817—1818.

## 1. Bis gum Abgang aus Neapel.

Der Kronpring und feine Reitegesellichaft. Durch Ibrol; Sgene in Ma; ber Bergeg b. Dalberg, bes Bringen Stemmung; Bahrnehmungen über Stalten. Bon Rom nach Reapel, Baftlieben. Aufenthalt in Reapel.

Da, auch nach bem Berluft ber zwei fconen Alpenflabte an ber Calzach und am Inn, Aronpring Lubwig noch immer nicht in der Hauptstadt, sondern bald in Würzburg, bald in Aschaffenburg lebte, fo tonnte ich erft brei Tage vor bem Abgang aus Dlünchen ihm meine Auf-Die Erwählung jum Reisearzt verwartung machen. bankte ich vorzüglich ber Freundschaft von Loe, welcher als zweiter foniglicher Leibargt neben feinem Schwiegervater Bart am hoje aus. und einging, sobann bart's eigenem Bohlwollen und endlich ber Gunft bes Staatsrathe Egib von Robell. Diefe hatten, weil Debiginalrath Diftlbrunner bei ber Kronpringeffin bleiben mußte, mich bem Könige vorgeschlagen, und ba mein arglicher Ruf, f Geltung befaß, fo mar bie allerhöchfte Benehmigung leicht erlangt worden. Ich weiß nicht, ob ber Pring fich noch erinnerte, bag er meine Anftellung in ber Urmee beforbert und in Paris mich in Audienz empfangen hatte: jebenfalls war ihm mein Name schon lang befannt und fanden wir

viele Berührungspunkte.<sup>1</sup>) So z. B. nahm er es sehr lebenbig auf, als ich ihm den Namen des P. Ulrich Heiß aus Waldsassen nannte, (f. 1. Kap.<sup>2</sup>) und er sprach von ihm mit großer Achtung. Mit sarkastischem Humor aber hat er uns erzählt, daß der norddeutsche Arzt, den man eigens berusen, um ihn auf seiner erst en Reise nach Italien (im J. 1805) zu begleiten, zugleich den ministeriellen Auftrag erhalten hatte, drei Monate vor der Abreise in München einen Kursus — der Veterinärkunde durchzumachen!

Zwei Tage darauf ward ich dem Könige vorgestellt, der in seiner bekannten natürlich-einfachen und wohlwollenden Art mich sehr gnädig empfing. Denselben Tag crhielt ich auf Kobell's Verwendung meinen Sehalt für acht Monate vorausbezahlt, und suhr am Abend nach Nymphenburg, wo ich nebst den anderen Herren des Sesolges übernachtete, um früh Morgens zum Ausbruche bereit zu sein.

Die Reisegesellschaft des Prinzen bestand aus dem General der Hartschiergarde Grafen Sceverras Testasferrata, dem Regierungsrath Grafen Karl von Sein'sheim, dem Inspektor (nachmaligen Direktor) der königl. Bildergalerie Georg Dillis und meiner Wenigsteit. Als Dienerschaft begleiteten uns zwei Hoslakaien und je ein Kammerdiener der beiden Grasen.

Als wir im Vorzimmer uns versammelten, bemerkte Dillis dem Kronprinzen, ich sei einer seiner eifrigsten Galeriebesucher. Schon früher, wenn ich vorübergehend

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Baierhammer, welcher zur Zeit des Befreiungstrieges und länger in dienstlichem Verhältniß zum Kronprinzen gestanden, schreibt zwischen 1816 und 18 an Ringseis:
"Es wäre der Mühe werth, daß Sie den Prinzen näher kennen
lernten, und das könnte, da er ohnehin die vortheilhafteste Meinung
von Ihnen hat, sehr leicht geschehen."

<sup>2)</sup> Außerdem Beilage 1a und d zum 2. Kap.

nach München gekommen, war ich ihm durch mein häusiges und anhaltendes Erscheinen in der Sammlung aufgefallen; wenn er Fremde durch die Säle geführt, pflegte ich mich so weit anzuschließen, daß ich von seinen Erklärungen Nuzen zog, und endlich hatte ich ihm selber meine Aufwartung gemacht. Vergnügt klatschte der Prinz in die Hände, daß er nun auch in seinem Arzt einen Kunstliebhaber mit sich sühre.

Gleich bei ber Absahrt zeigte ber Prinz, daß er auf der Reise sich nicht an die Etikette zu binden denke, indem er nicht Graf Sceverras, den Vornehmsten, zu sich in die Kalesche rief, sondern, seinem Herzen folgend, Graf Seinsheim, seinen Jugendfreund und früheren Reisezgenossen. Doch ermangelte er nicht, am nächsten Tag den General, ein andermal Dillis, endlich auch mich an seine Seite zu nehmen, und von da an nach Belieben frei zu wechseln.

Graf Sceverras war einer jener vielen Italiener, die unter Karl Theodor, wie früher unter Max Joseph III., in bayerische Dienste getreten sind, von welcher Einwanderung noch heutzutage verschiedene Familiennamen Beugniß geben. Er war im Ganzen ein gutmüthiger Mann und galt als tapferer und unterrichteter Offizier. Durch obige Anordnung am ersten Tage mochte er sich betroffen und vom Plaze gerückt fühlen, ba er nun mit uns zwei Bürgerlichen ben zweiten Wagen zu theilen hatte, mochte wohl auch fürchten, es werde dabei sein Bewenben haben. Daher suchte er uns - jedoch ohne Unfreundlichkeit — seine Stellung und Bebeutung klar zu machen. Längst war zu merken gewesen, daß der Prinz ein Aug' auf ihn geworfen. Da waren die Fragen des hohen herrn über "la Sicile que je connaîs comme ma poche"; ba hatte auf einem Hofballe Höchstberselbe, um sich zum

Tanze zu stellen, ihm, dem General, sein Casquet zur Aufbewahrung anvertraut! Und nun beim Abschied, was hatte Graf Thurheim, ber Minister, zu ihm gesprochen? "Ihnen übergeben wir den Kronprinzen, Sie tragen die Berantwortung." Dillis, welcher längst bes Prinzen selbstfrandigen und auf Selbfiftandigkeit eifersuchtigen Charafter kannte, schmunzelte still in sich hinein; wenn ber Minister solches gesagt, bann schwerlich anders benn als satyrischer Schalk. Ueber unsere Rollenvertheilung äußerte zu verschiebenen Malen Graf Sceverras, der bald frangosisch, bald italienisch mit uns sprach, sich folgenbermaßen: "Il conte Seinsheim sovra la cassa, il pittore sovra l'arte. il dottore sovra la salute, ed io sovra tutto." Pring, bem wir biese Anordnung spater erzählten, fügte bem sovra tutto bei: "Si, si, come il vento" 1) unb sprach nun häufig von ihm als vom "Anemos," bem über Alles hinwegbrausenden Wind, ein Ausbruck, welcher ihm aus seinem stillen Begleiter Homer geläufig war.

Der Graf hielt sich also für den Reisemarschall, der Prinz aber hatte ihn lediglich um Siciliens willen geladen. Da geschah es unterwegs einmal, daß wir Abends auf einer Station anlangten, von welcher Niemand unter uns zweiselte, wir hätten hier über Nacht zu bleiben. "Halten, aussteigen, abladen," befahl der Graf zum Wagen hinaus. Augenblicklich streckte auch der Kronprinz den Kopf hervor und rief lachend: "Sißenbleiben, umspannen, weitersfahren!" Wir bekamen nun statt des guten Nachtquartiersein schleckes, aber der Prinz hatte gezeigt, daß er nicht über sich versügen lasse.

Doktor über die Gesundheit und ich über Alles." "Ja, ja, über Alles, wie der Wind."

Mit des Grasen Kenntniß de la Sicile wie seiner Tasche hatte es übrigens gute Wege. Obschon (wenn ich nicht irre) selber Sicilianer, kannte er nur ein paar Küstenstädte, in die er auf seinen Pflichtreisen als Malteserritter gekommen war, dagegen nichts vom Innern der Insel, verstand nicht den Dialekt der Leute, brachte den Prinzen, der sich auf ihn verlassen hatte, zusammt der ganzen Gesellschaft in manch' peinliche Lage und hatte überhaupt keinen Begriff von dem, was ein im ernsten Sinne des Wortes wisbegieriger Reisender, wie Kronprinz Ludwig, unter Kenntniß eines Landes, seiner Geschichte, Sitten, Geseye, Dialekte u. s. w. versteht.

Zu den Wichtigkeiten, die der Graf sich beilegte, geshörte es, daß er der Erste in Europa von Napoleons Uebersahrt nach Egypten Kenntniß erhalten; nach Malta reisend, wollte er das Schiff Bonaparte's erkannt haben, wußte zwar nichts zu melden von einer geschichtlichen Folge der großen Entbeckung, aber — "Je le dirai à l'Europe oui à toute l'Europe," fügte er dann hinzu.

Des Grafen Karl Seinsheim, nachmaligen langjährigen Finanzministers, natürlich-liebenswürdige und
leutselige Heiterkeit, die ihn dis in's hohe Alter begleitet
hat, ist noch Vielen in freundlicher Erinnerung. Mit
dieser hervorleuchtenden Eigenschaft verbanden sich klarer
Verstand, Vielseitigkeit des Unterrichts wie der künstlerischen Theilnahme, sogar tüchtige Kenntniß der verschiedenen Kunstschulen, und machten seine Gesellschaft behaglich, lehrreich und unterhaltend. Im Alter hatte er
zwei Jahre vor dem Kronprinzen, eines vor mir voraus.

Dillis, gleich bem Grafen Sceverras schon in den Sechzigen, war ein ruhiger freundlicher Mann, hatte längere Zeit in Italien gelebt und war als Fachmann in Sachen der Kunstschulen, sowie als selbstthätiger Künstler

zur Reise gelaben. Daß er Priester sei, erfuhr ich erft spät. Zwar las er von Zeit zu Zeit die Messe, boch weiß ich nicht, welches seine religiösen Gesinnungen gewesen.

Dem einen der beiden Hoflakaien und dem wackern Italiener Ghecco, langjährigem Kammerdiener bes Grafen Seinsheim, oblag auch Dillis' und meine Bedienung.

Meine Reisebriefe gingen mit den Rurieren bes Prinzen nach München, wo die Freunde sie lasen und über Landshut nach Schwarzhofen beförberten.

Fano am adriatischen Meer, den 22. Oftober 1817. Abends. Theuerste Mutter! Liebste Schwestern! Berehrteste Freunde und Freundinen!

Seien Sie mir auf's Herzlichste gegrüßt aus dem himmlisch schönen welschen Lande, vom User des mondbeleuchteten adria= tischen Meeres, und empfangen Sie gleich von vornherein die freudige Versicherung, daß ich von Herzen vergnügt bin. Der erste Tag heute, an dem ich ein wenig meine Gedanken sammeln und Ihnen niederschreiben kann . . . Am 15. Morgens fuhr die ganze Reisegesellschaft um 5 Uhr in zwei Wagen von Ichmphenburg ab . . . Es regnete und wir schmeichelten uns, daß die Thränen der Zurückgelassenen sich mit jenen schweren Tropfen gemischt . . . Unser Wagen (dem des Kronprinzen folgend), vortrefflich ausgerüstet und groß wie ein Haus, war vollgestopst mit vielen Flaschen guten Weins und mehreren Nahrungsmitteln, und mit dankbarem Innern segneten wir oft auf der Reise die vorsorgende Güte Er. Erzellenz des Herrn Hofmarschalls.1)

In Italien, wo man im Laufe ber Jahre besagten großen Wagen oftmals hat hin = und herziehen sehen, nannten ihn die Leute "Il Bastimento di Baviera," (bas bayerische Schiff).

Schon am ersten Tag, an welchem wir über Rufftein bis Rattenberg in Tyrol gingen, zeigte mir ein kleiner Zug einerseits das Maß, welches der Prinz in seinen

<sup>1)</sup> Baron von Goren.

Ausgaben hielt, andererseits die Meinung, welche sich barüber gebildet hatte. Sein eigener Wagen kam Nachts um 10 Uhr an, der unserige erst um 2 Uhr nach Mitternacht, theils weil er für sechs Pferde etwas schwer, theils weil er — nach der Ansicht wenigstens von Graf Sceverras — "zu wenig geschmiert" war. Es erhielt nämlich jeber Postillon einen Kronenthaler Trinkgeld; so viel pflege er, der Graf, zu geben, wenn er auf eigene Rechnung reise; einem Kronprinzen also gezieme mehr. Schon hatte ber hohe Herr Bebeutenbes für's allgemeine Beste zu leisten begonnen, allein bas war erst im Werben und zog als Solches mehr die spottluftige Kritik und Zweifelsucht auf sich, als ermunternde Bewunderung. Noch ahnte man nicht die staunenswürdige Leistungsfähigkeit, für welche jenes sparsame in's Kleinste Berechnen ihm den zuverlässigen und unentbehrlichen Grund und Boden schuf. Noch mußte man nicht, daß dieß haushälterische Sparen, das allerdings hie und da an's Komische und darum Unfürstliche streifte, nicht Selbstzweck war, sondern höchst fürstlichen Zwecken uud Absichten sich unterordnete; und gewöhnt an die überfließende Freigebigkeit seines Baters, mißbeutete man häufig — von manchen Seiten mit Bosheit — bes Sohnes so ganz eigenartige Weise.

"Den 16. weiter über Schwaß, wo noch starke Spurcn von unseren Landsleuten, nach Innspruck und über den Brenner. Um halb 12 Uhr Nachts sührten unweit der höchsten Spiße, über der Wolkenregion, die nachlässigen Postsknechte unseren schweren Wagen in den Strakengraben; obswohl acht Pserde zogen, obwohl wir ausstiegen und schieben halfen, obwohl die Postknechte aus Leibeskräften fluchten, wollt' es doch nicht vorwärtsgehen. Es war gar nicht behagslich, in bitterer Kälte, bei heftigem Schneien, seit Morgens nichts Warmes im Leib. Erst nach 2 Uhr, nachdem aus einem benachbarten Dorse noch zwei Pserde herbeigeholt waren, ge=

lang es, ben Wagen aus dem Dreck zu ziehen, wir suhren den Rest des Berges hinauf, auf der anderen Seite herunter und holten nach Vier den zeitlich angelangten ersten Wagen in Sterzing ein, wo wir eilig, sedoch fröhlichen Muthes, um halb 5 Uhr früh des 17. Oktobers die Hauptmablzeit sür den 16. einnahmen, aber gar nicht mehr zu Bett gingen. Nun weiter nach Mittenwald, wo die Sachsen so zugedeckt wurden, über Brixen nach Botzen. Hier ließen wir bei einem fröhlichen gutbesetzten Abendessen uns wohl sein."

Wir seierten mit köstlichem alten Rheinwein, welchen der Prinz zu diesem Zwecke eigens mitgenommen, den Borabend zum vierten Jahrtag der Völkerschlacht bei Leipzig, da wir den 18. selber nicht mehr auf deutschem Boden sein sollten, denn an diesem ging es schon den reißenden Sisack, die Etsch entlang, nach Trient, Roveredo und Ala.

Hier in Ala ereignete sich folgende erstaunliche Geschichte, wie ich sie aber erst im Tagbuch meiner zweiten Italienreise verzeichnet habe. Als am Morgen des 14. beim Aufbruch Graf Sceverras, Graf Seinsheim und ich in den Wagen steigen wollten, bemerkte erstgemeldeter Herr Graf, daß sein Diener Jean, ein Lothringer, der deutschen und französischen Sprache gleich mächtig, die Geldkaffe in ben Wagen zu bringen vergessen hatte. Der Herr Graf trug somit die Kasse eigenhändig, aber ganz unbemerkt borthin, wartete und wartete, um sich zu überzeugen, ob es benn möglich wäre, daß Jean wirklich seiner Seele io ganz und gar vergessen könnte. D gab es benn keinen guten Geist, der den armen Jean an einem Zipfelchen seines Gebächtnisses gezupft hätte?! Ach nein, bas Ungeheuere mußte geschehen. Zean war wirklich schon auf seinen Thron vor der Kutsche gestiegen, die Postillone trieben schon die stolzen Rozinanten an; da donnerte es auf einmal aus Graf Sceverras Munde: "Halt!"

Comte Sc.: Jean!

Jean: Monsieur le Comte?

Comte Sc.: N'avez-vous rien oublié?

Jean: Non, Mr. le Comte.

Com te Sc.: Je vous demande encore une fois, n'avezvous rien oublié? N'avez-vous rien oublié?

Jean: Non, Mr. le Comte.

Comte Sc. (in wüthenbster Wuth): Mon pistolet, mon pistolet, où est mon pistolet pour vous brûler la cervelle? Je serai pendu, je le sais, et vous serez donc, misérable, la cause de la mort de deux braves gens, (b. i. bes. Jean unb bes Herrn Grasen), mais je serai vengé.

Niemand von uns hatte die Unbesonnenheit, dem wüthenden Grafen eine Pistole zu reichen, und so gestaltersachen unterblieb für diesesmal das Blutvergießen, und uns ward das Leben zweier werthgeschätzten Reisegefährten für die Folge der Reise erhalten.

Ueber Verona, wo mir die Arena zuerst einen Begriff von der erstaunlichen Großheit römischer Bauten gab, den 19. nach Mantua. Hier und damals, wenn nicht ein andermal, ist Folgendes geschehen, was mir, dem nicht Anwesenden, nachher erzählt worden. Der Herzog von Dalberg, welcher in Napoleons Diensten seinem deutschen Baterland mancherlei Schaden zugefügt, weilte zufällig im nämlichen Gasthaus wie der Kronprinz und begehrte ihm aufzuwarten. Vielleicht wollte er dem deutschgesinnten Fürsten gegenüber sein Deutschthum betonen, jedenfalls gebrauchte er die Muttersprache, während der Prinz, was sonst seine Liebhaberei nicht war, sich des Französischen bediente. Zum Nachzeben gezwungen, antwortete der Herzog französisch, augenblicklich wechselte der Prinz und sprach nun

376 7. Kapitel. Erste Italienfahrt. 1817—1818.

deutsch. Wie fließend die Konversation gewesen, läßt sich denken.1)

Am 20. Oktober über Mobena nach Bologna, wo die Gemäldesammlung mich erfreute, ben 21. nach Cesena, dem Geburtsort der Bäpste Pius VI. und VII., den 22. über Rimini, Pesaro, beständig dem Ufer des abriatischen Meeres entlang nach Fano, im Vorbergrund die gewaltige Fläche des Meeres, im Hintergrund gegen Osten ichneeweiße Wolken, Eisgebirgen ähnlich, von verschiedener seltsamer Gestalt, ein ungemeiner Anblick, mächtige Brandung am Gestade. Von Fano auf- und immer aufwärts in das apenninische Gebirge, durch die schönsten mannigfaltigsten Gegenden, über Fossombroni, Cagli nach Cantiano, schon fast in der Wolkenhöhe; den 24. Morgens noch ein wenig aufwärts auf die Ostseiten-Spize des Apennins, wo man an heiteren Tagen zugleich gegen Westen das mittelländische und gegen Osten das abriatische Meer sieht; dann abwärts an den Seitenwänden der schönsten Berge hin über Nocera, Foligno mit seiner Rafaelischen Madonna, nach Spoleto, wo wir noch um halb neun Uhr des Urbinaten Anbetung ber heiligen drei Könige besahen. Den 25. über Terni der Wafferfall in der großartigen Natur eines der gewaltigsten Schauspiele, die ich bis dahin gesehen hatte nach Otricoli als lettem Nachtquartier vor Rom.

"Der Kronprinz ist bisher außerordentlich vergnügt ge= wesen. Er ist unter uns der unermüdlichste und freut sich über allen Ausdruck, Rom und Sizilien zu sehen.<sup>2</sup>) Vor Freude

<sup>1)</sup> Görres hat mir nachmals erzählt, der Herzog habe sich einst bei Minister von Stein anfragen lassen, ob er, Dalberg, den Freiberrn besuchen dürse. "Kömmt er in Geschäften," erwiderte Stein, "so werde ich ihn empfangen, kömmt er aber als Herzog von Dalberg, so schweiße ich ihn die Treppe hinunter."

<sup>2)</sup> Rom jum zweiten, Sizilien zum erften Dale.

ißt, trinkt und schläft er kaum. — Seine vier Gefolgsherren betreffend hat er bemerkt, daß wir sämmtlich mit gewaltigen Rasen bevorzugt sind. Da der Wagen, in dem ich mit meinen zwei Reisegefährten saß, sehr groß und ansehnlich ist, so haben die Leute, welche häusig nach der Dicke und Breite urtheilen, den Kronprinzen in diesem Wagen gesucht und mich, als den Jüngsten, dasür gehalten und begrüßt, wogegen ich mich denn immer sehr gnädig verneigte."

Für die eisenbahnlose Zeit konnte unsere Reise ein bloßes Durchfliegen bes Landes genannt werden; immerhin genoß man die Gegend auch so noch unvergleichlich besser als heut. Erst die fruchtbare, doch einförmige Ebene mit ihren baumdurchpflanzten Feldern, diese Bäume durch Rebgewinde gleichwie durch Bänder in einander geschlungen; dann die Arme des Apennin uns umfangend und je höher tragend bis etwa 4000 Fuß über der Meeressläche; die Straßen zumeift hinlaufend auf bem Kamme, die Ortschaften liegend auf ben Spißen dieser bis oben hinauf fruchtbaren Berge, die, nicht hoch wie die Alpen, dem Auge bennoch gleich hoch erscheinen, weil sie dem Meere näher und somit tiefer liegen. Die Linien jedoch viel sanfter und geschwungener, und schon die Fruchtbarkeit es verrathend, daß ihre Höhe nicht wirklich Alpenhöhe; die einzelnen größeren Ortschaften durch unzählige Häuser und Villen in Verbindung, baher fast nirgends eine häuserleere Gegend, so daß mir ganz Italien wie eine zusammenhängende Stadt erschien; die Gebäude durchgehends aus Stein, in einem ebleren, größeren Styl, fast in allen, auch in den Dörfern, Architektur, allenthalben Säulengänge, in den Städten prächtige Straßen mit köfilichen Palästen, überall gewaltige Spuren bes alten Roms, als herrliche Landstraßen, aus ungeheueren Quadern erbaute Bruden, Wasserleitungen, das ganze Land ein reich geschmückter Garten. . . . Lauter bekannte Dinge, die jedoch dem Eisenbahnreisenden schwerlich mit solcher Deutlickleit sich darstellen.

"Aber in dieser schönen Natur und zwischen dieser stolzen Architektur, welche Menschen! Gern gebe ich zu und bin es überzeugt, daß in Italien eine Menge der vortrefflichsten Lente und Talente seien, wie aber kann ich ein würdiges Portrat entwerfen derjenigen, die uns auf unserer Reise vorzüglich begegnet sind, der Kutscher, Postillone, Wirthe und des Gaffenpöbels! Solch' ein Gesindel, solche Lumpen, solche Spizbuten. solche Diebe, solche Bettler sind mir noch nicht vorgesommen. Auf zehn Schritte weit von ihnen ist man schon bestohlen und wenn man sie nur ansieht, juden einen die Läuse am ganzen Körper . . . Industriös sind sie, die Italiener, bas muß man sagen, sehr industriös. Kaum ist der Fremde in einem Ort ober im Gasthof angekommen, so sind im Augen. blick zehn bis zwanzig Personen, von der Gasse her, bereit, ihn zu bedienen — Menschen von allen möglichen Kostumen. Männer und Weiber, Große und Kleine; drei bieten sich an. einen guten Gasthof zu zeigen, drei andere die Merkwürdigkeiten des Ortes, vier bis sechs thun, als wollten sie ben Wagen in's Haus hineinschieben helfen, den die Pferde ohne hin ziehen, -"

und wenn sie selber mit unvergleichlicher Unbesangenheit Ort und Umstände nehmen und brauchen, wie sich's
trifft, so ist ihre Dienstfertigkeit um so erfinderischer, dem Fremden Alles zu weisen und dis in's Einzelnste darzubieten, was bei den Forderungen der Alltäglichkeit nur
immer wünschenswerth und reinlich erscheinen kann — Alles sür ein Trinkgeld natürlich.

Um hier sowohl dem Land als meinen damaligen Eindrücken gerecht zu werden, muß ich daran erinnern, daß in der That Italien das Mißgeschick hatte, dem Ertrepostreisenden gegenüber sich in seinen allerjämmerlichsten Individuen darzustellen. Wenn es wahr ist, daß Habsucht und Verschmittheit nun einmal besondere Klippen im Charakter des Italieners sind, so begreift es sich, daß in

"(vomispla Monsignori nist antge-



tehr auf schmalgestrecktem Gebiet sich drängt, jene pfissige Habsucht besonders den Reisenden zum Gegenstand nahm und durch eben den vielen Verkehr genährt und immer neu gereizt wurde. Sebenso begreift es sich aber auch, daß der Reisende im fortwährenden Kampf mit ihm ganz neuen und durch die fremde Volksart besonders abstoßenden Typen der Gemeinheit nicht sogleich Zeit und Laune zu billigen Vetrachtungen sand, im besten Fall nur die gute Laune, dem Spektakel seine komische Seite abzugewinnen. (Das Gisendahnwesen mag Vieles ausgeglichen haben, wennschon es bezüglich der Einzelkenntniß der kleineren Orte dem Wanderer gewiß nicht zum Vortheil gereicht.)

Wüßt' ich es nicht von Anderen, so konnte ich auf meiner dritten Italienreise mich selber überzeugen, daß abseits von der Heerstraße oft die lieblichste Einfalt wohnt, und selbstverständlich läßt auch an den besuchteren Orten immer nur ein Bruchtheil der Bevölkerung sich in jenes lästige Getümmel ein.

In Rom, von wo ich meinen ersten Brief absandte, hielten wir uns für dießmal nur ein paar Tage auf. In einer Wohnung am spanischen Plat angekündigt, wurden wir im eingebrochenen Dunkel von einer wunderlieblichen Frauenstimme begrüßt; wie war ich am nächsten Morgen enttäuscht, zu der Engelsstimme einen alternden Engel zu finden!

"Rom, 27. Oktober. Ich habe heut nichts gesehen, als die Aeginetischen Kunstwerke; 1) sie sind von auß= gezeichneter Schönheit, die Gesichter ausgenommen, 2) Eines so=

<sup>1)</sup> Der Kronprinz hatte fle klirzlich erworben.

<sup>2)</sup> Es scheint, daß der große Künstler, dem diese Meisterwerke ihre Entstehung verdanken, es nicht wagen durfte, den herkömmlichen, ohne Zweisel religiös geheiligten Gesichtstypus zu ändern.

viel merth, als alle mit einander zeseitet haben, und von There waldien vortrefflich ergänzt. Man wird erstaumen, wenn man tiefe Statuen zusammen sieht, die allein iden eine Galerie bilden. München wird in Jusunit in Kunssammlungen der ersie Ort nach kiem sein. Der Kremprinz ist ganz entwalt. Morgen sebe ich noch die Peterstirche... Aus Valerme kald mehr." —

"Bei mein trubem, theilmeise Regenwetter legten wir ben Weg nach Reapel gurud, ben erften Tag 29. Oftober über Albano nad Belletri, ben zweiten burd bie pon = tinischen Sumpie, wo alle Meniden, bie wir trafen, ein blaffes, gelbes, tranfes Ausieben batten, nach Terracina. bem alten Anxur, von grofartigem Eindruck, ba man von Züben und Norden schöne Borgebirge erblickt. Bon ba wollten mir über Fondi nach Molo di Gaeta, also iden in's Reapo= litanische. Aber was begegnet uns in Fondi? Wir famen um halb vier Uhr Rachmittags an. Unsere Pässe mußten unterschrieben werben; ber Kronpring, bem bas zu lange dauert, geht zu Fuß mit Dillis und mir voran, wir wandern fast eine Stunde, ce fommt fein Wagen nach; wir vermuthen Hindernisse und fehren um; eine halbe Stunde barauf, ichon sechs Uhr Abends, kommt uns Graf Sceverras im Wagen bes Kronprinzen entgegen und erzählt, halb athemlos, fiebernd vor Born, daß der Polizeikommissär zwar die fünf Herrschaften, aber keineswegs die zwei Bedienten passiren lasse, weil diese teine Gesundheitspäffe hätten. (Die zwei andern Bedienten hatten wir unwohl in Rom zurückgelassen, damit sie den nächsten Tag in einem langfam fahrenden Wagen uns folgten.) S. Kgl. Hoheit suhren nun mit Graf Sceverras und Dillis nach Mololo ab, und ich ging nach Fondi zurück, wo Graf Seinsheim bei unserm Wagen und den zwei Beanstandeten geblieben war. — Was ist schuld an diesem Ereigniß? Hat der neapolitanische Gesandte in Rom gewußt, daß es so streng gehalten wird, warum gab er nicht das Erforderliche? Er, der täglich Pässe ausfertigt, muß boch wissen, was nöthig. Am nämlichen Abend wurde auch ein Engländer aus berfelben Urfache aufgehalten. -- Man hat uns in Fondi selbst gesagt, das sei Absicht vom Gesandten, damit die Leute Hindernisse finden und sich bann mit Geld abkaufen, wovon er auch sein Theil bekommt. In der Nacht um zwei Uhr indessen tam ein Kurier mit einem

Schreiben des Gouverneurs der Festung Gacta an den Polizei= kommissär, uns sogleich zu entlassen, und so brachen wir auf.

Im Reapolitanischen fanden wir, in Entsernungen von hiesigen Meilen, d. i. von starken Viertelstunden, militärische Vikete von 5—8 Mann auf der Straße aufgestellt, der Straßen=räuber wegen; und dennoch geschehen Angrisse auf die Reisenden im Zwischenraume von zwei Piketen. Wie muß es um den moralischen Zustand eines Volkes aussehen, wo solche Maß=regeln nothwendig sind? In Deutschland, das doch unendlich mehr gelitten hat, reist der Fremde sicher, unter dem Schutze deutscher Treue und Redlichkeit. D'rum sei du mir gepriesen, deutsches Vaterland! Rauher dist du wohl, aber freundlicher und herzlicher, als dieser warme, seuchtende Himmel, der Schlangen und Basilisten hegt."

Obwohl Schinderhannes und Komp., sowie verschiebene andere berühmte Helben dieses Schlags nicht eben neapolitanische Basilisten waren, so bleibt es freilich richtig, daß das Räuberunwesen gerade in Italien tief in Nationalfehlern und Verhältnissen wurzelt und darum bei jeder gunstigen Gelegenheit auf's neue lustig empormuchert. Aber abgesehen davon, daß es auch im Neapolitanischen später wieder sich besserte, als die Nachwehen des Krieges mehr verschwunden waren, so ist es überhaupt ein ganz falscher Schluß, ben ich — gemeinsam mit Vielen — aus dem Vorhandensein einer größeren Menge Räuber auf den moralischen Zustand des übrigen Volkes zog. Es ist ungefähr das Nämliche, wie wenn ich aus dem Vorkommen vieler Aretinen in gewissen Gegenden, z. B. der Schweiz, auf ein niedriges Geistesmaß der Nichtkretinen bortselbst zu schließen mir erlaubte, ober — um auf bem moralischen Gebiet zu bleiben — als wenn ich von jenen zahlreichen Deutschen, welche heutzutage ben Erfolgen ber Gewalt ihre triechende Huldigung darbringen, auf Verkommenheit der übrigen Theile der Nation einen Rückschluß beliebte. Auch hier berühren sich eben bie Gegenfäße.

प्रेश करे. के कि कार्या के सामित्र पार्ट मार रिवासमा Rolfsbebraufe und feinen Ratumerricht iben, fein in Frmine! 101 Sunnenisten, feinen mingeicheumzelnen Benton ball frances Berrienverche, feiner lachendem Britt voll Seitel. feinem finklichen Gereitriger von Orein - bas Sainftung Grife, was id bis bauer gefinden. Auf ben Corgin un Urst des Mestes pourend geraffert unt dem Seusdes iconiter Auslicht mit die Bucht, Erits der Being der uns Kratis wie eine graße Kralenbforne Ludium, vidiz ser Bofflop mit feinem weltbergamten Durmgung. Der Li as mar farimalarma Gelemerinalist und meine Berig-Ber tron Shargen und Bullieben nicht minter Unftre tonaten Bebrenten merrer genefen boid nadigefolio bie Shiff, bies une nach Billiems bemaier felte, mar Erinaftille halber nach bar nicht embelaufen, und bie auf. gestungene Grit genaller mit in voller Bagen. Anfice Kardenungen durch die Stedt, ihre Kirchen, ihr berrichte Mufeum u. f. w. wedfelten mit Ausflägen. Go fubren wir nach Bugguoli, faben ben Tempel, mo ber bier gelandete Aportel Baulus querft georediat, bie Trummer bes gewaltigen Sergristemvels - fenfeite ber Budt von Baja ben burd Erobeben 1540 eniftanbenen Monte Murvo, ben dufteren Averneriee, einer ber Einaange in Die Untermelt : murten bei Gadeligein in ber ichquerliden Grotte ber Sibnue von Cuma auf Menidenruden burch bas Baffer getragen, ichauten bie aus Stein gebauenen Biber bes Rero, unmittelbar am Ufer, -- Die Ruinen ber Benus-, Mertur- und Dianentempel, die vielen aus dem Meere hervorragenden großen Trammer ber Brude, burch die einst Raifer Caligula Baja mit Buteoli verbunden u im Dan mir baber mifaumt batten Proriant mitcunehmen, und une ber ihlechtem Wein begnügen mußten mit elenben Biiden, angemacht in übelriechenbem Del.

das erhöhte nur die fröhliche Stimmung; mit großem Appetit verzehrten wir das schlechte Zeug und waren guter Dinge; am meisten Spaß machte es dem Kronprinzen. — Dann Pompeji, dann die Villa des Duca di Gallo, von wo vielleicht die schönste Ansicht von Neapel und Umgegend, endlich am 6. November Besteigung des Vesuv.

Nicht nur meiner Mutter und meinen Schwestern, auch bem Münchnerkreise konnten zu jener Zeit, da noch nicht so viel gereist und beschrieben wurde, ausführliche Berichte willkommen sein; aber ich mußte die Augenblicke mir erstehlen, in solcher Haft lebten wir. Wechselte boch täglich die Stunde der Hauptmahlzeit; genossen wir sie um fünf, halb sechs Uhr Abends, so brachen wir um sechs, halb sieben Uhr schon wieder auf; oder wir kamen erst um acht oder neun Uhr zu Tisch. Dazu das betäubende Wie Alles sich regte, sich brängte, sich schob, wie Alles rannte und schrie, daß mir beständig die Ohren gellten; es klang von fern nie anders, als ob ein Aufruhr tobe, als ob der Vesuv losbräche; aber Neapel zählte, obwohl weit kleiner als Wien, damals schon über 400, nach Einigen gegen 500 Tausend Einwohner. Nirgends, auch in Italien, hatte ich nur annähernd eine Lebendigkeit des Wesens gefunden wie hier und in Capua. gebettelt, hatte ich Miene gemacht etwas zu geben, ba sah ich mich schon von 20-30 anderen Bettlern, besonders Buben umringt, welche waren "wie junge Teufel".

"Als ich mich mit ihnen einließ, machten sie Sprünge, Purzelbäume, Grimassen aller Art, daß unsere ganze Gesellschaft sich ausschütten wollte vor Lachen; darunter die gescheidtesten, aber verschlagensten Gesichter. Obwohl ich ihnen geschenkt hatte, kamen sie doch wieder, und machten mir neue Frazen vor. Von der Unverschämtheit dieser Art hat ein Deutscher keinen Begriff. Und wie die Bettelbuben, so die meisten anderen Menschen, mit denen wir auf unserer Reise in Berührung ge=

kommen; die früher bemeldeten Herren (die Postillone, die Stallfnechte, die Wirthe, die Kellner, die Stiefelwichser, die Lohnlakaien), wenn sie auch schon gut bezahlt waren, immer famen sie wieder und verlangten noch etwas darüber für Brannt= wein. Manche Reisende haben es versucht und das Doppelte, ja Dreifache des Taxmäßigen gegeben, es half nichts, um noch ctwas für Branntwein kamen sie boch. Und wenn man ein Pferd ihnen schenkte, so würden sie auch noch das Zeug dazu verlangen."

Uebrigens ist bemerkt worden, daß dieses Wiederbegehren nicht nach der Summe des Erhaltenen sich richtet; ber auf zweimal zwei Soldi erhält, ist vergnügter, als der auf einmal drei bekommen; es scheint also diese Lust des Erbettelns und Durchsetzens nicht bloße Habsucht zu Aehnlich liegt bei uns bem Wilderer oft weniger am Wild, als an der Lust des heimlichen Erjagens. Auch beim Bettler wurzelt in Italien die Unverschämtheit häufig mit in Muthwillen und Humor.

Der eigentliche Diebstahl, auf der übrigen Halbinsel bamals selten, blühte boch üppig in Reapel. Daß mir am ersten Tag ein seibenes Sactuch aus ber Tasche gestohlen wurde, war bei ber Sorglosigkeit, mit der ich meist und zum mindesten einen Zipfel heraushängen ließ, nicht wunderbar, aber auch die anderen Herren — man sah uns ja gleich an, daß wir Fremde seien — wurden auf ber Gaffe gewarnt: "Geben Sie Acht, daß Sie die Sacktücher nicht verlieren!"1)

<sup>1)</sup> Zu Ernst von Lasauly sagte in Reapel ein schon länger bort weilender Deutscher, als von der Fertigleit der Taschendiebe die Rede war: "Bei mir wollt' ich es Keinem rathen; — eine frembe Sand in meiner Tafche, die brebte ich ihm um! (mit entsprechend grimmiger Pantomime) Abdreben würd' ich fie ihm!" Sie fcreiten weiter, da ruft hinter ihnen eine Stimme: "Signori, Signori!" Und umblidend seben sie in einiger Entfernung einen Mann ein

Ein vornehmer Neapolitaner, der längere Zeit in München und am Hofe König Max I. gelebt und vor einigen Jahren der'Königin Karoline hetrurische Basen in mehreren Risten zum Geschenk gemacht hatte, bot dem Könige seine "berühmte" Gemälbegalerie gegen eine Leibrente an. Nach Neapel gekommen, wollte der Kronprinz sie sehen. Der Besitzer melbete auf Befragen, er sei zwar in hohem Grade leibend und liege zu Bett, dieß aber sei kein Hinderniß, die Dienerschaft habe Befehl, alle Säle zu zeigen, auch bitte er um bie Gnabe, nach vollenbetem Besuch der Galerie S. Kgl. Hoheit sehen und sprechen zu dürfen. Beim Durchwandern der Säle erklärte Dillis die Gemälbe ber "berühmten Meister" für lauter Kopien. Hierauf besuchten wir den Besitzer, fanden ihn im Bett liegend und elend huftend; er "fürchtete", kein Jahr mehr zu leben, der Kronprinz sprach ausweichend. Im Nach-

Sactuch schwingen. Der deutsche Landsmann wird bleich und roth, der Kerl aber wirft das Tuch verächtlich hin und ruft: "Ma che vergogna! Un Signore, un Signore come lei, portar seco un fazzoletto di cottone! E una vergogna!" (Aber welche Schande, ein Herr, ein Herr wie Sie, baumwollene Sacktücher zu tragen, es ift eine Schandel) — Freund Schlotthauer, den auch schon unliebsame Erfahrungen gewitigt hatten, wurde auf einem Bang durch die Hauptstraße von Reapel, den vollreichen Toledo, von einem Landsmann unterrichtet, er solle gleich den Einheimischen bas Sadtuch auf ber Bruft tragen. Soeben wird der Belehrende von der andern Seite der Straße gegrüßt, erwidert den Gruß durch Schwingen des Hutes — und kommt mit leerer Hand zurud ... Ein Borübereilender hat ihm den hut entrissen. - Jüngst noch bemerkte ein Deutscher in Reapel im Augenblice ber That die Entwendung seines Sadtuches; er sest dem Diebe nach, einem unerwachsenen Buben - da vertritt ibm ein Polizeimann ben Weg: "was er mit bem armen Rinde benn wolle;" bis der Deutsche (selbst ein lebhafter Südtproler und papstlicher Buave) zornig die Sache auseinanderfett, ift bas "arme Rind" natürlich im neapolitanischen Boltsgewimmel verschwunden.

hausefahren erzählte Dillis, wie es sich mit erwähntem Geschenk antik-hetrurischer Vasen an Königin Karoline vershalten habe. In sämmtlichen Kisten hatten sich nichts als Scherben vorgefunden. König Max hatte sosort den Auftrag gegeben, unter Dillis' Leitung die Herstellung der einen oder anderen Vase aus den Trümmern zu versuchen, aber trot der peinlichsten Mühe war die Zusammensetung nicht einer einzigen gelungen. — Die Besürchtungen aber des kranken Besügers für sein Leben sind gottlob nicht in Erfüllung gegangen.

"Die Neapolitaner sind größer als die übrigen Italiener, man sieht nicht selten, besonders auf dem Lande, häusiger bei dem schinen Geschlecht und bei Kindern, blonde Hausen und blaue Augen. Die Weiber sinde ich im Ganzen hier nicht schön, nur die Augen groß und seurig. Die Römerinen aber haben etwas Edles in ihrem Wesen... Hier im Neapolitanischen scheint mir schon oin orientalischer Zug in die Wischung des Charafters eingegangen; auch ihre Kleidung erinnert daran, das Bunte (Roth, Grün, Blau), das Tragen der Mäntel. Menschen, so original zerlumpt und zerrissen, habe ich nie gesehen; die Fetzen hängen ost wie Eiszapsen und so reich wie die Borsten beim Igel oder Stachelschwein von ihnen weg, und doch darüber ost noch ein eben so lumpiger über die Schulter geschlagener Mantel, ein runder Hut auf dem Kops, ein Schnurrbart im Gesicht, sein Schuh an den Füßen.

In den Kirchen geht es nicht sehr heilig her; es herrscht bei uns wenig Erbauung; aber hier, so viel ich bis jetzt sah, noch weniger; sie halten schier Markt darin.<sup>1</sup>)

So eine herrliche Stadt Neapel ist, so schmutzig erscheint es in den Häusern und Straßen, alles voll Auskehricht, Un=

Deiläusig bemerkt, siel mir auf, daß ich wenig Rosenkränze sah. Was die Erbauung bei uns betrifft, so konnte sich dieß nicht auf unser Bolk beziehen, das im Ganzen recht andächtig war, sondern auf die höheren Stände, die jedoch bekanntlich in einer nachfolgenden Epoche sich sehr gebessert haben. Leider ist diese Epoche vorüber, aber die Unerbaulichen meiden jest großentheils die Kirche, was seine guten Seiten hat.

rath, todten Biehes. Man hat es recht bequem hier, . . . nicht bloß auf Gassen und in Winkeln, selbst auf den Treppen und Seitengängen von Palästen; häusig, wenn man schnell einem Wagen ausweicht, tritt man hin, wo man nicht gewee hingetreten ist."

Als ich z. B. das große Spital besuchte, stieß ich in drei Winkeln eines ausgebehnten Krankensaales auf je eine Sammlung höchst mannigfaltigen Datums von 50 bis 60 solcher Schätze, die man anderwärts den Sinnen zu verbergen strebt. Der mich umher führende Arzt, den ich von Wien her kannte, bemerkte meinen staunenden Blick. "Ja bei uns kann man es nicht so einrichten, wie in Deutschland," meinte er, und in der That, das Volk liebt seine Gewohnheit.

"Daher auch die ungeheure Menge Ungeziefers hier, und wer behauptet, er habe in Italien keine Läuse und Flöhe be= kommen, der ist nicht bagewesen; wir wissen Alle bavon zu sagen. Die Betten, die wir in Fondi hatten, waren zwar weiß überzogen, aber unter bem Weißen stedte das Braune; ich und Graf Seinsheim sahen am ganzen Leib aus wie gesottene Krebse. Ich fragte ben Rellner, es müßten Storpione im Bette gewesen sein, er aber versichert zu unserm Trost, es wären nur Wanzen und Flöhe, ich vermuthe noch ein drittes Insekt. Aber das war nur ein Spaß gegen bas was wir hier, in Neapel selbst, von dem Thier, das man im Italienischen Pulci nennt, zu leiden haben. Der Kronprinz bezahlt täglich 25 Scudi, d. i. über 60 Gulden bloß für die Wohnung, und dennoch solche massive Unreinlichkeit; auch hier sehen zwar die Betten sehr rein und ordentlich aus, aber auch hier müssen sie jenes dice, roth punktirte Unterfutter haben, benn wir litten gleich in der ersten Nacht erstaunlich und tragen die Abdrücke besselben ein= geätzt an unserm Leib. Solche . . . find die Italiener."

Einen Theil der blutdürstigen kleinen Bestien muß man freilich auf Rechnung des Klimas setzen, ebenso einen Theil der Unreinlichkeit, der thätigen sowohl als der faul leidenden. Eines Michere, de in non un dem dem dem der inmit Lila ver seinem auf dem Tost ausgeberreichen Manne, post seinem der einen einem Hammer in übstigen Schaffer Most tiem Sie dern er Tagie in vermunten "Eines, das in wenigent einä hinen verbe, in der Nähmen femmelt ich des Laispeier, de inlag in seine Schamen ibre "-

An Lei vir urferer Airerfe cefdich me Befunbekeigung uid richt sine Firmaktin. Die Gil berein urk sin Linuis suk incidia din disadetura dek Laergwa-Chrie und vorlier an der Eremiterkamie jum heilien Albara cetradie bier fieren wir ab und former in der kekarnten Weise hinauf. Jeder von uns in seinen Bemühungen unterflügt burch ein gerollt um ben Leich gebundenes Tuch, an dem fein voranschreitender Führer ibn naching Es war ichm dunkel und das Steigen febr beschwerlich über die vielspizigen Lavaichlacken, die zum Theil unter unseren Tritten wegrollten, und durch die viele Fuß hohe und nachgebende Aiche; doch ermunterte uns der von Beit zu Beit in sprühenden Funken auflodernde Krater, der glubende Steine auswarf, so baß ich wider meine Gewohnheit ben hut aussetze, damit allenfalls die Schladen ihn burchbrannten, eh's mir an ben Schädel ginge. Run tamen wir in einen seit Langem ausgebrannten Krater von h h(h) Fuß im Umfang, doch rauchte es noch aus niehreren hundert uns umgebenden Deffnungen und wir unterschieden deutlich den Geruch von salzsaurem Gas, der Boben unter uns und die ganze Atmosphäre wie in einem Dampsbab. Noch hatten wir eine Höhe von 7 bis K(N) Zust vor uns, die erst seit wenigen Jahren durch einen ber letten Ausbrüche entstanden war. Die Führer fragten, ob wir weiter verlangten, wir dachten nicht anbers, als das mußte so sein, um auf einer anderen Seite

hinabzukommen, denn wir verstunden — selbst Graf Sceverras — ben Dialekt der Leute nur sehr wenig und so fagten wir Ja. Hierauf nahm einer ber Führer Reißaus. Die andern geleiteten uns bei Facelschein über eine große Fläche von erst vor acht Tagen ausgeworfener Lava, noch brennend heiß, und bloß fußtief unter unseren Sohlen so glühend, daß einer der Führer seine Fackel daran anzündete, ganze große Spalten in Lavaselsen breiteten einen schreckhaften Schein durch die Nacht hin. "Gott sei Dank, daß dieß vorüber ist," athmete der Prinz auf, als wir an eine bessere Stelle gelangten, aber wie groß mar unser Befremben bei der Nachricht, wir müßten ben nämlichen Weg wieder zurücklegen. Zornig fuhr der Prinz den Hauptführer an, ben selber ein Grausen befallen zu haben schien, warum er uns so gefährliche Pfade leite; "Der ba hat's ja gewollt," entschuldigte sich ber Mann, auf Graf Sceverras deutend; das Migverständniß mar geschehen, es half nichts, wir mußten zuruck, von wo wir gekommen; aber gottlob, wir langten, wenn auch mit verkohlten Stiefelsohlen, so doch mit heiler Haut, wieder brüben an. Jenesmal tafelten wir erst um zehn Uhr Nachts, eine Speisestunde, die an Vornehmheit nur durch die nachmitternächtliche in Sterzing überboten wurde; um so plebejischer mag unser Hunger gewesen sein. Kronprinz aber wünschte, daß wir von dem Abenteuer des Tages nach München nichts vermelben sollten.

## 2. Nach Palermo und weiter bis Selinunt.

Schiffsahrt. Palermo; Bettelwesen und sicilianische Austände. — Brief aus Segeste und Selinunt: Schilberung, Reisebericht.

Den Tag nach unserer Besuviusfahrt, 7. November Mittags, brachte eine Barke uns zu dem Kriegsschiff Il

desne, Brigg von vierzehn Kammen, zwileich gewöhnliches Backeticher zwiichen Reavel und Lalerma

Es var ein serelicher Tur: ken Dickten um hammel, planjender Sonnenichein: nach am Kachmittag fegelten wir jurichen den Inieln Jechia und Capri durch und batten von biefem Standuunft die wahrhaft bezauberniffe Ausficht zurka gegen Reavel und feine Umgebungen — fin die ganje große Bucht in einer Ausdebnung von mehr als seds bis acht Stunden, an ihrem Ufer mit idonen Gebanden bekrangt, welche besonders in der Stadt und deren Rachbarichait reihen- und ftuienweise übereinander liegen. alle Bergeshohen durch Billen belebt, dazwischen das reiche Farbengemälde der auch im Rovember noch frischen Katur, im Sintergrund der dampfende Besuv, zur Recten bie vielfach eingeschnittenen Buchten - bie von Sorrento mir werth durch Tano's Geburt thatte ich doch ichon als Anabe bas befreite Jerusalem im Preisbuch erhalten), die von Salerno michtig bem Arzt, die wundericone Infel Capri, die Augunt und Tiberius so bevorzugten, links die liebliche Bucht von Baja und die hohe Felseninsel Jøchia; das Meer ruhig wie ein Spiegel, die Lufte warm und duftig. So war das Wetter denn herrlich, bie Schönheit zu betrachten, aber nicht erwunscht fur unsere Weiterförderung; nur ein gelindes Lüftchen wehte und dieses gelinde von dort, wohin wir wollten — es war Scirocco; wir mußten laviren, immer im Bidjad vormarts streben, indem unser Schiff die Diagonale beschrieb der beiben Richtungen, welche ihm Ruber und Wind ertheilten. Weht es sehr günstig, dann segelt man in achtzehn Stunden von Neapel nach Palermo, in Einer leicht sechs und mehr zurücklegend. "Und wir," so schrieb ich am 11. No= vember vom Shiff aus, "schon im Angesicht ber sicilianischen Kuste, worüber Gott gelobt sei, wir bringen schon

vier Tage und Nächte auf unserer Reise zu und es frägt sich, ob wir heute noch nach Palermo kommen."

Der Kronprinz hatte an drei Tagen dem Meergott geopfert, ich war ein paarmal nahe daran gewesen und begriff, was Einige sagen, daß ihnen ihr Leben um einen Strohhalm seil war, oder daß sie ihr halbes Vermögen darum gegeben hätten, diesen abscheulichen Zustand, falls er länger dauerte, los zu werden, wenn nicht bloß das Schiff zu schwanken scheint, sondern Zimmer, Himmel, Wasser und Alles drin, drauf und dran in Einem großen Schwindel durcheinander- und zusammenfällt.

"Den 9. saben wir nichts, als Himmel und Meer, auch den 10. An diesem ward ich Morgens, ch' es tagte, geweckt burch eine Woge, die durch mein rechts geöffnetes Fenster brang und mein Zimmerchen überschwemmte. Zugleich borte ich heftigen Wind, starkes Schlagen der Wellen, über mir auf bem Berbeck ein lebhaftes hin = und herlaufen, Schreien und Rauschen der Segel und des Tauwerts. Ich stieg aus dem Bett, ward aber, wegen der gewaltsamen Bewegung des Schiffes sogleich an die entgegengesetzte Wand geschleubert und konnte mich kaum auf ben Füßen erhalten. Go warf ich nur meinen Mantel um und eilte baarfuß, weil meine Schuhe voll Wasser waren, an den Wänden mich anklammernd, auf das Berbed. Hier fand ich bas Schiffsvolt in starter Bewegung, die Richtung aller Scgel andernd, den Rapitan am hintertheil bes Schiffes, der erhabensten Stelle besselben, mit einem Sprachrohr Be= fehle ertheilend. Der ganze himmel war überzogen, nur gegen Aufgang, weil die Sonne im Anzug war, feuerroth, die Wogen gingen hoch und majestätisch, und das Schiff cilte so rasch voran, daß es schien, das Meer ziehe wie ein ungeheuer schnell bewegter brausender Strom an uns vorüber. Wir fragten, ob bas Sturm wäre, die Schiffleute sagten: nur "vento forte."

Mir machte es viele Freude, diese heftigen Bewegungen zu sehen; es war, dent' ich, keine Gefahr zu sürchten. Jedoch mußt' ich mich start anhalten, um nicht wie ein Ball hin und her geworsen zu werden. Zelbst das an Bord befindliche, sür den Kronprinzen von Reapel (Bizekönig von Sicilien) bestimmte A ser constant stated a finite a series when the constant for the and an extension for the and an extension for the analysis of a series and a series for an analysis and a series are a series and a series and a series are a series and a series and a series are a series and a series and a series are a series are a series and a series are a se

De trom Auti vir et etter de andien de andien L'armose, et et vir sur som tion of en vir vir feme L'armose, et er sur sur som de particular de andien de andien de de andien Cardine et et et en de andien de andien Cardine et et et en de andien de

"In lait ben 11. Revender so mild, daß wan selbst ben Fircht abre sowerlike Binterlleidung auf dem Serdest noter freiem himmel zuhringen tann. — Unsere ganze Reisegesollschaft hatte einen matren Abschen vor Wein, auch dem besten; sehr gut bekommen uns scharfe und gesalzene Speisen. Ich aber sühle große Sehnsucht nach Milch, nach guter nämslich, und dente gerührt der vortreistichen Schwabinger und des slassischen, von Herrn v. Grimmeisen bereiteten Kassee's. Seit wir in Welchsand, habe ich keinen guten mehr getrunken; nirgends Mahm.

"11. Abends. Seit ein paar Stunden sehr günstiger Mund, unser Schiff fährt wie ein Pfeil dabin, das sicilische vielsach und lieblich eingeschnittene User erscheint immer klarer, die Sonne geht seurig und golden unter in der Fluth, und unsere Freude, bald anzukommen, vergoldet Meer und Meeres= user besser als die Sonne. Wir werden zwar heute noch landen, aber die Nacht auf dem Schiffe zubringen. Singet, springet und schwinget! gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht!

"Den 12. Frühmorgens halb 3 Uhr, noch an Bord. Ich habe gestern eine breimal gute Nacht gewiß von Herzen gewünscht, aber wir hatten eine dreimal herzlich schlechte; noch kein Auge zugethan von Abend bis zum Morgen. Ich schrieb Ihnen, daß uns der Wind so günstig; (zwar Südost, uns süd= westlich Strebenden zum Theil entgegen, aber durch Stellung ber Segel und bes Steuerrubers kann jeder, ber nur' nicht schnurgerade entgegen ist, den raschen Lauf fördern; ein und ein halber Wind, d. h. ein solcher von den 32 der Rose, welcher vom ganz entgegengesetzten nur um anberthalb Zwei= unddreißigstel abweicht, ist schon ein gunstiger; ja felbst beim schnurgerad widrigen kömmt man durch Laviren noch weiter, als bei Stille.) Aber jener uns günstige ward, nicht in einer Minute, sondern einer Gekunde, somit plötlich, für uns unter= brochen, als das Schiff auf gleicher Linic stand mit den beiden Vorgebirgen, welche die schöne große Bucht von Palermo bilden; der rasche Lauf des Schiffes ward ebenso plötlich gehemmt, die vorher schwellenden Segel sanken wie leere Beutel zusammen, wir hatten einige Minuten gänzliche Stille - Dies alles nicht etwa, weil die Vorgebirge, die zu beiben Seiten einige Stunden weit von uns entfernt lagen, die Richtung des uns herein= treibenben Windes auf unser Schiff unterbrochen hätten, nein= diese waren so gelegen, daß sie die Bucht völlig der Wind, richtung geöffnet ließen, sondern weil die Wirkungssphäre des Scewindes oft haarscharf begrenzt ist; letterer wehte jenseits der Grenze gewiß mit gleicher Heftigkeit fort; aber wir waren nun unter die Herrschaft bes festen Lantes getreten und cs erfolgte auch nach wenigen Minuten ein fo heftiger Stoß bes uns ganz entgegengesetten Landwindes, daß ich glaubte, das Schiff falle um. Bei fortgesetztem guten konnten wir in einer Biertelstunde im hafen sein, aber nun mußten wir laviren, vier=, fünfmal die Richtung der Segel ändern, endlich bei ganz eingetretener Stille bas Schiff in den Hafen bugfiren (burch fleine Boote ziehen) laffen. Das war ein hin= und herrennen, en kais um komuselenan u um um en Maine en henvange en henvalen en henvand en henval en henval en henver um henven en Sassiden um kolen en ook uk op hillen en Mannen. en Sassidenberandenen bes kappans — kas dien under Sudadanen op dan henven under henvel en kappans ver und i kan und sen kine ind er def pan Nam. Som har in trong an help dienen beginklich under Nam. Inder henvel an henvel und henvel und die nommen prenimen dep al beid noch nochen und kom und die noch noch under henvel en den henvel und dien kind und under henvellen.

ha tenne von kerret, die kindlichen kann mer de Merroben geren um ganeln michten germanent Sollunen niner vert, die neun es bellichen Im nord, es if on ben Sällien meir zu berben. Si. Si — dif in mir Se nicht orfnecker bein es if die beie Sollienspart.

4 Lit. Lier fült im Hrien — prifter pren pernden. fainer, ihre Lictum belenduien Gasen Kaleanas.

Ten 18. Grad. Edrem imm Mitte må enn. red' die einer meurel rudig griefrichten Blant und bem feften North -- Welter Morrers & Lit, nich ebe um wird Emit welcher hatten, nor ber Kommondort ber Dorffre in einer geldmudten Barte berangefabren, ben Kronvingen im Namen tes Musteries zu berrafen und in ein fenigliches Erbände als Aldieigengetier engelaten. Der Kronpring bat bas abgelebnt. Als er hatte, bug mehrere Taufend Meniden iden am Ufer marteten, theils aus Reugierde, theils unter veridiedenen Titeln zu betteln, so beichlog er nicht gleich in ber Rabe unferes Lugrtiers auszusteigen, sondern an ber entgegengesetzten Seite hes Cafens, um von da den schönen dreifrigigen Monte Pellegeino, wo das Grab der heiligen Rosalia ift, zu be= steigen. Dieler Berg, vielleicht 2000 Fuß boch, besteht aus Rultstein, der ein sehr eingeschnittenes, wie zerhacktes Ansehen hat, fast wie geschmolzenes und dann plöplich erstarrtes Metall. Eine breite, mit Duabern belegte, über hohen Bogen fortgeführte Straße läuft hinauf, beständig im scharfen Zidzad. niedrige Mauern zu beiben Seiten. Es war sehr warm (etwa mie bei une im Juni), heller Sonnenschein, wir saben Schmet= terlinge, hörten Verchengesang und schwitzten am ganzen Leibe.

Während wir aber Schatten suchten, saben wir mehrere Ein= geborene, welche ausbrücklich in die Sonne flüchteten, weil es "so frisch" wäre. — Schon an unser Schiff waren Morgens Bettellcute gefahren, auch eine Gesellschaft Musikanten, die unseren Ohren ein Frühstück brachte. Auf der Bälfte des Berges holte uns ein gutgekleibeter, febr höflicher, überaus höslicher Mensch ein und ging uns voran. Seine Höflichkeit machte uns schon vermuthen, daß er Absichten auf uns habe. Auf der Hälfte des Weges bekömmt man in einer Hutte gutes Brod und schlechten Wein, wir erquickten uns ein wenig und der überaus höfliche Mensch, der uns vorangeeilt war, blieb in einiger Entfernung barhaupt stehen. Wir fragten ihn, was er wolle, und er sagte, er gehe bloß zu seinem Bergnügen auf ben Berg, allenfalls auch, Gr. tonigl. Hobeit zu bienen. sprachen noch mit ihm, als gleich neben uns — auf der halben Höhe des Berges, welche Industrie! — eine Gesellschaft Musi= kanten anfing, aus Leibeskräften zu geigen und zu blasen. Wir schenkten ihnen etwas und jagten sie fort. Einige hundert Schritte weiter auswärts gegangen, saben wir ichon einen anderen, großen, gutgenährten, glanzendfetten Mann teuchend uns nach= Wir fragten, was er wolle. Er fagte, als getreucr laufen. Unterthan Gr. Maj. des Königs Ferdinand fühle er mit allen Unterthanen sich aufgefordert, Er. königl. Hoheit zu dienen. Wir jagten ihn weiter. Nun famen wir zur Grotte der heiligen Rosalia, einer in Felsen gehauenen, durch eine Deffnung im Berge von oben und durch Lampenlicht von innen erhellten großen Höhle, die zur Kirche umgewandelt ist. Unter einem der Altäre liegt die Statue der Heiligen mit freundlich lieb= lichem Gesicht. Unter großer Anstrengung stiegen wir nun auf die höchste Spite des Berges und genossen schöner Aussicht auf bas Mittelmeer, auf die Stadt Palermo und ihr Thal im Westen, das wie ein geographischer Plan regelmäßig mit schönen Häusern, Wiesen und geradlinigen Wegen vor uns ausgebreitet lag. Bis auf diese so mubsam zu erklimmende Höhe war uns nachgestiegen eine Frau von 40 Jahren, mit Spuren chemaliger großer Schönheit, in einem schwarzen langen, hin und wieder zerrissenen Kleid, mit schwarzem Kopftuch, wie man ce hier trägt. Dem Aronprinzen eine Schrift vorzeigend, die er jedoch nicht las, gab sie an, daß sie aus einem anschnlichen Sause von maurischer Abkunft — der maurische Abel wird hier und in Spanien sehr geschätt — und durch Unglück herabgekommen sei. Ein sehr schöner Anabe von zwölf Jahren begleitete sie. Sie ward beschenkt und bedankte sich sehr anständig. Beim Heruntersteigen kamen uns nach und nach, zum Theil die ans die Hälfte des Berges sechs dis acht Züge von Bettlern entzgegen, unter mehreren gut aussehenden und gar nicht schlecht gekleideten auch viele in hohem Grad Elende, besonders Blinde, deren Zahl in ganz Italien ungeheuer ist (zum Theil Felze der grellen Strahlenbrechung). Welche Schmach für die Regierung, die in einem vor allen Ländern Europa's geschnetez Land die Müßiggänger nicht zu beschäftigen und die wirklich Bedürstigen nicht zu erhalten und zu unterstützen vermag, oder es gar nicht will."

Daß die neapolitanische Regierung ihre Schuldigseit oft heillos versäumt und die materiellen Interessen des Landes so gut wie die geistigen vernachlässigt hat, werden wir noch öfter zu bemerken den Anlaß sinden. Indessen muß man aus dem Umstande, daß der Bettel erlaubt ir und darum nothwendig auch viele Müßiggänger lock, nickt einseitig ungünstige Schlüsse ziehen. Wird denn das reickt und thätige England Herr über die stets wachsende Armuth der Geringen in seinen riesigen Städten? Und wird diese Armuth weniger drückend, weil keine Belästigung der Reichen durch den Bettel stattsinden dars?

"Um 9 Uhr waren wir aus dem Schiff gegangen. ur halb 5 Uhr kamen wir erst vom Berge zurück; ich war zugeheuer ermüdet und schläfrig, da ich die vorige Nacht zunicht, die frühere wenig geschlafen hatte."

1

Der schwerhörige Kronprinz war fast nicht gester: worden und ahnte nichts von unserer Erschöpfung.

"Die Wirthin in unserem Gasthaus ist eine Englämder: und darum diese Wirthschaft die beste, die wir in Italiem == funden. Vortreffliches Mittagsmahl, Alles rein, schöne Jimmen: Betten — und Alles viel wohlseiler als in Rom und besonder. Neapel. "In großem Ruf steht hier der königliche Bibliothekar Sterzinger, ein geborner Bayer, in mehreren Reise= beschreibungen (von Münter, Bartels, Stolberg) sehr gerühmt. Er ist Theatiner und Bruder des Theatiners in München, der gegen Pater Gaßner geschrieben hat. Ich freue mich, ihn zu sehen und zu sprechen, einen Landsmann in so großer Ferne.

"Balermo, zum Theil von Eingebornen, alten Sikanern, zum Theil von Gricchen erbaut, ist auch nachher (wie das ganze übrige Sicilien) fast immer von Ausländern beherrscht worden, von Ostgothen (dem großen Theodorich), von Saracenen, von Normannen (König Roger), vom deutschen Kaiser (Friedrich II. ist hier begraben), endlich von Arragoniern und Bourbonen.

"Es ist heute ein herrlicher, sonnenvoller Tag und ich freue mich recht, ihn zu benützen. Dieser Brief geht um 12 Uhr ab, in 24 bis 30 Tagen können Sie ihn haben."

In einem späteren Briefe heißt es:

"Palermo ist eine große, regelmäßig gebaute Stadt von 130,000 Einwohnern, und noch lebhafter als Neapel, die Gassen vollgestopst von Leuten, und da die Sicilianer, wie alle Insulaner, sehr neugierig sind, so war um den Kronprinzen, der öfter zu Fuß mit uns durch die Gassen ging, das Gedräng ungeheuer. Wir besahen mehrere Kirchen, deren es 300 hier gibt, und wovon viele außerordentlich prächtig sind durch die Schönheit und Größe ihrer Säulen, durch den Mosaikreichthum des Fußvodens, der Seitenwände und der Altargeländer. Wir trasen mehrere Altärchen ganz von Lasur gemacht. Doch ist in der Architektur hier der Einfluß des saracenischen Stußnicht zu verkennen, nicht mehr die einsache Größe des griechischen und römischen, sondern Alles überladen.

"Unser Wirth in Palermo, der uns sehr ehrlich schien, hat sich in seiner Rechnung um 25 Scudi zu seinem Vortheile verzählt; Graf Seinsheim entdeckte das Versehen; es wäre der erste ehrliche Wirth in Italien gewesen. Einen ähnlichen Rechnungssehler beging unser Wirth in Rom."

Da ich in meinen Briefen gar, häufig bald über bas sicilianische Volk, bald über die Regierung mich entrüste, so dürfte hier eine kleine allgemeine Bemerkung am Plate sein. Wahr ist es, daß seit Langem und noch heutzutage

die Sicilianer des verhältnismäßig schlechtesten Rufes unter den Italienern genießen. Als im Jahre 1871 ein Deutscher über ungebührliches Benehmen italienischer Solbaten in der unmittelbaren Umgebung des Batikans Empörung äußerte, da ward ihm erwidert, es sei eben ein sicilianisches Regiment. Bielleicht hat schon Großgriechenland in seiner Bevölkerung dem Christenthum ein ungunstiges, weil sittlich und physisch verkommenes Material geboten. Noch ungünstiger scheint bas saracenische Element gewesen zu sein; benn wo es vorherrscht, im Westen und Südwesten der Insel, da hat das Volk den schlimmsten Kredit von Die Normänner brachten Kraft, aber auch Gewalt und Haß in's Land. Und daß die hohenstaufischen Deutschen. die Spanier, die Calabresen u. s. w. nicht eben ihre mindest abenteuerlichen Elemente hier abgelagert haben, das bürfte nicht zu bezweifeln sein. Und bei solcher Bewandtniß welche unaufhörlich wechselnden Geschicke! Vermöge ihrer Lage und ihrer natürlichen Reichthümer ein Zankapfel der Nationen, hat diese Insel die Dynastien sich ablösen gesehen, ohne daß vielleicht eine einzige derselben ernsthaft den Willen gehabt hätte, des Landes bleibendes Wohl zu förbern. Betrachten wir die bedenkliche Volksmischung, so sind wir geneigt, die einzelne Regierung zu entschuldigen; betrachten wir die Sünden der Regierungen, so erfaßt uns Mitleid und Nachsicht für das Volk. — Eine besondere Sünde der Bourbonen mar es, daß sie, die neapolitanischen gleich ihren Bettern in anderen Staaten, g. B. dem firchebedrückenden Ludwig XIV. in Frankreich, nichts Besseres zu thun wußten, als den Klerus ihrer Länder möglichst unabhängig von Rom und möglichst abhängig von der Regierung zu machen. Die revolutionären Früchte find ihnen nicht ausgeblieben. (Aehnliches geschah freilich auch in Deutschland von Seite katholischer, selbst geiftlicher

Landesherren.) Wo aber in einem organischen Körper ber erforderliche Zusammenhang eines Gliedes mit dem Einheitspunkte gehemmt oder gar aufgehoben wird, da tritt mit Nothwendigkeit theilweise oder vollständig Fäulniß bes Sliedes ein, und zwar nach dem Maßstad des "Corruptio optimi pessima". Es gibt keine größere Beschränktheit, als wenn man die Stiftung Gottes, welche den Beruf hat, die auseinander gefallene Menscheit zu einigen, zur Nationalanstalt herabwürdigt; ich sage Beschränktheit, denn immer ist es gerade die Nation, die Gefahr läuft, an solchem Versuche zu Grunde zu gehen; vide außer Neapel und Sicilien das gallikanische Frankreich und andere mehr."

"17/11. Auf den Trümmern des alten Segeste 1)
40 ital. Miglien südlich von Palermo;
Nachmittag um 3 Uhr.

Meinen herzlichsten Gruß und Ruß zuvor!

Eine schauerliche Debe, aus der ich Ihnen schreibe, und in der Dillis und ich allein zurückgeblieben, indem der Kronprinz mit den übrigen nach Trapani, 20 Miglien von hier, vorausgegangen. — Eine Reihe sanst erhobener, lieblich gerundeter Hügel und höherer Berge, wechselnd mit muldenförmigen Thälern, in der Ferne das dunkelblaue Meer mit seinem schönen Busen, ein reiner, blauer, warmer Himmel, ein settes, öliges, klebriges Erdreich; alle mögliche Willigkeit der Natur, reichlich zu geben dem, dessen Fleiß sie befruchtete; — und doch in dieser so empfänglichen Gegend auf 30 Stunden gegen Westen hin sein Dörstein, weithin kein Mensch sichtbar, kein fröhlicher Ton aus den Lüsten, kein Bäumchen auf den Höhen, kein frisches Gräslein im Thale; nur hie und da ein armseliges Häuslein; ein Kreischen, ein Grillen und Zirpen von niedrigem

\*(and tab lotfringen-fabbbingiffe ty/:

<sup>1)</sup> Eigentlich ist der Ausdruck unrichtig, benn der Tempel ist fast ganz erhalten, von der Stadt im llebrigen sind felbst die Trümmer verschwunden.

Gethier; zwischen den alten Gesteinen eilfertig und furchtam hin= und herwischende Eidechsen; weithin ein Meer von dürrem Gras und Disteln; dieß Alles in der Gegend, in der einst die reiche, viellebendige Segeste gestanden! Aus dieser lebendieleeren Dede erhebt sich auf dem Rücken eines sanst ansteigenden Hügels, in dessen Hinden ein höherer Berg emportagt, sass noch ganz erhalten seit dritthalbtausend Jahren, ein alt griechischer Tempel in seiner dorischen Säulenpracht, nebst wenigen Spuren eines alten Theaters, das einzige noch übrigk Beichen einer großen untergegangenen Herrlichkeit. Der Stein som Tempel, und ich leiste ihm freiwillig in der Einsamsen Gesellschaft."

Und in dieser Einsamkeit, so fern von der Heimath, wie rührte es mich, die Namen deutscher Handwerksburschen auf den Säulen eingekrißelt zu finden!

"Diese Nacht blieben wir in einem ganz einschichtig steberben, eine Viertelstunde vom Tempel entfernten Hause, Tille und ich mit unseren zwei Mauleseltreibern und einem berittene: Soldaten (Campiere), der als Wache mit uns ist. Dieß Haus bewohnt ein Mann mit zwei Kindern das ganze Jahr; gleick wohl ist in demselben kein Tisch, kein Osen, kein Herd, kein Bett, kein Glas u. s. w. — schlasen werden wir auf einigen Brettern, von unseren Mänteln und ich von meinem Rhabarter rock noch insbesondere zugedeckt. Wir brachten kalte Küche und geschossen, auf dem Ziegelfußboden des Zimmers gebraten.

"Abends 7½ Uhr im Haufe. Wir haben ein set herrliches Abendessen geseiert; wie Könige vergnügt in unserwidtußigen Zimmer auf Blöden um einen höheren Blod herau gelagert; auf diesem sogenannten Tisch brennt sestgepappt eir von uns mitgebrachtes Wachslicht; dazu der Mond durch erhohes Fenster scheinend. Wir gaben unseren Leuten und die wurden kraussiel; unser Wirth blies auf dem Dudelsach, der Soldat der auf seiner Pfeise, die Eseltreiber tanzten einen Sicilianisch und ich bekam große Lust, mitzutanzen. Wir tranken alt Rheinwein auf das Wohl aller unserer Lieben, recht von Herrischen

um so herzlicher, da wir so einsam waren, und sangen das Mheinweinlied von Claudius —

"Und wüßten wir, wo Jemand traurig läge, Wir gäben ihm ben Wein" 2c.1)

"18. Morgens. Aber auf Freude folgt Leid; nun tommt ber Schatten in's gestern entworfene niederländische Ge= mälbe. Nachdem wir eine Weile recht fröhlich zusammen gelebt und gesungen hatten, fing unser Wachslicht an zu Ende zu brennen, und da wir eben nicht unschläfrig waren, verlangten wir auf unser Lager zu gehen. Wir hatten unseren Wirth schon früher gefragt, ob er frisches, gutes Stroh hätte, "paglia fresca, senza pulci, capite?" (frisches Stroh ohne Flöhe, versteht ihr?) Er sagte: "Capito, eccellenze, capito, paglia fresca senza pulci." Wir besahen unser Lager; es war, statt Stroh, das, was man bei uns Gehäcksel, Gesott nennt und was, damit es nicht in Staub aufgehen solle, mit einem sehr weitsabigen Grobtuch überzogen war, so einem un= gefähr, wie bei uns die Bauern die Schweinchen drin auf den Markt tragen. Wir legten uns nicht ohne Besorgniß nieder. Nach einiger Zeit ward ich wach und hörte den kleinen Knaben unseres Wirthes aus Leibesträften sich scharren und tragen, ohne daß er jedoch zu erwachen schien. Ich spürte unwider= stehliche Reigung, ihm heftig Gesellschaft zu leisten, ein Escl= treiber that defigleichen und Dillis machte das Quartett voll= ständig. Letterer meinte, unser ganzes Bett sei lebendig, ich fürchtete, die Bestien möchten sich mit uns und dem Bette fortbewegen; solcher Braten muß bem kleinen Bieh lange nicht vorgekommen sein; was wir Aehnliches in Fondi und Reapel erfahren, war nichts werth dagegen. Aber es scheint, die Flöhe scien ebenso gute Kameraden der Italiener, als die Wölfe und Läuse der Polen. Sie thun einander nicht sehr weh.

Dieses Lied sang ich einige Zeit barauf zu München in fröhlicher Gesellschaft dem einfallenden Chore vor. "Ach," sagte ich am Schluß, "ich wüßte schon Einen, der traurig liegt, aber er braucht nicht den Wein, sondern das Geld," und erzählte von einem Kranken, den ich in großem Elend getroffen. Gleich gab mir Emil Herder einen Kronenthaler, aus allen Händen sloffen mir Gaben zu und so hatte der alte Claudius denn richtig wieder mit seinem Rheinweinlied Einen froh gemacht.

Unsere Noth uns gegenseitig klagend, hörten wir unterm Strob etwas mit Macht sich durcharbeiten, mit starkem Sprung auf die Erde gelangen und sofort mit sehr keiner Stimme ein Gesspräch ansangen wie zwischen einer alten Rattenmutter und ihren zarten Jungen.

"Wir trösten uns, daß cs bald Tag werden wird; Dikis läßt seine Uhr repetiren; es schlägt 1, 2, 3, 4, 5 bis 12 und  $^3/_4$ . Das war schier zum Berzweiseln. O hätten wir noch ein Wachslicht! Ich stund auf, ging in's Freie und sah nach dem Siebengestirn, dahin, wo mein liebes Baterland liegt, und wo so Viele der mir Lieben jest schlummerten. Schlaft besser als wir, und der Herr schwege euch gnädig!

"Die Rächte sind hier sehr kühl. Ich kehrte auf mein Lager zurück und fügte mich geduldig, ja scherzend und groß= artig in das, was ich nicht ändern konnte. Licht hatte ich nicht, sonst hätte ich mich lesend getröstet. Wir haben nun Alles gehabt, nur noch keine Skorpionen und keine F-lzl-se; aber wir sind auch noch nicht am Ende unserer Reise.

"21. Nov. Mittags 12, nach ital. Zählung 18 Uhr. Weinen Brief setze ich fort am User des afrikanischen Meeres, an der Stidküste Siciliens, auf den ungeheuren Trümmern des alten Selinunt, schreibend auf einem Stud umgestürzten und abzebrochenen Säulenschaftes. Folgen einige Blümchen, die auf dem Schafte wachsen, eines für meine Mutter, das andere bleibt in München; wer es dei meiner Zurückunft mir zeigen kann, soll mir eine große Freude machen.

"Ich unterlasse noch die Fortsetzung meiner Reisebeschreibung von Palermo her, um etwas vom Eindruck aus's Papier zu brinzen, den die nahe Gegenwart einer gewaltigen Umgebung hervorbringt. — Als wir heut Früh von Castel Beterano, sechs Miglien von hier auf dem Abhang eines Berges gelegen, hieher wanderten, glaubten wir auf dem Weg, eine Stadt vor uns zu sehen; näher kommend merkten wir, daß es die Ruinen, und bloß diese, von drei Tempeln des alten Selinunt seien. Trümmer von Säulenschäften, welche fünse von uns nicht umtlammern konnten, liegen, ohne Zweisel von einem Erdbeben so seltsam durcheinander geworfen, zu vielen Hunderten, ja Tausenden über= und nebeneinander, dazwischen ganze Kapitäler, Stücke vom Fries und einige Säulen, sast noch ganz, wie Thürme hervorragend. Wohl das kolossasse Trümmerwerk, das

es gibt! Süblich das grünliche Mecr, ringsum Wisse, nichts als Disteln und kurzes, dürres Gestrüpp.1)

"In den nahen Buchten verbargen schon öfter afrikanische Seeräuber ihre Barten, sie selbst verstedten sich zwischen ben Ruinen, überfielen die vorübergehenden Landleute und führten sie gebunden fort; ich sah die Abbildung eines ähnlichen Bor= falls. Gleichwohl bleibt Dillis, um bis zum Abend hier zeichnen zu können, diese Nacht hier, in einem nahen, einzelnen Haus am Meer, und ich leiste ihm Gesellschaft. Wenn ich morgen dicsen Brief fortsetze, so werben Sie daraus merken, daß wir nicht gestohlen sind worden. Damit es uns nicht wie bei Segeste ergehe, so haben wir uns Matragen und Leintücher mitgebracht; die Folgen jener Nacht haben wir noch nicht ganz vom Leibe geschafft. Ein Campiere, wie fie in Sicilien die Reisenden zur Sicherheit begleiten, bleibt noch mit uns. Der Kronprinz, Graf Seinsheim und Sceverras fahren diesen Rachmittag wieber nach Castel Beterano, uns aber wird morgen eine von Maulefeln getragene Sanfte zugeschickt, und barin gehen wir nach Sciacca.

"Abends 8 Uhr in unserem Nachtquartier. Wir haben ein lustiges Abend= (ober Mittag=) Essen vollbracht, unserem Wirth von unserer Rüche mitgetheilt und ihn und seine An= gehörigen badurch sehr munter gemacht. Das Haus, worin wir wohnen, gehört dem Prinzen von Monte Leone, Herzog von Terra Nuova, der große Güter in Sicilien, Neapel, Spanien und Sudamerika besitzt. Wir haben ein gutes Zimmer und scheinbar gute Bettstellen; aber morgen erst wollen wir die Racht loben. Unser Haus steht unmittelbar am Meeresufer; der Mond scheint am himmel durch trübe Wolken und beleuchtet sparsam und melancholisch die Riesentrümmer der drei Tempel; die Meereswoge, vom Nordwinde bewegt, schlägt brausend an's hohe User, ferne höre ich noch Kühglockengeläut; unser Wirth, in seiner Kapuze verstedt, geht mit einer Del= lampe burch's Zimmer und ordnet noch manches; und ich schaue sinnend und der Heimath gedenkend, hinaus in's endlose Meer; ringsum Nacht und Stille; selbst Dillis ist schon zu Bett. Ich bin müde von dem vielen Herumsteigen. Gute Racht, ber Herr

<sup>1)</sup> Einstens, zu Birgils Zeiten, palmengesegnetes Land: Teque datis linquo ventis, palmosa Selinus.

schütze Sie! Morgen früh will ich Ihnen von unserer Reife von Palermo bis hieher (Selinunt) crzählen. Gute Nacht!

"22. Morgens. Es ist ein herrlich schöner Tag, daß Einem das Herz im Leibe hüpft und wir haben auch sehr gut geschlasen. Gestern Nachmittags 4 Uhr habe ich im salzigen, bewegten Meer gebadet, was in diesem Monat kein hitzegewohnter Italiener thut. Ich hielt mich mit den Händen an Felsen an, um von den start an's User schlagenden Wellen nicht weggespült zu werden."

## Nun zur Reisebeschreibung:

"Den 16. zogen wir von Palermo aus mit acht Reitpferben und acht Maulcfeln, welche theils unfere Sachen, theils zwei Sänften für je zwei Mann trugen. Zwei Stunden weit. bis Montereale ging's auf einer vortrefflichen Straße, die aber dann aufhört, weswegen man in Sicilien taum in Rutschen, sondern nur zu Pferd oder zu Esel reisen kann. Nachtquartier in Alcamo, dem Geburtsvrte der Lais — schlecht, jedoch zu ertragen. Es ist zu merken, daß es fast in ganz Sicilien keine Gasthäuser gibt; selbst in Palermo war vor der Ankunft der Engländer, d. h. vor fünfzehn Jahren, noch keines. Es wird wenig gereist, und wer es thut, muß Empfehlungen haben und nimmt Quartier, wo er empfohlen wird, häufig in Klöstern. Den 17. kam unsere ganze Karavane um 9 Uhr beim Temret von Scgeste an, von wo der Kronprinz Nachmittag um 2 Ubr abging bis Trapani (bem alten Drepanum, wo Aened Dillis und ich folgten erst den 18. Abends. Weg von Alcamo bis Trapani, 30 Miglien (12 Stunden) lang, ist der elendeste von der Welt, bei nassem Wetter gar nicht zu machen, eigentlich gar kein Weg, voll Steine und Schrollen. feine Brücken über die Bäche, rechts und links nichts angebaut. lauter Wüste, man kann unterwegs gar nicht einkehren, bie Thiere zu füttern. Wir hatten nach Trapani keine Empfehlung. als baher Sceverras lange vergeblich ein Quartier gesucht hatte. tam der Befehlshaber der Festung und bot uns sein haus an. Dillis und ich, die nicht mehr Plate dort fanden, schliefen in einem Kloster. Er hatte mehrere Offiziere und Generale ein gelaben, und die Tafel war auserlesen, nur konnte jast Reiver von uns seinen Durft stillen, weil das Wasser schlecht und bie aufgesetzten sußen Weine uns widrig. Bei Trapani ift ber

Anchises Leichenseier beging. Auf dem Aeneas seines Vaters Anchises Leichenseier beging. Auf der Spise dieses Berges, der fast immer in Wolken gehüllt ist, des höchsten nach dem Aetna, liegt eine Stadt San Giuliano, von 8000 Einswohnern; diese sind so eisersüchtig, daß nie eine Frau vor einem Fremden, überhaupt nie ohne Schleier sich zeigen darf. Kein Fremder, Keiner, der nicht aus San Giuliano, kann sich rühmen, eine junge geschen zu haben, die alten gehen dissweilen aus den Häusern. Sie sollen sehr schön sein. Auch im Haus unseres Governatore zu Trapani sam Keinem von uns ein weibliches Geschöpf vor Augen. So strenge Wache taugt nicht, seine Tugend ohne Freiheit; die deutschen und die englischen Frauen, die im Ganzen der größten Freiheit genießen, sind im Ganzen auch die sittlichsten,

so meinte ich bamals, aber der Ausspruch hat nur sehr bedingte Geltung. Man sagt häufig, in Italien werde die Jungfrauschaft bis zur Che besser gehütet, in den norbischen Ländern die She heiliger gewahrt. Ich will bavon absehen, wie es heutzutage in den großen nordischen Städten etwa mit der Heiligkeit der Che aussehen mag, ebenso bavon, daß auch in den Städten Italiens die Che viel regelmäßiger gehalten wird, als manche Deutsche und Engländer in nationaler Befangenheit und manche Gegner des Katholizismus uns wollen glauben machen, lettere theils beßhalb, weil sie ein besonderes Interesse daran haben, bie Unauflöslichkeit ber driftlichen Che als ein Uebel barzustellen, theils weil die katholischen, besonders die romanischen Bölker systematisch und um jeden Preis heruntergesetzt werden mussen; jedenfalls ist in Italien so gut wie bei uns zu unterscheiben zwischen großen und kleinen Städten, zwischen Stadt und Land, zwischen bieser und jener Gegend. Mir erzählte einst ber nachmalige Kardinal Reisach, er habe zur Zeit, als er Rektor ber Propaganda gewesen, bei einem großen Kirchenfest in Albano ausgeholfen; unter 600 Beichten, die er hiebei gehört, enthielten nur Zweie die Selbstanklage wegen Vergehen wider die Sittlickeit, und die betreffenden zwei Beichtkinder waren nicht Landleute, sondern Kömer. Freilich mag in den jezigen schlimmen Zeiten sich Vieles auch auf dem Lande verschlechtert haben. — In Sicilien waren es übrigens orientalische Einstüsse und Traditionen, welche jenes nicht eben christliche Absperren der Frauen beförderten. Man muß aber auch Kücksicht nehmen auf die leidenschaftlichen Naturen, welche diese Südländer, Männer wie Weiber, schon auf die Welt mitbringen.

"Der Kronprinz hat auf San Giuliano (wohin er und die Anderen gingen, während ich durch Unwohlsein gehindert war) einen Kopf von phönicischer Arbeit aus gebrannter Erde erworben — merkwürdig, weil selten.

"Am 19. ging es beständig am Meeresufer hin, die Inselu Levanzo, Maritimo und Favignana vorbei, nach Marfala (dem antiken Lilybäum), wo wir die Höhle einer alten Sibylle besahen, von da nach Mazzara, beständig in großer Hitze durch ein wenig = angebautes, häuser= und bäumeleeres Land, 32 Miglien weit. In Mazzara, wo wir zur Nacht ankamen und das neugierige Volk uns fast zu Tod gedrückt hat, wurden wir im Palast des abwesenden Bischoss einquartiert und besanden uns wohl darin. — Der Kronprinz wird überall mit Auf= wartungen gequält.

"Am 20. nach Campobello; in dessen Rähe besahen wir den großen Steinbruch, in dem die Säulen zum größten der Tempel von Selinunt gehauen wurden. Wir fanden mehrere Säulen, d. h. Theile derselben, ganz aus dem Felsen heraus= gearbeitet und nur auf ihrem Grund noch mit ihm zusammen= hängend — sehr kleinkörniger und sestverbundener Sandstein, wovon ich einige Stückhen mit mir genommen. Von Campo= bello nach Castel Veterano, wo wir im Palast des Herzogs von Terranuvva beherbergt und herrlich bewirthet wurden.

"Den 21. (gestern) suhren wir hierher zu den Ruinen, wo der Kronprinz mit großem Bergnügen bis Abends verweilte. Noch vor unserem Abgehen (von Castel Beterano) erlebten wir einen Auftritt. Der Capitaneo der Stadt hatte uns bei unserer Ankunft gesagt, wir könnten die von Palermo mitgenommenen

Thiere und Treiber zurückschicken, weil wir ohne Anstand neue bekämen. Als wir gestern Morgens wieder fragten, wie es mit unseren von hier zu nehmenden Thicren und Treibern stände, zuckte er die Achseln und sagte, es würde kaum möglich sein, welche zu bekommen. Nun haben wir die Spishuben von Beamten schon kennen gelernt in Italien. Deie stehen mit Wirthen, Boll=, Wauth=, Polizeibedienten, Mauleseltreibern x. in Verbindung und theilen den Gewinn oder Diebstahl. Es sollte uns nur recht bange gemacht werden, Thiere zu bekommen, wir sollten uns ein Weniges nicht in die Hand brennen lassen ze. Aber der Capitaneo gewann nur, daß er höllisch ausgepust wurde, so daß er versprach, gewiß Maulthiere zu schaffen.

"Es ist eine clende Regierung hier. Man will die Sache nicht besser haben; ist es nicht unverzeihlich, dieses so gesegnete Land halb ungebaut zu lassen? Aber der Bauer ist nicht Eigenthümer; warum soll er bauen, was seine Kinder und Enkel nicht genießen? — Dann sind die Beamten zu schlecht bezahlt; sie müssen niederträchtig werden, die Regierung weiß das, muß stillschweigend zugeben, daß sie betrügen; das Volk weiß es auch. — Man hat hier die schönsten Steinbrüche, die Steine liegen schon in brauchbaren Formen in denselben, und scheinen die Menschen zu bitten, daß sie so gütig sein möchten, sie auf die Straßen zu sexen. Nichts; die elendesten Wege hier.

"Morgen geht es nach Girgenti, dann nach Sprakus. Run wird unsere Reise immer merkwürdiger."

## 3. Nach Girgenti und Noto.

Brief aus Girgenti. Reisebericht; eine Fürbitte. Die Stadt und allerhand Einwohner. — Beiterreise, wichtiges Gespräch; Berkehr des Kronprinzen mit seinen Herren. Allerhand Abenteuer; ein Urtheil über die Regierung. Münzenverpackung.

"Girgenti (Agrigentum der Alten) 25. November. Herzlichen Gruß! Mögen Sie ebenso vergnügt sein als ich; besonders die Mutter und Schwester, deren Namenstag ich heute durch ein freudiges Gebet seiern will. Amen. — Den abgebrochenen Brief setze ich sort im Zimmer des Pater Lektors der Dominikaner, von dessen hoher Lage ich eine entzückende

<sup>1)</sup> Sollte heißen, im Reapolitanischen.

Aussicht habe gegen Süben, über einen Theil der Stadt, über Drangen= und Olivenwäldchen hin, auf das weite, im Strahl der Mittagssonne glänzende Meer.

"Den 22. also um 12 Uhr reisten Dillis und ich von der Marinella, dem Haus am Meer, wo wir übernachteten, in einer Sänfte ab; größtentheils unbebautes, an Disteln und anderem Unfraut reiches, an Wohnungen armes, fast leeres Land; eine lange Strede ganz nahe am Meeresufer hin, deffen Wellen die Füße unserer Maulthiere häufig bespülten, öfter durch kleine Meerzungen, die sich in's Land hincin erstrecken; durch Flüsse, über die man schwer setzt bei ganz trockenem Wetter und gar nicht setzen kann bei Regen, weil nirgenbs Es reitet immer ein Campiere voraus, um die be= quemfte Stelle zum Uebersetzen zu suchen. Mehrere Städte haben schon Summen gesammelt, um Brücken und Straßen in ihrer Nähe zu bauen; dann kommt aber immer die Regierung, ihnen biese Summen zu nehmen. Ein fo gesegnetes und zu= gleich so verwahrlostes Land ist mir noch niemals vorgekommen. Auf unserer Reise haben wir fast kein Dorf getroffen, nur Städte und bin und wieber einsame Bäuser."

Die Regierung wollte zum Theil aus politischen Gründen, ähnlich wie früher König Fritz von Preußen, keine Straßen haben, weil sie annahm, daß dieselben die Eroberung der Insel fördern könnten, was allerdings nicht der Wahrscheinlichkeit entbehrte. Erst fürchtete sie die Eng-länder und dann Napoleon.

"Abends 5 Uhr tamen wir in Sciacca an, einer Stadt von 12,000 Einwohnern, die an einen Berg hingebaut ist, und fanden die übrige Reisegesellschaft einquartiert im Kloster der Padri della Redenzione. Wir hatten alle von unseren erhöhten Zimmern die Aussicht ausst Meer und sahen die Sonne, rings Wosten, Lüste und Wellen entzündend, in der Fluth unterstauchen. — Abends 6 Uhr Hauptmahlzeit, die beste und köste lichste auf der ganzen italienischen Reise. Das Kloster zählt sechs Priester und zwölf Novizen. Iene beschäftigen sich mit dem Unterricht jüngerer Leute. In Sieilien ist sein Kloster aufgehoben worden.

"(wab man firslandt-in brolin näm. lisf-den Großen, ans den Einzigen, neunt)

Den 23. hörten wir — es war Sonntag — Alle um 5 Uhr Messe, frühstückten und reisten um Sechse ab; trop der Morgenstunde war große Hitze, weil wir über Schweselboben wanderten; es ging auf engen Steigen, Berg auf, Berg ab, über Stod und Stauden, durch seichte Meerzungen und Flusse, auch über ben Halikus ber Alten. Die Gebirge, durch die wir reisten, bestunden aus Gyps (Alabaster) und zwar Frauencis, von welchem es große gewaltige Felsen gab, die heftig im Sonnenlicht glänzten. Mittag machten wir, in einem Drangen= wäldchen liegend, in Monte allegro, vor uns gegen Westen ein hoher weißer Fels — auf ihm, an ihm und rings um ihn die Häuser zwischen Oliven und Myrthen hingebaut. Biel Bolt war versammelt, das von verschiedenen Höhen des Berges und von den Dächern auf uns sah, in lebhaften Worten, Bewegungen und Micnen sich äußernd. Da kömmt eine Frau, von vier kleinen Kindern umgeben, im Ausdruck heftigen Schmerzes wirft sic sich bem Prinzen zu Füßen, eine Schrift ihm überreichenb; Graf Seinsheim und ich lesen fic:

Mein Mann ward von einem anderen mit einem großen Stein wiederholt auf den Kopf geschlagen, daß er niederstürzt; in der Wuth zieht er ein von den Gesetzen nicht ver = botenes Messer, sticht Jenen in den Leib und derselbe stirbt, viell eicht wegen schlechter ärztlicher Behandlung, an den Folgen der Wunde; mein Mann wird eingesperrt, und, weil er aus Armuth seinen Prozeß nicht versolgen kann, vieleleicht verurtheilt.

"Sie sieht um die Verwendung Sr. Kgl. Hobeit bei dem Herzog von Calabrien um Gnade. Mit den Vitten der Frau vereinigt sich das Flehen ihrer Schwester, mit einem säugenden Kind an der Brust und sünf anderen neben sich; hinter Veiden aber ruft, händeringend, mit einem schwarzen zurückgeschlagenen Schleier auf dem Kopf und mit glühenden Augen, die Schwester des Ermordeten um Rache, Rache, die hier eine Tugend ist. Das Volt auf den Höhen, in dichten Gruppen, in der Nähe und Ferne spricht laut für den Thäter. Der Prinz ist gerührt, er schickt den Grasen Seinsheim zum Richter; dieser kommt, redet selber zu Gunsten des Gefangenen und dittet den Prinzen, sich dei dem Hof in Palermo um Gnade zu verwenden; der Prinz verspricht es; nun nimmt die Bewegung im Jubel des

Volkes zu, der ganze Berg scheint Leben zu erhalten, Aeines Geschütz wird gelöst auf allen Höhen ringsum, die Freude zeigt sich in tausend Tönen und Farben, und im Geleit von Segnungen ziehen wir von Monte allegro ab."

Der Prinz hat wirklich vorgebeten und mit Erfolg, der Angeklagte wurde begnadigt. Meine briefliche Erzählung des Ereignisses sandte ohne mein Vorwissen ein Freund an den Herausgeber der "Zeit-Schwingen" in Jena (später Offenbach), den Bayern Pfeilschifter, welcher sie aufnahm, und von dort ging sie über in französische, italienische und andere Blätter.<sup>1</sup>)

"Abends 6 Uhr kamen wir in Molo di Girgenti ume: großem Zulauf des Volkes an, von da ging es zwei Stunden beständig aufwärts bis Girgenti; (bie alten Städte in Gricden: land, Italien und Sicilien waren zu ihrer leichteren Berthei digung — wohl auch wegen der Gesundheit und des Wassers — häufig auf Höhen gebaut). Der Kronprinz und die beider Grafen wohnen im Hause des Barons Rotulo di Arragena. Dillis und ich im Dominikanerkloster, alle zusammen agen wir bei Rotulo. Girgenti hat jest 16,000 Einwohner, da Agrigentum 800,000 hatte, darunter waren nicht 30,000 Bürger. das übrige (häufig äußerst hart gehaltene) Stlaven. Griechische Freiheit! — Der Reichthum, die Baulust und das Wohlleber der alten Agrigentiner war so groß, daß Empedolles. der sicilische Philosoph, von ihnen fagte: Die Agrigentiner bauen als wollten sie ewig leben, und leben (so üppig), als wollter ste morgen sterben. Ehrmals hatte bie Stadt zehn italienische Miglien (zwei deutsche Meilen) im Umfang. Noch jest ist sie einzig schön gelegen; stufenartig baut sie sich an einem bobe: Berge hin, mit der prächtigen Aussicht über sauft gewölbte bug. und flache Thäler auf bas Meer.

"Wir gingen am Morgen nach unserer Ankunft zu der großen Ruinen der alten Tempel, die jetzt dreiviertel Sumden vor der Stadt, ehemals im Umfang derselben waren; erst zum Tempel der Juno Lucina (nach anderen der Pudicitiz

<sup>1)</sup> Anm. ber Schreib. Bir haben fie nie an Geficht belommen.

was ich sehr wünsche), der nur von der Nordseite, — dann zum Tempel der Concordia, der fast ganz erhalten ist, auch mit der Cella im Innern, der eigentlichen Kirche, worin das Opfer gebracht wurde, und die man fast nirgends mehr ers halten sindet. Mir war diese Cella sehr merkwürdig, weil sie mir widerlegt, was man von der Heiterkeit der alten Tempel sagt; sie ist sinsterer, bei weitem, als alle unsere s. g. gothischen Kirchen.

"Dann kamen wir zu den Trümmern des Herkules= (poca cosa) und endlich zu denen des Jupiter=Tempels (Olympius). Gegen die Säulentrümmer, die wir hier fanden, sind — nicht an Menge, aber an Dicke — die von Selinunt nur Kinderspiel; denn ein Stück hat über vierzig Fuß im Um= Dazu wenige Reste von ben Tempeln der Minerva, ber Proserpina, des Jupiter polyeios (stadtbewahrend), des Jupiter atapyrion (fulminans feuerschleudernd), des Bultan und des Acstulap. Alle diese Tempel stunden neben der alten Stadtmauer, noch von bieser eingeschloffen und über sie hervorragend, auf erhöhten Orten, im Kranze um die Stadt herum. Wir haben in der christlichen Zeit wohl noch viel größere Kirchen, z. B. die von St. Peter in Rom, welche 500 Fuß (da der alte Tempel des Olympius nach Diodorus Siculus nur 340 lang war), sodann die in Köln u. f. w. Aber die dorische Säulenordnung und das schöne Berhältniß der Theile bei ben altgricchischen Tempeln macht einen täuschenb großen Eindruck. Und man denke sich diesen Kranz von Tempeln an den höchsten Stellen einer schon so hoch liegenden Stadt, mit ihren großen freien Säulengängen! Gleichwohl ift zu be= deuten, daß die altgricchischen Tempel etwas einförmig waren, indem fast einer stets bem andern glich."

Hein, wie als ich die Franzosen alle einander ähnlich fand. Einem Hellenen siele an unsern gothischen Domen zuerst ohne Zweisel das allen Gemeinsame auf, die er allemählig auch das einzeln Unterscheidende gewahr würde.

— Uebrigens drängt sich hier eine weitere Betrachtung herbei: Wie unvergleichlich erhabener, den Stempel der Religiosität an der Stirn, mußte solch' eine heidnische

Stadt erscheinen, als unsere modernen Industrieplätze ohne jeglichen Ausdruck eines höheren Gedankens!

"Bon der Nordseite, wie Polybius genau beschreibt, ist die alte Stadt fast unzugänglich gewesen, durch hohe Felsen, welche ihre natürlichen Nauern bildeten.

"Wir haben in der Domkirche ein schönes Bassorilievo gessehen, vorstellend auf vier Seiten die Geschichte des hiepzolpt und der Phädra, in Anspielung auf den Tod des hiesigen Tyrannen Phintias, der von einem Wildschwein getödtet wurde. Dieses Bildwert ist so berühmt! Das beste Bassorilievo, das ich dis jetzt gesehen, ist das von Ghiberti, wodon wir in München einen Abguß haben, Geschichten des alten Testamentes vorstellend, aus dem 15. Jahrhundert. Aber da es heilige Geschichten sind, konnte es unmöglich so gut sein, als eines aus dem alten Heidenthum, aus der heiteren Zeit der Griechen! — Bon einigen Münzsammlungen, die wir gesehen, vorzüglich sieilischer Münzen, bei uns so selten, wird wohl der Prinz ohne Schwierigseit einen Theil sür uns erwerben.

"Der Philosoph Empedokles, einer ber angesehensten Bürger von hier, ist noch jetzt in gutem Andenken. Er hat der Stadt viele Wohlthaten erwiesen, unter andern diese, daß er einen Berg in der Mitte durchbrechen ließ, wodurch der Nordwind, hier der gesündeste, Butritt zur Stadt bekam und die häufigen Seuchen vermindert wurden. Sie wollten ihn zum Ponig machen, er nahm cs nicht an, doch prägten sie Münzen zu seiner Ehre, von welchen mehrere in hiesigen Sammlungen zu seben. — Vom Reichthum, sowie von der Gastfreiheit der alten Agri= gentiner erhält man einen Begriff, wenn man liest, daß Gellias vor jeder Thur seines Hauses einen Sklaven hielt, der jeden Fremden einzukehren nöthigen mußte. Als einmal 500 berittene Soldaten von Sprakus nach Agrigentum kamen, nahm Gellias alle zu sich in's Haus, ließ allen auf ber Stelle frische Leib= röde und Basche (?) geben und sie vortrefflich bewirthen. Das konnten einzelne Bürger! Der Delbaum, bamals im nahen Afrika noch nicht gebaut, brachte solchen Reichthum, das agrigentinische Del war das berühmteste.

"Noch jetzt sind die Sicilianer schr gastfrei, auch von den Bewohnern des unteren Italiens wird es gerühmt. Dhne diese Gastfreiheit könnte man hier fast nicht reisen, bei dem schlechten

Justande der Wirthshäuser zc. Sie halten es für Pflicht, dem Fremden zu dienen, ihn in's Quartier zu nehmen, ihm Früchte zu schieden, Empsehlungsschreiben zu geben. Bei dem Pater Lektor dahier hat vor uns ein sächsischer Baron, ein Mineralog gewohnt. So sind an jedem Orte Gewisse, an die sich die Reisenden vorzüglich wenden.

"Unser Padre Gazza") ist übrigens kein großes Licht. Mein griechisches Evangelium hielt er für deutsch, er kennt also weder deutsche noch griechische Buchstaben. Noch mehr: Gestern sang ich: Gaudeamus igitur, juvenes germani. da sagte er: "Ecco, un canto tedesco!" Noch ein anderer gegenwärtiger Dominikaner wußte es auch nicht besser.") Aber es gibt auch sehr gescheidte Leute hier, z. B. den Kanonikus Raimundi, ein sehr unterrichteter Mann, der uns viele Dienste leistete, von ursprünglich deutscher Familie; und der hiesige Professor der Philosophie, der sich bei mir sleißig um die deutsche Philosophie erkundigte, Weltpriester und Mann von äußerst geistereichem Gesicht."

Jacobi machte es Freude, als ich ihm nach der Rücktunft erzählen konnte, daß der Girgentiner Professor sich besonders angelegentlich um ihn erkundigt hatte.

Gern gebenke ich zugleich des Sgre. Raffaele Pusliti, bessen zahlreiche Abhandlungen über die Alterthümer von Girgenti viele Anerkennung gefunden und der mit großer Freundlichkeit meine mineralogischen Wünsche mit wunderschönen Cölestinen, Selenit- und Schweselkrystallen befriedigte und dagegen sich erfreute, seine Wohnung mit Lithographien nach schönen Bildern der Münchener Kunstepoche auszuschmücken, die ich ihm allmählig sandte, da wir noch lang in brieflichem und Geschäftsverkehr geblieben.

<sup>1)</sup> So hieß der Pater Lektor zwar nicht in der That, wir nennen ihn aber Scherzes halber so, über seinen wirklichen Namen aus gewissen Gründen den Mantel der christlichen Liebe breitend.

<sup>2)</sup> Allerdings unterscheiden Aussprache und Cantilene das Latein des Jtalieners sehr vom unserigen.

<sup>«</sup> Der Kame Gassa (blyher, diebijfet) igt Inoeffieftig gening in wirtb nasffer noef mafor. Dyl. T. 417 f.

Aber auch anberwärts in Sicilien verschaffte ich mir Prachteremplare von obigen Mineralien — zolfi nennen sie unterschiedslos die Einheimischen, weil sie sämmtlich in den Schwefelbergwerken vorkommen. Man traf sie bis dahin sehr selten in den Sammlungen des übrigen Europa und sie stunden hoch im Preis, denn ihre Fundorte waren nicht recht allgemein bekannt; das Wiener Mineralien-Kabinet erhielt bie seinigen erst gelegentlich der öfterreichischen Militärexpedition in den Jahren 1820 — 24. Ich spähte überall nach ben Tändlerläden, und nicht nur Mineralien, auch antike Münzen, Kupferstiche, seltene Bücherausgaben u. dgl. erwarb ich oft um billigen Preis. Der Prinz sowohl als die anderen Herren nahmen Antheil an meiner Sammellust und machten mich aufmerksam, daß dort oder da etwas zu finden sein könnte, und auch von Einheimischen erhielt ich, wo man meine Liebhaberei bemerkte, als ärztliches Honorar manchen werthvollen Gegen-Doch machte ich es nicht wie jener sächsische Gestand. lehrte, Namens Schweigger, dem ich bald nach meiner Rückehr Abressen für Sicilien gegeben und der in seinem wissenschaftlichen Entzücken einem seiner Führer in Girgenti zurief: "D was habt ihr für Schäte, ohne es zu wissen!" Der Elende meinte nicht anders, als daß der Fremde Gold und Edelsteine entdeckt hätte, und brachte ihn um. Puliti war der Erste, der mir davon Nachricht gab, und ich sah mich in der traurigen Lage, den Bruder des Ermordeten (bekannt als Professor der Physik in Halle und Herausgeber einer physikalischen Zeitschrift) in Kenntniß zu setzen.

"Bon der Reugierde der Eingebornen hat man keinen Begriff. Sie gehen uns dis auf's Zimmer nach, um, wie sie sagen, uns ihre Aufmerksamkeit zu bezeigen; täglich Abends von 6 bis 8, 9 Uhr ist auf unserem Zimmer eine Zusammenkunft von acht dis zehn Personen, die sich um Alles, auch das Kleinste erkundigen. Eine der ersten Fragen von unserem Zimmerherrn,

dem Padre Gazza war: wie viel Dillis und ich Gehalt bestämen. Schon am Abend nach unserer Ankunst gesiel ihm mein goldener Ring mit der Mosaik so wohl, daß er meinte, ich solle ihm denselben überlassen, von Dillis wünschte er die Augenzaläser und ein Gemälde.

"Gestern waren drei Doktoren von hier in der Abendsgesellschaft, alle ungemein höslich und bescheiden, alle Brownianer. Zu drei Koncilien bin ich schon gerusen worden. Bon einem der Patienten wurden mir dasür vier Flaschen köstlichen Rosoglios und eine Menge Zuderbackwert zugeschickt, und fast dasselbe Geschent erhalte ich soeben von einer Kranten, die ich besuchte. Ich weiß nicht wohin mit all dem Zeug und wollte, Sie hätten etwas davon, es ist sehr gut, aus sieilischen Früchten. — Bon vielen Dingen bei uns haben diese Insulaner gar keinen Begriff. Gestern fragte uns ein Mönch, was wir denn thäten, wenu es schneite? Ich sagte, wir ließen es schneien. Ob wir alsdann immer im Hause bleiben mißten?"

Als ich am ersten Nachmittag vom Schlaf erwachte, glaubte ich einen wahren Engelsgesang zu vernehmen; ich sprang auf, trat vor die Thür, und dem Schalle nachgehend, gelangte ich in ein Oratorium, von wo ich, in die Kirche hinabblickend, Frauen und Mädchen der Stadt gewahrte, die mit wunderschönen Stimmen den Rosenkranz (Litanei?) im Wechsel von zwei Chören sangen. Verlor sich bei der täglichen Wiederholung jener ganz überirdische Eindruck, welchen im Erwachen die Uederraschung hervorgerusen, so blied mir dieser Gesang doch in rührendem Erinnern. "Es ist nichts schöner," schried ich damals, "größer und ergreisender als Herzensgebet im Gesang ausgegossen."

"Gestern fragte uns Padre Gazza, ob wir auch täglich Messe hörten. Ich sagte: "Nicht alle Tage." Er: "Sie hören also bisweilen keine Messe." "Richtiger: Wir hören bisweilen Wesse." Ich setze hinzu, ich wäre der Meinung, der Mensch müsse beständig ohne Aushören beten. — Hier überzeuge ich mich, daß für diese Südländer mit dem lebhaften unruhigen

absforbinter, all thezentroffit an fl. Hatt in Japlior finantgypfrisen.

Blute der kirchliche Zwang nothwendiger ist als für uns ruhigere Deutschen. Indessen wer einmal vom Seiste Christi wahrteit frei gemacht worden ist, der ist frei in jedem Klima. Hier müssen sie ja auch die Frauen einsperren, daher man keine aus den höheren Ständen zu sehen bekömmt. Ich indessen als Arzi habe schon viele gesehen, und mehrere darunter sind wirklich schon, mit Augen wie feurige Räder.

"29. November. Wir sind schon acht Tage hier und wer ben noch einige Tage bleiben, weil Dillis sür den Kronprinzen sehr viel zu zeichnen hat. Auch ich habe alle Hände voll zu thun. Es sind zehn Aerzte hier und fast alle haben mich zur Konsultation gezogen, acht Miglien weit sind Kranke zu mir gekommen; ich bin oft verlegen über die ungewöhnliche Bescheidenheit, die Aerzte und Kranke gegen mich äußern.<sup>1</sup>) Bem Marchese Sclavani habe ich einen goldenen King mit schnet Tossilien, die nur in Sicilien vorkommen.

"Unser Ausenthalt erregt bei den Eingebornen erstaunliche Theilnahme. Seit mehr als zwei=, vielleicht dreihundert Jahren ist gewiß keine so hohe Person hier gewesen; der König ren Neapel, obwohl er mehrere Jahre in Palermo zugedracht hat war niemals hier, nie der Kronprinz, der in Palermo Residenz hält; denn es ist mit halsbrechender Gesahr verbunden, hiedz zu kommen.<sup>2</sup>) Man kann sich nicht genug wundern, daß der Kronprinz mit uns schier wie mit Kameraden umgeht; daß a so gewaltige Spaziergänge zu den Tempeln macht, da die reichen Eingebornen nie zu Fuß dahin gelangen. Er ist auch wirktein ungewöhnlicher Fußgänger.<sup>3</sup>) Sie laden hier die Leun. welche uns auf unseren Ausstlügen begleiten und Sachen ren

<sup>1)</sup> Das hätte mich eigentlich nicht wundern sollen. War ein Princise di Baviera eine magische Erscheinung, so mußte boch auch ser-Leibarzt etwas Borzügliches sein!

<sup>2)</sup> Solch hohen Herren kunden ja doch wohl Schiffe zu Gebot?

<sup>5)</sup> Sie bewunderten zugleich den Muth und die Wißbegierde, twich ihn trieben, sogar ganz allein und Stunden lang mit dem Notizbuch zur Hand in den so entlegenen einsamen Animen umberzugehen, wo sowohl von Raubgesindel wie von Schlangerihm Gefahr drohte.

uns tragen, zu sich ein und bezahlen ihnen Wein, damit die= selben erzählen, was wir gethan, gesagt haben u. s. w.

"5. Dezember in Moto, einer Stadt von 14,000 Gin= Ich setze unsere Geschichte in Girgenti fort. Den 30. November kamen bis Abends halb 9 Uhr Kranke zu mir. Mir ward der Kopf so heiß, daß ich mich aus dem Kloster flüchtete, weil ich zu des Prinzen Abendessen zu geben habe, was allerbings auch der Fall war. Um ein Biertel nach 9 Uhr kehrte ich zurück, aber da fand ich neue Kranke vor, mit benen ich mich bis dreiviertel auf 11 beschäftigen mußte, und ich hatte noch so viel zu thun, da wir den folgenden Morgen um 5 Uhr abgeben wollten, nämlich noch zwei Kisten mit Mineralien zu packen, ein Geschäft, das ich Reinem überlassen wollte, weil so zarte Sachen darunter waren. Ich packte daher die ganze Nacht bis halb 4, kam gar nicht in's Bett, konnte aber boch nicht fertig werden und mußte das Zunageln dem Padre Gazza über= lassen, ber auch die Sendung der Kisten bis Palermo besorgen Schon den Tag zuvor hat er altes Papier zum Einwickeln der Mineralien in Werg für mich taufen lassen, er rechnet dafür zwei Thaler, d. i. 5 fl.; früher hatte er gesagt, der Trans port möchte zwei Thaler kosten, ich gab sie ihm, nun verlangt. er noch zwei; ich gab sie ihm; endlich noch zwei, ich gab sie wieder. Run hatte er acht spanische Thaler, d. i. über 19 fl. Er bemerkte, um die Risten fester zu machen, wäre ein tüchtiger Strid gut, und verlangte dafür  $1^{1/2}$  Thaler. Ich gab ihm einen Dutaten, und verlangte, er sollte mir herausgeben. that er aber nicht, sondern sagte, der Rest sei für allenfalls noch vorkommende unvermuthete Ausgaben!! — Gie werden sich wundern über meine Geduld und Rachgiebigkeit. Ja, unter anderen Verhältnissen mare sie auch nicht so weit gegangen. Aber bedenken Sie, es war Nacht, in einer Stunde sollte ich abgehen; brachte ich den Schlingel auf, so verdarb er mir aus Bosheit vielleicht meine Mineralien, ober padte fie fo schlecht, daß sie mir auf der Reise zu Grund gingen, und so wollte ich lieber die acht spanischen Thaler opfern; denn die Mineralien sind viel mehr werth. — Aber hören Sie weiter. Ebc ich ging, schrieb er mir auf einen Zettel seine Abresse, unter welcher ich ihm zwei seidene Tücher von Catania aus schicken sollte, gab mir aber kein Geld bazu; biefe Tücker sollten bloß ein

kleines Geschenk, ein Andenken sein für die Bewirthung, die er, ober vielmehr das Kloster uns angedeihen ließ. (Wir hatten nichts als Dach und Fach und dafür gaben wir dem, der uns das Bett machte, 6 fl.) Nach einigen Minuten begehrte Padre Gazza die Adresse wieder zurück, "weil er etwas daran änbern müßte". Nun, was änberte er? Statt zwei Hals= tücher schrieb er vier. Der Mann muß starke Büge von Gut= müthigkeit an mir bemerkt haben. Mir zittert die Hand vor Unwillen, indem ich dieses schreibe. Ich will ihnen bei meiner Zurucktunft die korrigirte Adresse zeigen. Hat man bei uns einen Begriff von einer solchen Unverschämtheit? Ich hielte so was für unmöglich, war' es mir nicht selbst begegnet. — Aber noch mehr. Als der Padre Gazza am Abend unserer Ankunft den Ring mit der Mosaik von mir begehrt hatte, versprach ich, um für die Aufnahme im Kloster erkenntlich zu sein, von Rom aus eine Mosait zu schicken, indem ich ihm die meinige, die ich selber zum Andenken erhalten, nicht geben könnte. Es war mir Ernst. Beim Abschied, 1. Dezember Morgens, sagte mir Padre Gazza: "Wenn Sie mir die piccola roba (die Kleinig= feit) von Rom aus schiden wollen, so abressiren Sie bieselbe an die Prinzessin Butera in Palermo" (die uns an Padre Gazza gewiesen hatte). — Ja, sobald ich meine Mineralien habe, will ich ihm schreiben, warum ich ihm die piccola roba nicht schiden fann."

Ich bin überzeugt, daß Padre Gazza obendrein für sein Versahren sich irgend eine Staatsraison gebildet hat, etwa daß wir in einem Gasthaus doch noch mehr hätten zahlen müssen ober dergl. Man beschaut sich ja niemals gern in der nacken Schlechtigkeit, sondern sindet sich vor seinem Gewissen mit einem ihr umgehängten Mäntelchen ab. War ich dazumal ingrimmig, und kochte noch lange nachher vom bloßen Erinnern mir die Galle auf, so gewann schließlich auch die ergösliche Seite des Vorganges ihr Recht, und aus diesem Gesichtspunkte glaube ich dem verständigen Leser, den die rühmliche Sorgfalt unserer Gegner nicht minder als die Wahrheitsliede unserer eigenen Geschichtssorscher mit dem Vorhandensein verkommener

Klöster benn boch schon vertraut gemacht hat, die interessante Bekanntschaft meines Pabre Gazza nicht vorenthalten zu sollen.

Obwohl ich die ganze Nacht kein Auge zugethan hatte, so machte ich an jenem 1. Dezember doch mit dem Kronprinzen zehn Miglien zu Fuß, wie er benn öfter pflegte, bei solchen Wanderungen den einen ober anderen von uns an seine Seite zu nehmen, um sich mit ihm zu unterhalten. Auf biefer Strecke wirb es gewesen sein, daß er mich plotslich frug, was ich thun würde, wenn ich König von Bayern Es war kurz nach ber Wartburg-Feier, und hierauf Bezug nehmend erwiderte ich: "Königl. Hoheit, auf eine solche Frage bin ich nicht gefaßt; benn zu meiner Universitätszeit war es noch nicht üblich, baß Studenten wie nun in Jena sich um hohe Politik bekümmerten, und biejenigen Wissenschaften, die zunächst in die Regierungskunft einschlagen, blieben mir so ziemlich seitab. Nur bas weiß ich aus der Geschichte wie aus dem Glauben mit vollster Ueberzeugung," — und ich betonte bie Worte mit allem Nachbruck — "baß eine Regierung, um gründlich gut zu sein, burchaus driftlich sein muß. Wenn ich also eines Tages wie ber Mann im Märchen mit ber Krone auf dem Haupt erwachte, so würde ich Tag für Tag mit heftiger Inbrunft Gott anslehen, mir die rechten Rathgeber zu senden, und das so lange bis Er mich erhörte." Dann aber knüpfte ich an: In einer Beziehung glaubte ich, theils durch eigene Erfahrung, theils durch Berkehr mit gewiegten, sachverständigen Männern, einigermaßen Bescheid zu wissen, und bas sei das Universitäts-Wesen. 3ch sei nämlich überzeugt, daß unsere Hochschule mit Wien, Göttingen, Berlin in gleiche Linie treten könne, wenn, aber auch nur wenn sie nach München verlegt werde, welches

nicht nur durch seine Bibliotheken und sonstigen wiffenschaftlichen Anstalten und Sammlungen, durch seine Kunftichäte, durch seine Spitäler und so viele Gelegenheiten zu geistiger und praktischer Ausbildung mit einer Universität nothwendig in reichste Wechselwirkung treten müßte, sonbern auch in verschiebenen bereits anwesenden Gliebern seiner Akademie vortreffliche Lehrer für die Hochschule den aus Landshut zu Berufenben an die Seite zu ftellen ver-Elektrisirt von dem Gedanken, malte ber Kronmöchte. prinz sogleich benselben aus, nannte Namen, die zu berufen, andere, die auszuschließen seien. "Denken Sie weiter darüber nach," ermahnte er mich; "Gott erhalte meinen Vater noch lang am Leben, aber es ist Pflicht, solche Dinge für die Zukunft in's Auge zu fassen." Und daß der Gebanke in ihm haften blieb, zeigte sich, ba er auf ber Rückreise von Rom aus freien Stücken mit mir wieder bavon zu reden begann.

In späteren Tagen, als die unter König Ludwig so schön erblühte Hochschule nach seiner Kronablegung durch gewaltsames Eingreifen der Regierung eine so ganz andere, traurige Gestalt annahm, ba habe ich mich wohl gefragt, ob etwa mein Rath bort zwischen Girgenti und Syrakus ein übler gewesen, ob in der Provinzstadt die Universität vor der Eigenmächtigkeit der gewalthabenden Partei märe geschützter gewesen. Und als auch in Würtemberg eine Auswanderung der Tübinger nach Stuttgart geplant wurde und Prof. Mohl schriftlich meine Ansicht zu vernehmen wünschte, da verhehlte ich nicht mein Bedenken und daß ich das ehedem von mir so eifrig Geförderte schier bereute. Indessen konnt' ich mir auch zum Troste sagen: Hatte benn in Landshut die Regierung minder eigenmächtig und betrübend eingegriffen, als es unter Max II. in München Unser menschliches Rathen und Thun ist eben geschah?

immerbar ein kurzsichtiges und hätten wir nicht den Trost, daß Gott denen, die Ihn lieben, Alles zum Besten lenke — und das trisst doch hossentlich im Ganzen und Großen auf das Bayerland noch zu — so müßten wir an allem eigenen Wort und Werk und an aller Zukunst verzagen. — Eine eigenthümliche Erfahrung war es für mich, daß an derselben Universität, deren Gedeihen mir so innig am Herzen gelegen, in späteren Tagen ein Kollega meine Entlassung beantragte — ich weiß nicht, ob wegen notorischer Unsähigkeit meinerseits oder weil ich der Hochschule mit meinen entschieden katholischen Grundsähen gefährlich war. Und doch vermochte und vermag mir Niemand eine instolerante Handlung gegen Andersgläubige vorzuwersen.

Bei oben erzähltem Anlaß, welcher zeigt, wie gnädig vertraulich der Prinz sich mit mir unterhielt, will ich erwähnen, daß ich überhaupt bald in ein für mich erfreuliches Verhältniß zu ihm gerathen war. Selber glühender Patriot, hatte er Wohlgefallen an meiner Begeisterung für's engere und weitere Vaterland; er achtete ben Ernst meiner Gesinnung in Theorie und Prazis und ließ meine nicht immer hofmännische Aufrichtigkeit gelten. Wenn bei Tisch, auf Fuß- und anderen Partien, bei Ausflügen, beim Besuch der Kunstgegenstände u. s. w. nicht bloß über Tages. ereignisse, sondern häufiger noch über politische, wissenschaftliche, religiöse und Kunstdinge gesprochen und gestritten wurde, da stund ich in meinen Ansichten nicht selten allein und ward bisweilen von dem Einen oder Anderen wegen meines Freimuths ober zu großer Lebhaftigkeit erinnert, wie benn besonders Graf Sceverras mir öfter mahnend abwinkte, ja sich nicht enthalten konnte zu sagen: "Aber Ringseis, so spricht man ja nicht mit dem Kronprinzen." Dann aber rief Dieser: "Nein, lassen Sie ihn, ich hör' ihn gern! Reben Sie, Ringseis, reben Sie!" — Daneben hatte er große Freude an meiner Heiterkeit, meinem flubentischen Gesang, meinen Erzählungen, und wenn wir auf dieser unserer höchst vergnügten, aber häusig sehr gefahrvollen und meist sehr ermüdenden Küstenreise im Freien zum Imdiß lagerten oder Abends in schlechtem Quartier beisammen saßen, dann sagte er oft: "Ringseis, erzählen oder singen Sie uns was!" Und dann sang ich gewöhnlich Studentenlieder oder erzählte lustige Schnurren. Oft auch, wenn er eben ausgestiegen war und zu Fuß wanderte, brachte er mir Steine an die Sänste oder (im übrigen Italien) an den Wagen, damit ich sie besehe, und im Fall es sich mineralogisch verlohnte, sie für mich behielte.

"Abends um 3 Uhr kamen wir in Alicata an (dem alten Gela nach Einigen, während Andere letteres im heutigen Terranuova sehen). Unzählige Menschen gingen uns entgegen. Mehrere schienen auf Anreden studirt zu haben; schade darum, gewiß waren es schön vorbereitete, und alle gingen verloren, weil der Kronprinz nirgends ein Ceremoniell annimmt."

Wir sesten hier über ben Fiume Salso, ben sie auch Fiume Grande nennen, ein elender Bach, der, kaum geboren, sich schon in's Meer wirft. Ein Einheimischer fragte mich, ob wir daheim auch so stattliche Flüsse hätten. "Dreißigmal so breite," erwiderte ich. Das hielt er natürlich für elende Ausschneiberei. "Ma che bugiardo!" sagte Einer so laut, daß ich's hörte. Das große weite Meer dünkt sie nichts Besonderes, das haben alle Küstenanwohner mit ihnen gemein; aber den "großen Fluß", den besißen nur sie.

"Nachdem wir weiterziehend bei Nacht zweimal den Weg versehlt hatten, kamen wir nach 9 Uhr in Terranuova an, einer Stadt des Prinzen von Monte Leone, stiegen auch im Palast desselben ab. Die Bewirthung war sehr gut, zum ersten Mal ein Wein, der uns nicht zuwider war; alle sind uns zu start und haben etwas Abstoßendes (einen Geruch vom Schweselsboben, worauf sie wachsen). — In Terranuova hat selbst der Palast des Prinzen nur ein Stockwerk über dem Erdgeschoß, die übrigen Häuser nur das letztere, wegen der Erdbeben, bei welchen die hohen Gebäude leichter einstürzen. In den wenigsten Häusern sind Fenster; die Hausthüröffnung, die nach oben noch mit einem Seitenausschnitt versehen ist, wie bei uns die Kram= läden, gilt an Fensters Statt, damit im Sommer die Hitze weniger eindringe. Die Bauart ist in sast ganz Sicilien wie im ausgegrabenen Pompeji bei Neapel. Wie es jetzt steht, ist Terranuova von Kaiser Friedrich II. dem Hohenstausen gebaut.

"Den 2. Dezember erblickten wir eine Stunde außerhalb Terranuova links den Actna, von oben bis soweit wir ihn von unten schen konnten, mit Schnee bedectt. Abends 3 Uhr kamen wir im Dorf Sta. Croce an und blieben, weil uns gesagt ward, es sei unmöglich, diesen Tag noch bis Modica zu Von dem Berg, auf welchem Sta. Croce liegt, gelangen. führt eine sehr breite, mehr als halb natürliche Treppe, wie aus dem Felsen amphitheatralisch herausgewachsen, hinab zu einem in der Fläche liegenden mauerumkränzten Quell. Che wir wußten, daß wir im Dorf übernachten würden, lagerte unsere Gesellschaft mit den Maulthieren auf der Felsentreppe und beschäftigte sich, kalte Rüche einzunehmen. Da kamen die Weiber bes Dorfes, wohl über breißig, mit den blauen Tüchern über dem Kopf und jede einen Krug auf demselben, den Berg berabgestiegen, um aus bem Brunnen flares Wasser zu schöpfen, und so wieder zurück, die einen auf=, die anderen abwärts wandelnd — eine alttestamentliche Scene, die mich an die Geschichte des Elieser erinnerte, wie er bei dem Brunnen die Rebetta fand. Bemerten Sie, daß man hier das Wasser noch nicht auf den Berg geleitet hat. Am Abend herrlicher Sonnen= untergang, ber Himmel voll Gluth, wir in einem dunkelgrunen Orangenwald, in dem noch viele goldgelbe Früchte hingen. Butes Nachtquartier im Hause bes Segreto (ber ersten Obrigfeit in ben Städten Siciliens).

"Den 3. Dezember ging's weiter auf einem lasterhaften Wege 1), Felsengrund mit tausend und tausend Hervorragungen, und dieser durch eingewachsene Unebenheiten so rauhe Weg noch

<sup>1)</sup> Via scelerata, verbrecherischen Weg, nennen die Sicilianer bergleichen.

mit unzähligen losen Steinen wahrhaft überfät, so baß man kaum einen Fuß setzen kann auf festem Boden; solches dauert 18 Stunden bis Modica. Gleichwohl wäre hier sehr leicht eine gute Straße zu machen, ba ber Grund fest ist und aus Kalkstein besteht, den man leicht bearbeiten kann. Und bennoch thut die Regierung gar nichts. In Sicilien gleicht jede Stadt einer Insel auf weitem Ocean; eine weiß von der anderen nichts, da die Mittheilung durch den gänzlichen Mangel der Straßen fast aufgehoben ist. Man erzählt hier, daß Töchter, welche durch Verheirathung nur 15 Stunden sich von ihrer Heimath entfernten, in ihrem ganzen Leben ihre Mütter nicht mehr sahen, weil Mütter und Töchter die halsbrechende Reise zu einander fürchteten. Was soll man von einer Regierung sagen, die 50 Procent nimmt, und nichts, nichts für das Land thut? . . .

"In Modica kehrten wir bei dem Malteserritter Cavaliere Grimaldi ein und waren da sehr wohl aufgehoben. Stadt, welche 24,000 Einwohner zählt, hat eine feltsame Lage, indem sie an die Seitenwände von drei hohen Bergen hingebaut Der Eingang von Terranuova her wie in das elendeste, furchtbar schmutzigste Dorf; gleichwohl sind schöne Paläste im Ort, schöne Kirchen und viele Klöster. Abends lud Grimaldi Gesellschaft zu sich."

Den 4. Dezember setzten wir unsere Reise fort, auf immer gleich lasterhaftem Weg sechs Miglien weit, in bas Thal Jspica. Che wir bort ankamen, stürzte, durch einen aus dem Boben ragenden Felsenzapfen aus ihren Stangen geschleubert, die Sänfte, in der Graf Sceverras und ich uns befanden, heraus, und wir stunden in derselben fast auf dem Kopf. Ein Glück war es, daß zu jener Zeit die hölzernen Fensterladen gerade auf der Seite geschlossen waren, auf welche die Sanfte fiel; sonst hätten wir uns . vielleicht ben Schäbel auf ben spißen Steinen eingeschlagen. "Penken Königl. Hoheit!" betheuerte Graf Sceverras nachträglich — "als wir auf dem Kopf in der Sänfte standen, fuhr der Ringseis noch fort zu lesen!" 1) —

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Wer in den Arkaden des Munchener Hofgartens auf dem Bilde, welches den Namen Deffina trägt,

"Das Thal Ispica ist fünf Wiglien lang und besteht aus treppenförmig übereinander gelagerten Felsenmassen, welche alle, theils von der Natur, theils von Nenschenhand zu Wohnungen ausgehöhlt sind; man sieht noch deutlich, daß ehedem alle beswohnt waren; jetzt aber halten sich nur einzelne Menschen darin auf. Ein seltsamer Anblick, solch eine Troglodytenstadt! Wir haben eine noch jetzt bewohnte Felsenhöhle besucht; sie besteht aus zwei Stockwerken und ist mit wenig Zuthat der Menschen fast ganz von der Natur gebaut."

Hier war es, daß ein Bauer, auf des Kronprinzen Frage nach Stand und Befinden, erwiderte: "Cosa volete sotto un governo così infame?" (Was wollt Ihr unter solch einer niederträchtigen Regierung?) Sehr betroffen, schrieb sich der Prinz ben Sachverhalt sogleich in's Taschenbuch. Während nämlich in einigen Theilen der Insel die Hungernben Gras aßen, ließen in anderen die Besitzer das Getreibe auf dem Felde verfaulen, theils weil die Weiterbringung in dem straßenlosen Land nicht möglich war, theils weil eine hohe Mahlsteuer die Ausnützung des Gottessegens zu kostspielig machte; schenkte man einem Armen bas Getreide, so half es ihm nichts, wenn man ihm nicht die Mahlsteuer bazu bezahlte. Als wir sechs Jahre später nochmal Palermo besuchten, erzählte uns ein General der österreichischen Truppen, die zu Besiegung des Aufstandes anwesend waren, sie müßten ihren Kornbedarf aus Obessa und von amerikanischen Schiffen holen, weil im Winter die angeschwollenen Gebirgsflüsse den Transport unmöglich machten. Der General that hievon Melbung an seine Regierung, erhielt aber Befehl, ben übelriechenben Brei nicht aufzurühren (!).1)

in dem lesenden Figürchen in der Sanfte trot mangelnder Porträt-Aehnlichkeit den Dr. Ringseis will angedeutet finden, der hat des Malers Meinung nicht falsch gedeutet.

<sup>1)</sup> Seh 11. Rap., Brief v. 30. Jan. 1824.

"Bei unserer Zurücktunst aus dem Thal hielten wir am Eingange desselben, auf Kisten und Kossern sixend, im hellen Mittagssonnenschein, unser kaltes Mahl. Der Baron Grimalthatte uns von Modica aus dis Ispica einen ungeheuern Humpen köstlichsten Weines und süße Sachen nachgeschickt. Wir tranken fröhlich. Graf Sceverras war vorausgegangen, Nachtquartier zu bestellen, und nun waren wir lauter Deutsche, sauter Bavern beisammen. Es wurden viele deutsche Lieder gesungen, angestoßen, daß es dis zum Himmel erklang und man's in München hören mußte, aus Wohl aller Lieden! Der Kronprinz war begeistert, wir waren es Alle.

"Wir gingen mit einem Campiere zu Fuß voraus, ber nochfolgende Campiere, der unsere Sachen begleitete, verschlie ben Weg, der Kronprinz, Graf Seinsheim, Dillis und ich, die wir schon 8 Miglien zu Fuß gemacht hatten, mußten nun noch acht weitere geben auf diesen furchtbaren Wegen. schon dunkel, wir noch 2 Stunden von Roto entfernt, als wir mit den Verirrten zusammentrafen und uns steinmüd in di. Sänften setzten. Diese sind so schmal, daß nur eine mager: Person auf jedem der zwei sich gegenüber befindlichen Six Platz hat; auf zwei langen Stangen ruhend, und von zwe Maulthieren getragen, gehen sie 3 Fuß hoch über ber Erte und schwanken beständig von der Rechten zur Linken, von der Linken zur Rechten, daß man immer glaubt, sie muffen um stürzen. Dillis und ich saßen nun in einer solchen zusammen. in bunkler Nacht, als wir plöglich bie Sänfte nieberfinkt: merkten, unter wiederholtem Ruf der Treiber: O Gesu Maria o Gesu Maria! Mit Erschütterung war die Sänfte auf der Boben gestoßen, doch stund sie aufrecht, wir wußten nicht mis vorgefallen, fürchteten aber Alles und riefen mit Ungeftum be-Treibern zu, schnell zu öffnen, weil wir von innen es mid: konnten. Glücklich herausgelangt, was sahen wir? Rur nc= halb und mit einer Stange, ber linken, haftete bie Sinit. auf dem Rand einer schmalen geländerlosen Brude; die rech Hälfte mit ihrer Stange schwebte ganz frei in der Luft; bevordere Maulthier lag zu Boben, mit dem Kopf auf einer Felsen am Ausgang ber Brude, mit bem hintertheil noch Ju der letteren ruhend, die Füße über den Abhang des Zelfer: und ben Brückenrand frei hinausstreckend; das hintere Dur. Die Beifte! thier stund neben der Brücke auf dem Abhang.

gegenwart des einen Mauleseltreibers, der dem gestürzten Thiere freundlich zuredete, ruhig liegen zu bleiben, und zugleich die freischwebende Stange in die Höhe hielt, hat uns gerettet. — So kam ich an einem Tag zweimal in große Gefahr! Der Kronprinz war durch diesen Borfall nicht wenig bewegt.

"Wir befanden uns noch eine Stunde von Noto entfernt, sahen aber schon eine start beleuchtete hohe Gegend der Stadt. Als wir hier ankamen, zeigte sich, daß die Beleuchtung im Hause bes H. Giovanni Impellizeri, Barone die San ... (?), von dem wir sind aufgenommen worden. Eine Reihe von reich und glänzend gekleibeten Bedienten empfing und führte uns auf breiten Treppen von geschliffenem Marmor in schöne hohe, ausgemalte, glänzend beleuchtete Säle. Das Abend= essen war bereitet, das üppigste, feinste, reichste, dem ich je bei= gewohnt; selbst der Kronprinz sagte: Mai non ho mangiato meglio. Fische, süße Speisen, Gefrorenes ohne Zahl. Jeder von uns bekam anfangs drei silberne und zu ben süßen Sachen drei goldenc Bestede. Fünf=, sechserlei auserlesene Weine, Rosoglio wie Del, Mottafaffee, bem felbst ber bes Herrn v. G. nach= stehen muß, eben so gute Chokolade zc. Welch' ein grelles Licht zu bem Schatten, in dem wir noch vor 2 Stunden wandelten! Aber Schabe! Während wir nicht Alles hätten verzehren können, auch wenn Jebem von uns die tägliche Leistungs= fähigkeit wäre verzehnfacht worden, so besand sich der eine Magen, mit welchem uns Gott gesegnet, nicht in ber richtigen Stimmung des Genusses; es war schon ein Viertel über 9 Uhr, als wir zu Tisch gingen und alle fühlten wir uns noch bewegt von ber heutigen Reise und ihren Erlebnissen. Ich bachte mir während dem Essen, es wäre besser, das Geld, was solche Tafeln kosten, zum Stragenbau zu verwenden. Aber freilich, wenn es die Regierung nicht dulbet!

"Den 5. kam ein Hauptmann aus Modica, also 18 Miglien weit nachgeritten, um dem Kronprinzen die "Hand zu küssen" (hier etwas gewöhnliches), weil er es am Morgen vor unserer Abreise von Modica wegen Kopsweh hätte unterlassen müssen. Welche Aufmerksamkeit!

"Der Kronprinz hat von dem Baron Astuto mehr als 400 sicilischer Münzen gekauft, woran es unscrer Sammlung in München noch immer gebrach."

Da ber Prinz, welcher am 5. Noto nach einem köftlichen Gabelfrühftud verließ, die Verpadung der Munzen ungern fremden Hanben anvertraute, erboten sich Graf Seinsheim und ich bazu und blieben zu diesem Zwecke vom 5. bis zum 6. Mittags in Noto zurück. Für uns lub unser Baron zum Abend Gesellschaft ein, vier Damen und mir zu lieb sechs Aerzte. Wieder auserlesenes Essen, man merkte kaum, daß ber Prinz fort war. Am Morgen setten wir bas Verpacen fort. Es wäre sehr genußreich gewesen, die Münzen zu betrachten, da sie vielfach von schönster Arbeit waren, aber hiefür mangelte Zeit, und bas ganz mechanische Geschäft machte uns Beiben schier zum Erbrechen übel, ja erregte beinahe die Gefühle der Seefrank-Um meinen Magen in bessere Stimmung zu versetzen, ließ ich mich verleiten, an der sehr köstlichen Chokolabe, die vor bem Abschied uns mit anderen Herrlichkeiten aufgesetzt wurde, zu nippen, verdarb mich aber hiedurch so gründlich, daß ich von da an mehr als 55 Jahre lang Chokolade weder sehen noch riechen, geschweige kosten mochte. Welch' ein Erinnerungsvermögen der Magennerven! Bielleicht wäre ber Efel kein so bleibender geworden, wenn ich gleich damals recht kräftig hätte ben heiligen Ulrich angerufen. (Für etwaige Nichtkenner bes St. Ulrichkultes die Notiz: Das Vertrauen auf bes heiligen Bischofes Beistand, um Nadeln und berlei nicht in Schlund und Magen gehörige ober andere von biesen Organen ungütlich aufgenommene Dinge zur Umkehr zu bewegen, ist so groß, daß man unter dem Ausbruck "ben heiligen Ulrich anrufen," schon die wunscherfüllende Wirkung versteht).

## 4. Nach Syratus und weiter bis Palermo.

Brief aus Sprakus. Die Stadt. Erschüttertes Vertrauen und die Folgen. Brief aus Catania. Zug Beschreibung. Lilla Usmondi u. s. w. Catania selber. Aus Taormina; St. Agata; Natur, Wenschen, Klöster. Messina, Kilian. Rordküste. — Aus Palermo. Dankes-Ausruf; gefährlichstes Stück der Reise. Ankunft in Cefalu. Sturm, Wetterglück; Aussehen. Einschaltung der Schreiberin und capolla palatina.

"Sprakus, den 7. Dez. Nach dem Abschied ließen wir in der Sänfte uns auf flachem Wege hieher tragen. Die Mauern des heutigen Sprakus sind rings vom Meere bespült; nur durch einen schmalen Damm hängt es mit dem festen Lande zusammen, das sieht prächtig aus von sern. Es zählt 14,000 Einwohner, das alte hatte eine Million und einen Umfang von 22 Miglien, den man jetzt noch deutlich erkennt, war also größer als Rom."

Der Leser weiß aus Beschreibungen von den Ruinen bes alten Amphitheaters, den noch mächtigeren des Theaters der Griechen, an erhabenem Ort, mit ber Aussicht auf's Meer; der ganze hochgestufte Zuschauerraum nicht gebaut, sondern in Einem Stück aus bem Felsen gehauen. Dann bas Ohr bes Dionysius, jene riesige Felsengrotte mit bem starken Echo, von dem erzählt wird, es habe dem Tyrannen die Klagen der hier verwahrten Gefangenen zugetragen, und die Latomien, jene nicht minder als Gefängnisse berühmten Steinbrüche. Besonders eigenthümlich bettet sich der Garten der Kapuziner in eine dieser Latomien, deren jett dachlose Felsenwände von häufig 120 Fuß Höhe sich in labyrinthisch malerischer Verwirrung durcheinanderziehen, da und dort überspannt von natürlichen Felsenbrücken, Alles vielfach überhangen und gesäumt von Epheu, indischen Feigenbäumen und anderen Pflanzen, mährend in der geschützten und warmen Tiefe die Orangen, Limonien, Zitronen, Oliven, Granaten und Lorbeerbäume auf's reichlichste gedeihen. Fünf Felsen sah ich gesprengt durch austeimende Olivenbäume. Und während hier die Sonne die köst-lichsten Früchte reifte, war sie außerhalb des Kapuziner-Klosters so gefällig, den Kandidaten des Priesterseminars, die auf ihrem Spaziergang sich die Sacktücher gewaschen hatten und sie nun ausgespannt zwischen den Händen einhertrugen, mit den nämlichen majestätischen Strahlen zu trocknen.

"So gut wir es in Noto gehabt, so schlecht ward es uns in Sprakus; schmutzige Zimmer im Gasthaus, übel bereitetes Essen, ein uns widriger Wein."

Ich habe schon Eingangs bieses Reisekapitels angebeutet, daß bes Grafen Sceverras "Je connais la Sicile comme ma poche," bas ber Kronprinz gemäß seiner eigenen Gründlichkeit buchstäblich genommen hatte, nur ein oberflächliches Kavaliersgerebe gewesen, und da ber Prinz immer nur furz in München geweilt, hatte er nicht Gelegenheit gehabt, solches zu durchschauen. An Ort und Stelle zeigte sich benn bald, wie ganz anders ber Prinz die Sache auffasse als ber Graf, ber nicht einmal mit bem Dialekt der Leute zurechtkam. Ich erinnere mich, wie Sceverras einmal, eine Wirthin nicht verstehenb, seine Ungebuld in lebhaften Worten heraussprubelte und diese die ihr ebenfalls unverständlichen Laute nachsprudelnd ver-Andererseits ist es gewiß, daß der Kronprinz in seiner unermüblichen Wißbegier seine Anforderungen an den guten Grafen zu hoch gespannt hatte, und diesem war es im Grund nicht zu verbenken, wenn er bei Antritt der Reise keine Ahnung gehabt von dem zwar liebenswürdigen, aber seltsamen Herrn, den er zu begleiten unter-Es haben manche geglaubt, Ludwig den I. leicht nahm. zu durchschauen; in Wahrheit aber kehrte er immer neue und überraschende Seiten hervor und war ganz unberechen-

bar, nicht wegen Wanbelbarkeit, wohl aber höchst mannigfaltiger Originalität des Charakters. Allerdings glaube ich meinestheils, in einer Reihe von Jahren ihn gründlich kennen gelernt zu haben, aber zu bieser Kenntniß gehörte eben die Erfahrung seiner Unberechenbarkeit, es sei benn in Dingen, die man vermöge seiner Grunbsätze vorausbestimmen konnte. Nachdem der Prinz einmal entbeckt hatte, wie es mit des Grafen Kenntniß von Sizilien flund — und das war bald entdeckt — da verlor er sogleich alles Vertrauen auf einmal und handelte fortan ganz nach eigenen Rezepten. Nun sind aber Prinzen, auch die unterrichtetsten, unerfahren in zahllosen Dingen, die wir anderen früh auf die eigenen Füße gestellten Menschenkinder schier bewußtlos lernen; und obwohl Kronprinz Lubwig hervorragend Autobidakt und selbstständiger gewesen als die große Menge seiner Standesgenossen, so konnte es boch nicht fehlen, daß er in einem so eigenartigen Lande einen Verstoß um ben anderen beging. War Graf Sceverras trop seines Alters oft unbesonnen und rasch zu Entschlüssen, die sich als unzweckmäßig erwiesen, so pflegte zwar der Prinz bei aller Lebhaftigkeit sehr wohl zu überlegen, aber hier bedurfte es nebst der eigenen Ueberlegung noch ber sachkundigen Rathgeber. Die gewöhnlichen einheimischen Führer waren hierin ungenügend; theils merkte er nicht auf sie, theils wenn er es that, fuhren wir nicht minder übel. Vernünftigen Vorstellungen zugänglich, scheute er es boch, sich von Jedem einreben zu lassen, und von uns schien zu solcher Ginrebe Reiner berufen als Jener, zu dem er eben das Bertrauen verloren hatte, Graf Sceverras. So kam cs. daß ber Prinz nunmehr burch seine Anordnungen nach eigenem Gutdünken uns häufig in große Schrecken und Gefahren brachte, indem wir z. B. auf halsbrechenden Wegen in's

Dunkel der Nacht geriethen u. dgl. m. Begreiflich empfand Graf Sceverras seine Stellung häufig nicht anzgenehm, aber bei allen Strapazen und trot aller Seltzsamkeiten des Prinzen konnte man diesem nicht gram sein: trug er doch selber die Beschwerden mit so fröhlichem Muth, war es ihm doch so gründlich ernst, zu lernen und zu erwerden, was zu Nut und Frommen des Vaterlandes dienen konnte, und sag in seinem ganzen Wesen doch so viel Geist und Gemüth, daß man die Originalitäten theils in den Kauf nahm, theils gerade durch sie sich angezogen fühlte.

Wir wollten noch ben 8. nach Lentini, dem alten Leontion kommen, wo wir schon angekündigt waren. Man warnte uns, ja nicht zu spät zu gehen, weil es 24 Miglien weit liege und wir Nachts unmöglich ohne Lebensgefahr zu reisen vermöchten. So pünktlich nun der Prinz im Ganzen die gegebenen Stunden einzuhalten pflegte, so gab es für ihn eine Ausnahme und das war, wenn er in's Briefschreiben gerieth; da vergaß er Zeit und Maß und reihte einen Brief an den anderen. So geschah ihm auch an jenem Tag, und nach der um halb 6 Uhr geshörten Messe harrten wir Anderen zur Reise gerüstet vergeblich im Vorzimmer dis dreiviertel auf 1 Uhr, ehe wir Syrakus verließen. Auch dann noch ward unser Voranskommen durch häusiges Zusußgehen verzögert.

"Catania, 11. Dez. 1817.

Ich wollte, ich könnte Ihnen unseren Zug ein wenig beschreiben. Voran auf stattlichem Rappen ein Campiere in rother, blau ausgeschlagener Unisorm, die seine Zipsethaube auf dem Kops; dann mit grünlederner Kappe der Prinz zu Fuß, Graf Seinsheim neben ihm in ähnlichem Kostüm wie er; der Beschiente des Kronprinzen mit schief über die Brust geschnalltem Ranzen zu Pferd; ich auf einem Maulesel, mit Schuhen, langen gelben Hosen, dem Rhabarberrock, grüner Haube, Brillen auf

ber Nasc und einem Buch in der Hand, weil man auf diesen sichergebenden Thieren höchst bequem lesen kann; dann eine leere Sänfte, von 2 Maulthieren getragen, noch ein drittes leergehendes, seines Reiters gewärtig; in der zweiten Sänfte Dillis, ebenfalls die Brille auf der Nase, aber die Gegend betrachtend und zeichnend; Graf Sceverras auf einem stolzen Maul, ebel wie ein General und gewandt wie ein Italiener; hierauf im langsam schweren Zuge folgend die Bedientenschaft mit den Lastmaulthieren, die einherziehen hoch und breit von Kisten und Koffern wie bewegliche Häuser; Ghecco, der Kammer= diener des Grafen Seinsheim, als Abjutant auf einem flüchtigen Maule den Zug auf = und abreitend und das Proviantwesen kommandirend; schließend endlich die ganze Karavane, ein zweiter Campiere auf einem Falben, eine Wurst in der einen, eine Flasche in der anderen Hand. Häufig muß die gesammte Kavallerie absitzen und zu Fuß in Städte und Festungen ein= ziehen. Ich beschreibe Ihnen hiemit nur Eine von den vielen hundert schönen Wendungen und Stellungen, in benen unser Bug voranschreitet.1)

"Es gibt verschiedene Reisebeschreibungen von Sicilien. In der einen sind die Alterthümer, in der anderen der politische, in der dritten der naturgeschichtliche Zustand, in der vierten die malerischen Ansichten hervorgehoben. Uns ere Reise ist ausgezeichnet durch Abenteuer — wenn nicht lauter roman=

tische, so boch halsbrecherische und ergötliche.

"In stocksinsterer Nacht kamen wir in Billa Asmondi an, einem dem Marchese di Sessa gehörigen Dorse. Gerne wären wir da geblieben, denn noch 8 Miglien waren bis Lentini, in Billa Asmondi gab es nicht einmal eine Laterne oder Fackel, unsern Weg zu erleuchten; aber es gab auch kein Duartier, wir hatten außer unserm Frühstück von Kaffee oder Chokolade den ganzen Tag nichts gegessen, die letzten Brosamen waren aus unsern Taschen geholt, unsere Proviantmaulthiere schon um 10 Uhr von Sprakus nach Lentini vorausgegangen, in Villa Asmondi nicht das mindeste zu hoffen. So entschlossen

<sup>1)</sup> Auf einer Porzellanvase, Geschent des Ministers Frhrn. von Lerchenfeld zu meiner Hochzeit, ist unser Zug in ungefähr obiger Weise nach einer Zeichnung von Dillis in sehr schönem sonnigem Gemälde dargestellt.

wir uns benu, unter Sturm und Regen weiter ju gieben. Unfer Steig fuhrte, fich mindend, über und neben großen Steinen bin, endlich verfehlten mir auch biefen, unfere Campieri fuchten ihn mit den Handen, aber vergebens; wir erwarteten unter freiem himmel übernachten gu muffen - hatten wir doch icon öfter in Sicilien von einem Rachtguartier jum anderen feinen Ort angetroffen, - als wir endlich bas Dorf Villa Asmondi wieder erreichten. Wie fühlten wir uns fo herzlich froh, war doch wenigstens der Hals gerettet! Unfere Thiere wurden in einem elenden Fondace, wie bier bie Birthshäuser beigen, noch untergebracht, wir alle warmten uns im Stalle desielben, mabrend Graf Sceverras Quartier suchte. Der Kronprinz war bei alledem froh und vergnügt. Trohungen wenn auch nicht mit der Pistole) vermochte Graf Sceverras den Piarrer, uns aufzunchmen. Wir bezahlten zum voraus, um etwas zu essen zu befommen; Heißhunger hatten wir Alle. Im ganzen Dorfe, das 500 Seelen und Leiber zählt, wurde ein Ei aufgetrieben, dann setzten sie uns 3 fleine in ranzigem Dele gekochte Fische vor und zwei alte geröstete hennen. Wir dankten Gott bafür, fättigten uns mit Brob und tranken den sauerherben Wein, den sie uns im Ueberflusse reichten."

Da blid' ich einmal zufällig in die Höhe — was entbed' ich? Am Gebält des Daches hangend die größten und herrlichsten getrockneten Trauben. Ein Jubelruf, in den die Anderen bald einstimmen, aber der Kronprinz in seiner Gewissenhaftigkeit gestattet nicht, daß man eine derselben antaste, bevor man den Pfarrer befragt. Man wird ja dasstr zahlen — thut nichts, man hat kein Recht darauf. Also der Pfarrer wird geweckt und ist ärgerlich, daß man wegen solcher Bagatella seinen Schlaf unterbricht; dieser Bescheid erregt neuen Jubel und nun geht's über die Trauben her, und bei dem sauerherben Wein stimmen wir herzlich vergnügte Lieder an.

"Schr mübe insgesammt, legten wir uns nieder; der Kronprinz auf eine Matraze, Sc., S., D. und ich, mit den Bedienten des Prinzen, alle auf den Ziegelboden des selben kleinen Zimmers hingestreckt, bloß in unsere Mäntel gehüllt,

ohne andere Zudecke und Unterlage. Ich hatte nur leichte Beinkleider an und merkte immer auf der Seite, wo ich lag, empfindliche Kälte. Man muß sich nicht vorstellen, daß man hier den Winter gar nicht spürc. In den Wohnungen ist er sür einen Deutschen empfindlich, weil es keine Desen gibt und die Zimmer kühler sind als der freie Himmel; die ganze Bau-art ist darauf berechnet, sie kühl zu erhalten. Man hat hier immer kalte Füße; wie unangenehm! — Die Nacht in V. Asmondi wurden wir, die wir auf dem Boden lagen, mit des Landes reichster Gabe reichlich beschenkt.

"Den 9. Morgens, so bald es hell war, zogen wir weiter, und nun konnten wir bei Tag die Gefahr des Weges sehen, den wir bei Nacht hatten zurücklegen wollen. Wahrhaftig, man sollte immer das Testament machen, ehe man in Sicilien eine Reise unternimmt. Es haben uns auch mehrere Eingeborne im Ernst erzählt, daß solches von Vielen, besonders von Damen geschieht, wenn sie Geschäfte halber nach Palermo müssen. Und doch ward von den Sicilianern schon so viel bezahlt, um Straßen zu erhalten, daß man dieselben, wie sie sagen, von Silber machen könnte. — Auf dem ganzen Wege von Sprakus dis Lentini und von da dis Catania sahen wir den Aetn a vor uns, aber beständig hatte er eine Wolkenhaube auf, die er nicht einmal vor Er. Königl. Hoheit abnahm. Der Kronprinz hat schon darauf verzichtet, ihn zu besteigen.

"In Lentini nahmen wir im Hause des Baron Sanza ein reiches und föstliches Gabelfrühstück ein. Hier waren drei schöne Fräulein, von denen wir uns schwer trennten.

"Noch vor Nacht kamen wir in Catania an. Der Wirth, bei dem wir sind, war uns dis Lentini, 18 Miglien weit, entgegen geritten, den Kronprinzen zu gewinnen, ja ein anderer zu gleichem Zweck 48 M. weit dis Syrakus gekommen. Aber wir sind schlecht daran, Zimmer und Möbel voll Schmutz, weder jene noch die Kästen verschließbar, alles voll Lustzug, der Wein nichtswürdig. Warum sind wir nicht lieber im prächtigen Kloster der Benediktiner abgestiegen, wo schon alles sür uns bezreitet war? Graf Sc. ist Schuld. — Zuerst in B. Asmondi, dann durch Regen beim Einzug in Catania verkältet, nicht sogleich im Stande Wäsche zu wechseln, weil unser Fuhrwesen später solgte, bekam ich in der Nacht von gestern auf heut

einen entfrästenden Krantheitsanfall, der noch nicht vorüber ist. Appetitlos mochte ich schon den vergangenen Tag nichts essen als Suppe und Kassee, gleichwohl auch nicht versäumen zu sehen, was hier zu sehen war, ging, weil der Kronprinz morgen schon sortreist, den ganzen Tag mit der Gesellschaft in der Stadt herum, hatte Abends Fieber, unauslöschlichen Durst und war

zum Umfinken mübe. Heute bin ich etwas beffer.

"Catania, das angeblich 60—80,000 Einwohner hat, ist eine Stadt von lauter geraden, langen, breiten Straßen, im Besitz eines altrömischen, nunmehr halb unterirdischen Theaters und Amphitheaters, eines Benedittinerklosters mit herrlicher Aussicht; die Universität sah ich nicht, weil ich fast den ganzen heutigen Tag zu Bette lag, dafür einige Münz= und Basen= sammlungen, und obendrein taufte ich selber eine von 400 Laven, die wohl im Transport mehr kosten wird als im An= kauf. Am meisten gesiel mir in Catania, was ich vorher nie so gesehen, das gewaltig bewegte Meer. Es wehte heftiger Südwest und die Wellen schäumten milchweiß und hoch empor an den niedrigen Lavafelsen, die wie ein schwarzer Saum das ganze große Ufer umgeben, und weit in die Fluth hineinstarren. Das Grün der hohen See, dieser milchweiße Gischt am Ufer, der schwarze Lavasaum und das üppige Pflanzengrün des Landes, welche Gegenfäte!

"Alle Gebäude in Catania, alle Gartenmauern sind aus Lava gebaut und diese schwarzen Gestalten in Mitte der grünen, rothen und gelben Pflanzungen! Was hier die Häuser einreist, abbaut, das baut sie auch wieder auf, die Lava nämlich. Sieben= mal ward Catania schon von Ausbrüchen des Actna zerstört und siebenmal wieder hergestellt; so lieb haben die Menschen diese schönen und fruchtbaren Gesilde. Keine Gegend in Sicilien sanden wir so angebaut, so bewohnt als die Umgebungen des Aetna."

"Taormina, den 12. Abends.

So eben sind wir hier im Kloster der Dominikaner abzgestiegen und haben freundliche Aufnahme gefunden. Bon meinem Fenster aus genieße ich die Aussicht auf Aetna und Meer. Schon bin ich wieder zu einem Kranken gerufen; ein Mauleseltreiber sagt es dem anderen, daß ich der Doktor bin. Heute früh um 7 Uhr reisten wir von Catania sort, auf minder niederträchtigen Straßen, zwischen den schönsten und sleißig bes

bauten Gründen, durch viele Dörfer, immer etwas auswärts, die mannigfaltigsten Aussichten ringsum, rechts das Meer, vor uns links das ungeheuere Aetnagebirge, das bei unserer Annäherung nun doch die Wolkenhaube abgenommen, und dessen schneebedecktes Haupt im Strahle der Morgensonne unbeschreibelich glänzte. Wahrhaft ein Gebirge ist der Aetna, zusammengesett in seinen Gliedern aus vielleicht 200, darunter sehr hohen Bergen, seinen Söhnen, Enkeln und Urenkeln, die alle im üppigsten Pflanzenwachsthum noch jetzo grünen, während das Haupt vom Eise starrt."

"St. Agatha, westlich von Melazzo, an der Nordtüste Siciliens, 18. Dezember 1817.

Ich setze meine Reisebeschreibung fort. Taormina (bas alte Taormencum) liegt auf einem hohen Felsenberge; auf einem noch so hohen, schmälern und spiperen, und auf einem dreimal so hohen in der Fortsetzung der Felsenkette, besinden sich noch Oörser, ringsum eng abgesondert durch die steilen Bergeswände, wie in den Lüsten hangend und die Wolken berührend — welch ein Schauspiel! Das höchste dieser Dörser, Molo mit einer sesten Burg und 500 Einwohnern, haben wir bestiegen. Es liegt dem Aetna gegenüber und auch der See; man ers blickt die Weerenge von Wessina, die hohen Gebirgsuser von Calabrien, eine erstaunliche Aussicht, wie denn überhaupt die Umgebung von Taormina zu den großartigsten gehört, die ich gesehen.

"Ilnd in dieser schönen Natur, welche Menge häß= Licher Menschen, wie trank, gelb, bleich, ausgedunsen, wie bettellumpig! In dieser gewaltigen Natur welche niederträchtige, kleinlich verschmitte Schelme, welche einstudirte Bosheit in der Bolksklasse! Reiner traut dem andern, einer warnt vor dem andern. Treu und Glauben sind die Grundbedingungen alles Bechsel-, alles gesellschaftlichen Lebens; daher auch hier nichts geleistet werden kann, was Zusammenwirken von Vielen erfordert. So wahr ist es, daß die schöne Natur an und sür sich nicht besser mache; ja gerade in dieser schönen Natur dahier sinden wir einen Auswurf von Menschheit. Wir wissen was allein zu bessern vermag."

Da mir auch in Taormina im Kloster, wo wir herbergten, eine höchst unwürdige Mönchsgestalt begegnete — bießmal ward meine Entrüstung erregt durch Unsittlichkeit — so schrieb ich, nachdem ich nebenher auch den Schmutz im Resektorium verglichen hatte mit der glänzenden Reinlichkeit im Kloster zu Schwarzhofen:

"Fürchten Sie nicht, daß ich, dieses erzählend, den guten ursprünglichen Geist der Klöster verkenne; ich ehre diesen höchlich, und glaube sogar, daß wieder Klöster in diesem Geist entstehen müssen."

Lettere Ueberzeugung ist unter Katholiken so selbstverständlich, daß man sich in jene Zeit versetzen muß, um
meine Betheurung nicht geradezu komisch zu sinden.

"Am 15. reisten Dillis und ich Morgens von Taermina ab, immer am User der Mecrenge hinziehend im Angesicht der schönen hohen Küste von Calabrien und der am calabrischen User liegenden alten Stadt Rheggio. Das Meer braust hier wie ein ungeheurer, zwei Stunden breiter Strom zwischen den beiden Ländern hin.

"In dem schönen großen, 60,000 Einwohner saffenden Messina mit seinen langen breiten Straßen, wovon besonders die am segelreichen Hasen hinlausende gar herrlich ist, und seinen nahumgebenden hohen Bergen von salzburgischer Großeit konnten wir weniger sehen als mir lieb war, indem wir, um drei Uhr angekommen, am anderen Morgen schon wieder sorteilten. Herzlich, ja kindlich über und erfreut war der Wechsler Kilian, aus Augsburg gebürtig, ein liebes Gemütt, das und viel Freundschaft erzeigte. Wie thut das wohl ir diesem gemüthlosen Lande!"

Biele Jahre bin ich mit dem guten Kilian, welcher bald darauf bayerischer Konsul geworden, in Berbindung geblieben und preise ihn als meinen Wohlthäter, indem ich durch seine Vermittlung regelmäßig die köstlichsten Arten sicilianischer Weine, den rothen Faro, den seurigen Razsala, den öligen Syrakusanermuskat u. s. w. für meinen Keller zu erwerben vermochte. Dazwischen verehrte er mir von Zeit zu Zeit eine Kiste sicilianischer Orangen, und

immer ging — man bebenke, wie selten und kostbar in ber eisenbahnlosen Zeit diese Früchte in München gewesen -— ein Jubelruf burch das Haus, wenn der Ankündigungsbrief, vollends wenn die Riste selber gekommen; welch ein Fest war es für die Kinder, jede der goldenen Früchte aus der feinen seidenpapierenen Hülle zu wickeln; freilich nicht alle mehr golben, benn viele waren auf der langen Fahrt mehr ober minder blauschimmelig geworden, obschon sie in Rücksicht hierauf vor ber völligen Reife gepflückt worden. Mit dem Jahr 1848 hörten die Weinbesorgungen sowie die Orangensendungen auf; ber gute arme Kilian hatte, als die königlichen Schweizer zur Besiegung ber Revolution nach Messina kamen, ben unglücklichen Gedanken gehabt, sich Ansehens halber in seine bayerische Ronsuls-Uniform zu kleiben, die Soldaten hielten ihn für einen aufrührerischen Offizier und fielen über ihn her; von den erhaltenen Wunden konnte er sich kaum mehr erholen, zugleich war sein Besitzthum theils burch Plünderung, theils durch die bosen Zeiten überhaupt geschmälert worben und ber Wackere brachte die letten Lebenstage in Rummer hin.

"Den 16. ging es weiter in die Gebirge hinein, wunder=
schöne, gutangebaute Gegenden vorbei, immer auswärts und
auswärts, bis wir, auf dem höchsten Bergesrücken uns um=
wendend, die Stadt Messina mit ihrer ganzen Umgebung, den
schiffreichen Hafen, die Meerenge und das gegenüber liegende
User von Calabrien, wie eine Karte vor uns ausgebreitet sahen,
nach vorwärts eben so schön das die Nordküste von Sieilien,
Melazzo u. s. w. bespülende Meer."

Hier entstund ganz plöplich wie im Handumdrehen ein ungeheurer Sturm, der die eben noch spiegelglatte Wasserstäche zu Bergen zerwühlte, wie wir denn am folgenden Tag viele Bretter, Balken und andere Schiffstrümmer am Ufer fanden.

"Nachdem wir unterwegs im Gartenhaus eines armen Pfarrers, aber rings umgeben von reichbeladenen Orangen= bäumen, talte Mittagstüche gehalten hatten, gelangten wir Abends nach Melazzo, einer Festung auf weit in's Meer hinein: reichenber Erdzunge, gegenüber bas seuerspeienbe Berg = Eiland Stromboli sowie die ebenfalls vulfanischen liparischen Quartier im Hause eines Fürsten. Am 17. über Aula, das Vorgebirg Olivieri, auf furchtbaren Wegen nach Giojosa; in einem elenden Gasthaus übernachtend, sind mir bennoch vergnügt. Den 18. über Cap Orlando, wo wir einen Trupp calabresischer Bosewichter jahen, Gesichter voll der Bet: ruchtheit, hieher (S. Agata), wo wir Nachmittags um 1'34 Ubr ankamen. Hier wollte der Kronprinz durchaus nicht bleiben. sondern noch bis San Stefano, wohin noch 20 Miglien. Der uns bewirthende Ablige heißt Baron Ganga."

"Balermo, 21. Dec. 17.

Gott sei gelobt und gepriesen, daß wir wieder hier sind, nach solchen Märschen, auf solchen Wegen, in dieser Jahredzeit und zum Theil in der Nacht! Die gesährlichste und beschwertichste Reise, die ich in meinem Leben gemacht habe! Ich bitte aber, daß dieß einstweilen im Kreise der Freunde verschwiegen bleibe, damit nicht etwa Manche sich unnöthig kränken über Gefahren, die nun vorüber."2)

Dieser gefährlichen und beschwerlichen Reise weitaus gefährlichster und beschwerlichster Theil war aber der von St. Agata dis Cefalu. Wir gingen den 19. Morgens halb 5 Uhr ab und fortwährend auf Wegen, elender und schreckhafter als alle, die wir disher gesehen hatten, kaum schuhdreit, mit Felsenstücken besät, über Abgründe sührend, an Seitenwänden von Bergen hin, tief unter uns das Meer. Ein Fehltritt des Maulthieres, und wir liegen todtgeschmettert am Fuß der Felsenwand oder im Wasser

<sup>1)</sup> Aus dem Zusammenhang ergibt sich, daß der Kronprinz des nachgeben gemußt.

<sup>2)</sup> Der Kronprinz wollte besonders vermeiden, daß seine überaut angstliche Gemahlin Kunde davon erhalte.

Die Sicilianer selbst, welche boch Wege, die man bei uns zu ben schlechtesten zählt, noch vortrefflich nannten, weil sie von guten nichts wußten — sie sogar bezeichneten biesen als Strada sceleratissima, Camino del Paradiso (Himmelsweg), Corniccione, weil er schmal, wie an häusern das hervorstehende Gesims, an der Felswand über bem Meere hinlief. Als wir an die gefährlichste Strede kamen, hatte es zwei Stunden geregnet, und bie Maulthiere und wir fielen an manchen Stellen bis an die Aniee in den fetten Grund — vielleicht, wie man nachher uns versicherte, unsere Rettung, weil dieß Einsinken häufig mochte den Absturz verhüten. Einmal hatten die Thiere durch das wildbrandende Meer zu gehen; unzähligemale mußten wir aus der Sänfte steigen und wieder hinein, lange Strecken zu Juß machen und waren vor Mübigkeit wie geräbert. Einmal, ba es schon stark bunkelte und Dillis und ich eben ausgestiegen waren, hörten wir Graf Sceverras, ber ein Gleiches gethan, uns aber nicht bemerkte, vor sich hinstöhnen: "D mein Gott, laß doch diese Reise eine Buße sein für alle Sünden meines Lebens." Der gute Graf gehörte eben auch nicht mehr zu ben Aber zu biesem Seufzer eines zerknirschten Herzens befand sich ber aus Gründen zusammengekauerte Schattenriß sowohl bes Beters als ber beiben Zuhörer in einem so hochkomischen Migverhältniß, daß trog unseres eigenen beginnenden Elends Dillis und ich nicht umhin konnten, burch lautes Lachen bem Grafen in ber tiefen Dämmerung unsere Nähe und Theilnahme zu verrathen.

Der Jahreszeit entsprechend brach die Nacht ziemlich früh und sehr plötzlich herein, ihr Dunkel durch einen kaum merklichen Schimmer nur so viel erhellt, daß wir eben noch vorwärts konnten; Fackeln besaßen wir nicht, vermuthlich hatte man gerechnet, bei Zeiten anzulangen;

aber weiter ging's immer, und immer weiter, und wollte kein Ende nehmen und die mit der Rüdigkeit stets wachsende Beschwerde schien jede nächtliche Stunde, wie sie der anderen folgte, zu verdoppeln und zu verdreisachen.

"Sei froh, bag D'n Weg net nachft," trofiete mich etliche Jahrzehnte später mein tyrolischer Führer, ein Simplicissimus, als ich bei tiefabendlicher Wanderung im Herbstregen über das Blumserjoch mein schon geschwächtes Augenlicht beklagte — "sei froh, daß D'n Beg net siachst,"... er meinte, da würde ich mich erst recht fürchten. Möglich, daß etwas Aehnliches bort vor Cefalu gegolten, aber es war auch wieder schaurig genug, im Dunklen das Meer unter sich brausen zu hören. Es ift später wegen meines Lesens auf der Gasse ein Lieblingsspruch König Ludwig's geworben: "Ringseis hat zwei Schutzengel, zwei Schutengel, daß ihm niemals ein Unglück durch bas Lesen begegnet ist." Nun, dann muß uns bei jener nächtlichen Wanderung, vier Stunden lang, auf solchen Wegen und in der Dunkelheit, ein ganzes Duzend Extra-Schupengel beigestanden sein. Ueberhaupt hatten wir Alle bas Gefühl, daß auf dieser Rundreise Jeder von uns und unseren Führern (und die Thiere dazu) von Rechtswegen mehr als einmal hätten umkommen muffen unb nur durch eine besondere Gnade und Hülfe Reinem etwas geschah.

Enblich, enblich um 10 Uhr Nachts langten wir an in Cefalu. Der Bischof, bei dem wir abstiegen, erwartete uns schon seit vielen Stunden mit dem im Palast versammelten Domkapitel, Alle in geistlicher Gala, und da kamen wir daher, todmüd, in unserer Reisetracht, von oben dis unten mit Straßenkoth besprißt, und gaben Bericht von der Wanderung dieses Tages. Die Herren erbleichten und schlugen die Hände zusammen, daß wir einen solchen

Weg, bei Tag schon so halsbrechend, in dunkler Nacht gewagt und ohne Unglück ein solches Wagniß bestanden Rurz vorher waren auf diesem nämlichen Wege zwei Maulthiertreiber zusammt ihren Thieren in die Tiefe hinabgestürzt. Plötlich fing Dillis, ber vorgerückte Sechziger, ber mit seinem gerollten Mantel schweigend dagestanden, laut und heftig zu schluchzen an; waren boch wir Jungeren von der Beschwerde wie geräbert, von der bestandenen Gefahr und ber nachträglich noch gesteigerten Erkenntniß derselben ganz erschüttert. Tröstend nahm ich den alten Mann unter den Arm, und bem über diesen Ausbruch ergriffenen und bestürzten Prinzen die Hoffnung aussprechend, daß durch Ruhe, durch Stärkung mit kräftiger Suppe und eblem Wein bas Gleichgewicht von Geist unb Leib balb wieder hergestellt sein merbe, geleitete ich den Erschöpften auf sein Zimmer, erbat mir, während die Gesellschaft zur Tafel ging, für mich selber Speise und Trank borthin, bewog ihn sich zu legen und mit mir effend und trinkend sich zu erquicken und leistete ihm Gesellschaft, bis er entschlummert war. Den nächsten Morgen befand er sich wohl und vermochte über seinen gestrigen Bustand und die vorhergegangenen Abenteuer wieder herzlich zu lachen.

Häusig rief bei solchen gefährlichen Wanderungen und anderen Beschwerben unserer Aundreise der Kronprinz aus: "D was ist mein polnischer Feldzug im Vergleich zu diesen Strapazen!" Uebrigens pslegte er in Sicilien denselben Mantel zu tragen, der ihm in jenem Feldzug schon gedient hatte, und weil ihm neue Stiefel beim Zusußgehen lästig sielen, trug er die alten so lang als nur immer möglich, und wenn wir irgendwo so einmarschirten, siel mancher Blick verwundert auf die Stelle, wo die fürstliche große Zehe, nur vom Socien geschützt, durch eine Lederspalte hindurch blinzelte.

"In Cefalu schöner Dom im byzantinischen Styl. Am 20. bis hieher (Palermo), immer am User hin, das Meer seit dem 16. immer in stürmischer Bewegung, am 20. aber besonders majestätisch; hoch und gewölbt gegen die Mitte, von dieser gewöldten Mitte und Ferne her hohe und meilenbreite Wasserberge stürzend, Welle auf Welle treibend, alle am User mit donnerndem Geräusch in milchweißen träuselnden Schaum zerschellend.

"Dieser Sturm hat das Packetboot Tartaro von der Inscl Ischia, von wo es bei gutem Wind in zwei Stunden hätte in Neapel sein können, zurückgeworsen, und am 19. Tag nach seinem Auslausen aus Palermo lief es hierselbst wieder ein, ohne seinen Bestimmungsort Neapel berührt zu haben. Der Leone, der uns hiehergeführt, ist auch auf seinem Rückweg zehn Tage auf dem Meer gewesen und hat durch Sturm so gelitten, daß er muß gänzlich ausgebessert werden. Uns kann in dieser Jahreszeit der Stürme auch Aehnliches begegnen.

"Aber wir haben viel Glück vom Himmel, das Alle bewundern. Denken Sie, fast drei Wochen herrschte auf der Nordküste von Sicilien unaushörlicher Regen, während wir —
eine große Ausnahme in dieser Jahreszeit — auf unserer Reise an der West-, Süd- und Ostküste solchen nur einen einzigen Tag eine halbe und an der Nordküste nur einmal zwei Stunden lang gehabt. Immer hub er gleich hinter uns an. Trat er auch auf unserem Wege früher ein, so mußten die Gebirgsslüsse anschwellen, machten ein Darübersetzen schlechterdings unmöglich; alsdann konnten wir an den übelsten Orten Wochen lang harren, und wären, da es hier kein Mittel gibt, sich zu wärmen, gewiß Alle krank geworden."

Wetterglück Ludwig des Ersten. Ob es Wochen lang geregnet hatte, zu einem König-Ludwigsfest klärte es sich unzweiselhaft auf. Als das Standbild seines Baters Max auf dem Residenzplate dahier enthüllt wurde, hatte es den ganzen Tag geschneit, im Augenblick jedoch, in welchem die Hülle siel — ich hab' es aus Cornelius' Wohnung mitangesehen — brach die Sonne hindurch, beglänzte das

Monument und verweilte, bis der feierliche Augenblick vorüber war. Auch nach seiner Kronabbankung blieb dem Könige jenes Glück getreu, z. B. bei Enthüllung der Statue Bavaria.

"30. December. Ich wollte, Sie hätten uns in den letzten Tagen der Reise gesehen. Wäre das Gerücht unserer Ankunft nicht an jedem Ort uns vorausgegangen, gewiß, kein Mensch hätte geglaubt, daß in unserer Gesellschaft ein Prinz und daß wir eines Prinzen Gefolge seien, so gar über die Maßen schlicht und — anspruchslos saben wir aus. Den 28. und heute haben wir in der Gescllschaft von 12 bis 15 Fürsten= personen gespeist bei Principe Butera, dem Haupt bes ältesten Fürstenhauses in Sicilien; doch ist dieser gegenwärtige Fürst ein geborner Hannoveraner von bürgerlichen Eltern, aus einem Lieutenant in englischen Diensten durch Bermählung so hoch gestiegen. Außer dem Kronprinzen und den beiden Gastgebern waren anwesend: der Duca di Trabia mit Gemahlin und Bruder; der Principe di Pantelleria, der Duca di Monteleone, der Duca d'Achi, der Principe di Malvagno, der Princ. di Ruffano, die Fürstinen Paterno, Partanna 2c."

Spätere Einschaltung der Schreiberin: Bersschiedenes, was wir früher, ohne Widerspruch von R. zu erschren, beim Jahr 1817 eingereiht hatten, verlegen wir nun aus Wahrscheinlichkeitsgründen in's Jahr 1823/24. Im Januar 1818 schreibt er aus Salerno:

"Ich habe in Palermo im königl. Palast und in Montereale bei P. Kirchen im byzant. Styl gesehen und kann nicht läugnen, (sic?) daß sie mir wohlgefallen und mich zur Andacht gestimmt haben. Alle Wände mit Mosaik, worin viel Gold, alle Figuren auf Goldgrund, in den Bildnissen des Erlösers und der Heiligen soviel Ausdruck von Frömmigkeit, Ernst und edler Einsalt bei aller Mangelhaftigkeit der Zeichnung, im Ganzen soviel Anspruchslosigkeit, daß jeder Unbefangene gerührt werden muß, und das ist viel."

Bergleichen wir diese Briefstelle mit einer uns erst jungst bekannt gewordenen vom Jahr 1823 (sieh elftes Kap.), so fragen wir uns, ob, was hier unten folgt, nicht auch in jene spätere Spoche gehört; dann ergeben sich aber Schwierigkeiten bes Zusammenhangs mit dem, was Ende gegenwärtigen Kapitels Venedig betreffend erzählt wird; denn 1823 geschah die Rüd: reise nicht über Benedig. Für unseren nächsten Zweck ist es nicht von Belang, ob und wo hier eine Berwechslung site: wohl aber könnte es von Interesse sein sür König Ludwigs Kunstgeschichte. Schluß der Einschaltung.

Bur Weihnachtsmette gingen wir in ben koniglichen Palast, wo die byzantinische Rapelle in der feierlichen Beleuchtung und die schöne Musik bei ber heiligen Handlung mich gar sehr zur Andacht stimmten. Als wir nach ber firchlichen Feier zu unserer Wohnung fuhren, rief der Kronprinz völlig hingerissen: "Solch eine Schloßkapelle will ich haben." Doch ist er nicht streng babei geblieben, indem die Münchener Allerheiligenkapelle zwar im byzantinischen Styl gehalten ift, aber mehr die Markusfirde von Venedig zum Borbilde hat als die Palatina. Ur sprünglich hoffte ber Prinz, auch ächte Mosaik anzuwenden, boch zeigte sich bieselbe bei uns als unerschwinglich und man mußte zur Malerei auf gewöhnlichem Golbgrund fic entschließen. Aber es tritt selbst dieser Goldgrund, als glatte Fläche aufgelegt, an Wirkung weit hinter bem musivischen Golbgrunde zurück, indem die feinen Fugen der Mosaik ein Net von unmerkbar zarten und boch glud. lich bämpfenden Schatten über die glänzende Fläche ziehen.

## 5. Nochmal Reapel. Päftum. Rom.

Brief aus Paftum. Reisebericht; Reapel; ber Katechismus. Baftum; 122: Bibellesen;) Salerno. Ueber Belletri nach Rom; Rauberwesen und reisschiebene Urtheile.

## "Pästum, 10. Januar 1818.

... Den 31. Morgens kam der Kommandant des Tartur: und meldete, daß der Wind günstig und wir jeden Augenklische absegeln könnten. Der Kronprinz hatte aber noch eine Erstadung bei Fürst Butera angenommen, und es wurde 11 U.

Nachts, eh' wir das Schiff betraten. Wir begrüßten auf dem= selben die erste Stunde des Jahres 1818 mit frohen Wünschen für uns und alle uns Lieben, bei Punsch, den der Kronprinz hatte bereiten lassen, und begaben uns bann in unsere von Theer riechenden Kämmerlein. Es war ein Fehler gewesen, vor der Einschiffung, da man Weniges, aber Nahrhaftes und Leicht= verdauliches essen soll, an reich besetzter Tafel zu erscheinen, wo bem Kronprinzen zu lieb viel Zuckerpapp und eine Menge verlarvter Speisen aufgesetzt worden, die einem an einfache Kost gewöhnten deutschen Magen nicht bekommen. Dann noch der Punsch mit mehr Citronensäure als Rum. Wir Alle litten schon heftig in der Nacht, noch mehr am folgenden Tag. Bor 10 Uhr wagte Keiner sich aus bem Bett. Um Zehn Kaffee mit Widerwillen. Unfägliche Uebligkeit. Der Länge nach liegen wir auf dem Verdeck, weil Liegen das Erträglichste — wir vom Gefolg; der Kronprinz liegt auch, zu tiefst im Elend, darum zu Bett. Mir ist ber Kopf heiß, schwindlicht; Himmel und Erbe drehen sich beständig um mich herum; wie ich das Haupt nur einen Schuh hoch über den Boden hebe, wird mir zum Sterben weh, beftanbig wie Ginem, ber jum Brechen genommen, und noch schlimmer. Um 5 Uhr legen wir uns zum Mittag= essen, b. h. die Speisen werden zu uns auf ben Boben gestellt. Kaum ist die Suppe genoffen, muß Dillis, ber schon öfter zur Sce Gewesene, der bisher nie gelitten hat, verschwinden . . . Graf Seinsheim spricht: "Der erste geht ab." Kaum ist das Wort seinen Lippen entschlüpft, so klingt es schon hinter ihm: "Der Zweite geht ab," dasselbe sage ich vom Dritten, ich aber gehe nicht ab, das ist eben mein Unglück. Bon den Bedienten konnten drei gar das Bett nicht verlassen. Wir Alle litten viel mehr als bei ber Herfahrt, vielleicht auch wegen bem trüben Wetter und dem Südwind, ber das Mark in den Beinen zermalmt, und bei welchem man immer schlechter verdaut; die Italiener effen deswegen nichts mehr zu Abend, weil man die nach dem Nachtessen hier so nothwendige Bewegung nicht mehr machen kann. (Als ich in Palermo einmal dagegen geschlt hatte, war mein Magen wie ein tobter Hund und rührte sich nicht, bis ein Brechmittel mir wieder Appetit geschafft.)

"An diesem Tag nur Himmel und Wasser. In der Nacht vom 1. auf den 2. wurde der Wind zum Sturm. Der ersahrene Schiffskapitän hatte den Muth, alle Segel auszuspannen, damit der aus Süden kommende Wind uns schnell zwischen Capri und Ischia hindurch in den Meerbusen von Neapel treibe: benn er fürchtete, ber Sturm möchte, wie so oft, seine Richtung ändern und uns wieder zurückwerfen. Als es am Morgen des 2. hell wurde, sahen wir auch schon den rauchenden Besut, und eine halbe Stunde barauf begann ber Wind uns entgegen zu sein. Setzte der frühere fort, so waren wir in einer halben Stunde am Ziel. Jest mußten wir laviren und waren um halb 12 Uhr dem Hafen nicht viel näher als Morgens 8 Uhr. Die Seeleute haben ein Sprichwort: hundert Mittagessen im ben Raum einer Stunde, und ein Mittagessen auf den Raum von hundert" (je nach dem Winde nämlich).

"Um halb 12 Uhr abermals Sturm, der uns in einer Viertelstunde in den Hafen trieb, ein neues Glück, für das id Gott herzlich banke, benn am Nachmittag ward bieser Sturm ungeheuer heftig; jenseits der Inseln hätte er uns in deren Nähe große Gefahr gebracht; innerhalb bes Meerbuscus batte er nicht mehr volle Gewalt. Bor einigen Tagen scheiterte ein englisches Schiff im Angesicht des Hafens. — Wie freudig es uns war, den Fuß an's Land zu setzen, kann nur empfinden. wer diese abscheulichste aller Krankheiten kennt. Aber noch an paar Tage schwankten Erbe und Himmel, Haus und Bett mit mir, und drei Tage hatte ich zu thun bis Magen und Appetit wieder in Ordnung waren." —

Ruhörer von Blumenbach in Göttingen erzähler. daß derselbe jährlich einmal in seinen Vorlesungen einer. altgriechischen Schäbel vorgezeigt habe, ben er vom Aron. prinzen Ludwig von Bayern erhalten; bei ber dankbaren Erwähnung habe jedoch der Professor nie die Anspielung verschlucken können, wie theuer bas Geschenk ihm zu fieber gekommen. Das war aber so zugegangen: Während eines unserer Aufenthalte in Neapel wurden in der Rabe al: griechische Gräber eröffnet. Der Prinz erinnerte fic aben Wunsch seines Lehrers, einen Hellenenschäbel zu befiten verschaffte sich einen solchen, freute sich sehr, ließ ihn durt mich verpacken und sandte ihn nach Göttingen. Rit Red: nahm er an, daß eine unfrankirte Sendung sicherer gepe.

und ließ sich schwerlich träumen von der Höhe des Portos, welches dazumal gewiß in die Hunderte betrug. Da mochte trot aller Freude an dem Geschenk ein deutscher Professor, und wenn auch Einer von der reichdotirten Universität Göttingen, wohl ein saures Gesicht ziehen. Privatgelegenheit zur Beförderung abzuwarten wäre das Zweckmäßigste gewesen.

Nach einer auf dem Ball zugebrachten Nacht fuhren wir einmal in kleiner Gesellschaft von gemischter Nationalität nach der Solfatara. Das Gespräch kam auf die wundervollen weiblichen Schönheiten in Neapel und Palermo und auf die "unwiderstehlichen" Reize und Verführungen, benen man in solchen großen Städten begegne. Mir gefielen solche Reben nicht und ich verhielt mich schweigenb. Endlich sagte ein Italiener: "Il medico non parla niente. Cosa ne dice?" (Der Doktor rebet nichts. Was sagt er bazu?) "Il medico?" erwiderte ich. "Das und das sagt er bazu." Das heißt, ich erklärte in kurzen Worten, bie ich so ganz nicht wiebergeben will, ich hätte mich bezüglich bes sechsten Gebotes bisher in ber Prazis an Dekalog und Katechismus gehalten und bächte auch in Zukunft hiebei zu bleiben. "Impossibile," rief ber Italiener. 3ch: "Dev' essere possibile ciò che è reale." (Möglich muß sein, was wirklich ist.) Hierauf der Kronprinz: "Jo rispetto il Ringseis e son persuaso che dice la verità." (3ch achte den R. und bin überzeugt, daß er die Wahrheit spricht.) Ich bemerkte, was die "Unwiderstehlichkeit" 1) anlange, so sei ich ein Jahr in Wien gewesen, ein Jahr in Berlin und ein paar Monate in Paris, ohne meinen

<sup>1)</sup> Selbstverständlich liegt hier der Nachdruck nicht darauf, daß ein Italiener das Impossibile gesprochen; es gibt ja auch Deutsche genug, die sich und Anderen ein solches Impossibile vorzuspiegeln suchen.

sittlichen Grundsätzen entgegenzuhandeln. Das wußte ich freilich, wennschon ich mich darüber nicht verbreitete, daß es hiezu der göttlichen Hülfe bedarf, die aber Keinem versagt wird, der ernstlich dandch begehrt und die von Gott verordneten Hülfs- und Heilsmittel gebraucht. —

"Den 8. verließen wir Reapel, und gingen durch das terrühmte Thal der Cava mit seinen einzig schönen Gegenden, nach Bietri, von wo aus wir den Meerbusen von Salerno übersahen, der, größer als der neapolitanische, von zwei langen, vielsach eingeschnittenen, schrossen, zacigen und sehr steilen Ertzungen gedildet wird — Berguser von den seltsamsten und verschiedensten Gestalten, die Höhen vom Meer dis zu den obersten Spisen hinauf mit häusigen Wohnungen, Obrsern. Städten und allen Arten von Pflanzen und Bänmen besetzt — eine Gegend, schöner als die von Reapel und Alles was ist in Sicilien gesehen. Dann über Salerno nach der kleinen Stadt Ebole, wo wir übernachteten; den 9. Morgens 5 Ube bei Sturm und Regen über den Silaro, um Wittag Ankunit dahier.

"Bästum, 12. Januar.

Wir besahen alsbald bie drei alten Gebäude. Bor den beiben anderen, in deren Mitte er steht, fesselt sogleich ber Blid ber Neptunstempel, an vereinigtem Ausbrud von Schönheit, Erhabenheit und Einfalt alle griechischen Gebänte übertreffend, die mir bis jett vor die Augen gekommen. einer Grundfläche, die sich dreigestuft vom Boben hebt, gabu er bloß sechs Säulen an der Stirnseite, vierzehn nach der Tieje. hat kaum die Breite, Höhe und Länge eines gewöhnlichen Hause und bennoch welch erstaunender Eindruck von Großheit! sieht und fühlt man es hier so beutlich, daß alle Wirtung vem Verhältniß der Theile zu einander und zum Ganzen kommt um so deutlicher, da die nebenstehende, gleichfalls im altborisdes Styl errichtete Basilika, obwohl viel größer, neben dem Reptunstempel gar keine Wirkung thut. Ihre Säulen verjungen fic zu sehr nach oben, Dicke, Höhe, Entfernung ber einen von der anderen haben kein gelungenes gegenseitiges Berhältniß. Aeb: liches gilt vom Cerestempel, der wie die Basilika aus jungeter Beit zu stammen scheint, weil die Säulen seiner Cella, ber ältesten borischen Styl zuwider, schon Sockeln haben.

"Man kann nicht läugnen, daß die einsame Lage dieser Tempel ihren Eindruck mächtig unterstützt. Stünde der Dom von Köln oder die Stephanskirche von Wien hier! Auch ist nicht zu übersehen, daß die alten Tempel ihre größte Wirkung von außen thun, unsere christlichen aber, wie natürlich, von innen.

"Wir wohnen im einsamen Haus eines Baron be l'Isle, an ben wir Empfehlung hatten. Der Herr war aber nicht hier und die Dienerschaft zeigte den schlimmsten Willen, sogar Wasser und Holz mußten wir holen laffen, brei Miglien weit. Dennoch sollten, nachdem ber Kronprinz und die übrigen den 10. Mittags wieder abgingen, Dillis und ich (ber ich mich angeboten, überall mit ihm zurückzubleiben, wo er etwas zu zeichnen hat) noch drei bis vier Tage hier verweilen. Ich nahm daher den 10. Morgens einen Mann auf, der mich nach dem zwei Stunden entlegenen Städtchen Cappaccio führte, um die Lebensmittel einzukaufen. Dort trat ich in einen Kramsaben, traf einen Archibiakonus und ließ mich mit ihm in ein Gespräch ein: Er: Wer ist ber Herr, mit dem Ihr gekommen? Ich: Der Kronpring von Bavern und ich bin von seinem Gefolge. Er: So seid Ihr also Franzosen. Ich: Rein, Deutsche, Bayern. Er: In welchem Theile von Ocsterreich liegt Bapern? (Er hielt es für eine österreichische Stadt.) — Ich fragte bann nach Rindsleisch, Kalbfleisch, Hühnern, Giern; nichts zu haben. Einen welschen Hahn mußt' ich mit fünf Gulden bezahlen, sie saben eben meine Berlegenheit. Dann kaufte ich vier Maß Wein, Brod, Mehl, Häringe, Salz, Pfeffer und Zimmet. dauerte zwei Stunden, bis Alles zusammengebracht war. ich nach unserer Wohnung tam, um dem Roch bes Hauses bie Sachen zu übergeben, sagte bieser, er hätte nicht Beit, wir möchten in's Wirthshaus gehen. Wirthshaus, schlechter als bei uns ein Stall und ganz bunkel, daß Dillis auch nicht hätte arbeiten können. Wir gaben nun bie besten Worte, sagten, cs wäre Christenpflicht, auch in Sicilien gabe es keine Gasthäuser und doch hätte man uns überall gastfreundlich aufgenommen, redeten von sehr gutem Trinkgeld u. s. w. Ein junger Mann, in einer Jade im Winkel der Küche sitzend, redete nun auch drein und sagte, es wäre schon recht, man könne und wolle Jemand gern eine Nacht beherbergen, aber nicht vier. Wir mertten, bag biefer entweder der verstedte Herr des Hauses

ober ein Verwandter besselben (es bestätigte sich, daß er ein Bruder sei). Wir versprachen Alles zu bezahlen, und als a vollends hörte, ich sei Arzt, ward er sogar freundlich und versprach sein möglichstes für uns zu thun; denn er leidet om Hüstweh. Der Schloßkaplan rechnete es uns hoch an, tag unser König mit dem Papst ein Konkordat gemacht, und du er bei mir die Bibel gefunden. (In Italien barf Jeber. das hohe Lied ausgenommen, die ganze Bibel lesen, und uns Deutschen will man die Schmach anthun, sie uns zu verbieten? Er bat daher auch für uns. Wir sind somit für jest gedustet. aber gleichwohl nicht im behaglichsten Zustand; ein einschläfrig. Bett ist uns angewiesen, bazu ein Kanapee, auf welchem man mit dem Mantel sich zudeden mag. Es ist aber im ungeheinten Zimmer schr kalt, um so mehr, da seit brei Tagen ein un geheurer Nordwind geherrscht, fast heftiger als ich je dabeur ihn erlebt - bie Kälte wie bei uns im Rovember, und a: den Bergen Schnee."

Bezüglich bessen, mas hier über bas Bibellesen gesagt ist, erläutere ich nach jetigem besseren Wissen: Rom b:: nicht für Deutschland strengere Normen gegeben, als für Italien; sondern ganz die gleichen Verordnungen gab tit allerwärts der Kirchenrath von Trient, aber freil: mit dem Vorbehalt, daß die geiftliche Behörde jedes Bie thums in Folge ihrer näheren Kenntniß der örtlich Verhältnisse berechtigt sei, die einschränkenden Vorsid!? maßregeln nach Bedarf zu verschärfen. Wenn also : und bort in Deutschland solche Verschärfungen eingetre: sind, so geschah es nicht von Rom aus, sondern buri einheimische geistliche Obrigkeit und ohne Aweisel wege der seit Reformationszeiten bei uns wuchernden Rapersönlicher Infallibilität bes Einzelnen. Die thatiachlich. Wahrheit ist aber diese: In manchen beutschen Bisthumer wurden zeitweise die einschränkenden Gebote des Kirden raths nur allzu wenig beachtet und der Verbreitung ur approbirter Bibelübersetzungen keine hindernisse gel:" In anderen geschah es allerdings, daß man die beil:

Schrift vernachlässigte, balb aus übelverstandener Befehdung des protestantischen Mißbrauchs derselben, bald aus Trägsheit und Verknöcherung, bald aus Lauigkeit und Aufklärerei. Damit war freilich der Kirche ein schlechter Dienst erwiesen und sie hatte da nur zu klagen, daß man ihre Erlaubniß und ihre Mahnung — die Urtexte, die Vulgata, die approdirten Nebersetzungen zu lesen, inwiesern der einzelne Seelenhirt es nicht wehrte — sich so wenig zu Ruten gemacht. Ohne diese bedauerliche Thatsache hätten nicht Protestanten und Separatisten es und selber einzureden vermocht, und katholischen Laien sei die heilige Schrift überhaupt ein verschlossenes Buch. 1)

"12. Rachts. Unser Hausherr ist so gefällig geworden, daß er uns zu Tisch eingeladen, wozu freilich wir auch unseren Beitrag lieferten. Es war noch ein Arzt da und ein Apothefer aus Cappaccio. Beide erschienen in furzen und knapp ab= geschnittenen Jaden, wie sie bei uns die Hausknechte tragen, und in sehr schmutziger Wäsche.2) Da ich noch einmal nach Cappaccio geben wollte, so bot mir ber Hausherr ein Pferd an und ich ritt mit meinem Herrn Kollega, ber auf einem kleinen Eselein saß. Mein Pferd ging vortrefflich, und ich ließ den Kollegen (den Dottor meine ich) weit hinter mir. Cappaccio trat ich wieder in den Kramladen von vorgestern. Der Krämer sagte, bag es ihn reue, nicht brei Ccubi, b. i. 7 fl. 12 kr. für den welschen Hahn verlangt zu haben, und doch hatten alle Anderen ihn nur auf  $2^{1/2}$  fl. geschätzt und selbst im theueren Reapel kommt so einer nur auf 4 fl. 12 kr. Ein geiftlicher Herr, ber die Rebe des Krämers gehört, betheuerte, der Hahn (den er aber nicht gesehen) sei drei Scudi werth. Der Krämer brachte mir darauf angeblich antike ge= schnittene Steine. Ch' sie noch vorgezeigt maren, versicherte der Geistliche, es seien cose stupende. Ich erwiderte: "Ihr

<sup>1)</sup> Ich meinestheils hätte mich der Bilderbibel in meiner Eltern Haus erinnern sollen. Ohne Zweisel besaß sie die gebotenen Anmerkungen, an welche die Approbation geknüpft wird.

<sup>2)</sup> Im Allgemeinen aber halten die Italiener die Basche rein.

müßt also ein großer Kenner sein, da ihr ein solches Urtheil aussprecht." "Ganz gewiß," antwortete er. Was kömmt? Vebst einem Karneol mit dem Bild einer Minerva von ganz elender Zeichnung ein anderer mit dem eines Ritters im Kossim des Mittelasters. "Ist das antik?" fragte ich noch einmal "Bersteht sich." Als ich nun zeigte, daß die Griechen und Römer nicht so bewassnet waren, und dem geistlichen Herrn seine — Kühnheit verwies, sagte er, "nicht eigentlich er, sondern der Kanonitus, sein Bruder, sei der große Kenner." (Das ist einer von den Geistlichen Italiens, die auf der Gasse um Beschäftigung betteln.) So suchen die Italiener häusig den Aussländer zu betrügen, in ihrer vermeintlichen Geistesüberlegenheit denselben wie einen Lassen und Dummtops behandelnd, ihn überredend, Dinge zu glauben, die sie selber niemals geglaubt."

Daß solche Luxusabbati, wie vermuthlich bieser würdige Bruder des "Canonico und eigentlichen Kunststenners" einer gewesen, in Italien dem häusig sehr tresslichen Seelsorgstlerus durch ihre bloße Existenz das Leden sauer machten, läßt sich vermuthen, und da es für die geistliche Obrigseit keine leichte Sache war, jene Beneficien aufzuheben, von denen sie lebten, so mag man immerhin wünschen, daß die seitherigen Stürme der Revolution, wenn auch vom Satan angezettelt, doch in diesem und manch anderem Punkt mögen der Providenz als Kehrbesen gedient haben.

"Ich besuchte in C. meinen Rollegen, den Doktor Don Sanzio, sand ein Haus mit Fensteröffnungen, doch ohne Glassscheiben, wie das in Italien häusig der Fall ist, ein Wohnzimmer, worin das irdene Küchengeschirr in ländlicher Einsachheit und italienischem Schmuze herumstand, eine Bibliothek aus zwei Fächern bestehend, darin den Baglivi, den Boerhave, Swieten und einige lateinische und italienische Dichter.

"Salerno, 13., Nachts. Die Sonne tauchte in's Meer, als ich Cappaccio verließ, Nacht war es, als ich nach Pästum kam, dazu das Lager auf dem Kanapee, daher Verkältung und Unpäßlichkeit. Heut' früh reisten wir mit vier Postpserden, von

Ebole uns entgegengeschickt, dahin ab. Für die je anderthalb Posten wurden uns, weil sie außerhalb der Poststraße lagen, so hin wie her je vier angerechnet. Ich frage den Kön. bapr. Oberpostrath v. Wolf 1) auf Ehre und Gewissen, ob das billig ist. In schneibend kaltem Nord war verdoppelt warmer Anzug nicht im Stand, mich vor Frost und meine Fußspiten vor Er= starrung zu schützen, und nicht ohne Grund tragen die Leute hier herum, weil in der Nähe des Meeres die Winde immer heftiger sind, sehr dide und rauhe Bottelpelze. Go etwa mögen, die spiten hüte ber hiesigen Männer abgerechnet, die beutschen Bärenhäuter dreingeschaut haben. Aber der Menschenschlag biefer Gegend gefällt mir; schöne, regelmäßige Gesichter; häufig sett die Nasenwurzel wie an griechischen Bildwerken (auch an den Abbildungen von Kurfürst Max III.) ohne bedeutende Bertiefung sich von der Stirn fast in gerader Linie fort. Vielen steht die Spitze der Nase etwas tiefer als die Flügel. Nicht selten blonde Haare und blaue Augen. Sie rechnen sich nicht zu ben Kalabresen und nennen sich Einwohner bes Fürsten= thums Salerno.

"Zwischen Ebole und Salerno, wo uns der Wind in den Riden kam und die Sonne schien, erfreuten wir uns am hellsbeleuchteten, nordwestlichen User des Meerbusens, deshalb so schon, weil es, als lange Erdzunge weit in's Meer hineingestreckt und mit der entgegengesetzten von Pästum eine ungeheure Wassersssläche umschließend, sich gleich vom Meer an fast steil und zu großer Höhe erhebt, vielsach und in sehr verschiedenen Gestalten eingeschnitten eine Menge seltsamer Grotten und kleiner Buchten bildet und überwuchert ist von Pflanzen und Blumen aller Art.

"Salerno, merkwürdig für jeden Arzt als die älteste medicinische Fakultät (von Saracenen im 10. Jahrhundert gesstiftet), besitzt einen Dom, ursprünglich und noch jetzt zu einem Biertheil im byzantinischen Styl; dessen hat man sich aber geschämt, wie wir noch anderwärts erlebten, und mit einem völlig verschiedenen, dem neuitalienischen Styl hineingepfuscht; so ist er nun nichts Ganzes. Gebäude im saracenischen Styl, wie ich deren in Palermo gesehen und auch hier zu sinden erwartete, habe ich nicht gesunden.

<sup>1)</sup> Einen ber Lefer meiner Briefe.

"Wie angenehm empfinden wir das gute warme Zimmer, das wohlbereitete Essen, das reinliche Bett, nachdem wir's in Pästum so übel gehabt! Gott sei Dank!

"Reapel, den 15. Januar. Morgen geht ein öster= reichischer Kurier von hier über München nach Wien. Wit ihm schicke ich diesen Brief. Seit dem 26. Oktober (als ich nach Rom gesommen) habe ich (in Einkäufen) 340 fl. aus= gegeben."

In einem schon aus Rom batirten Briefe heißt es:

"Wir reisten den 19. Januar Morgens von Neapel ab nach Molo di Gacta und besahen hier noch im Mondschein die Trümmer der ehmals dem Cicero gehörigen Billa, genannt Formianum, wo er auch ermordet ist worden. Reizende Lage am Meer, drei bis vier Zimmer mit ihren Gewölben noch er= halten; unser Ciccrone zeigt uns in einem berselben bie Stelle, wo Cicero's großer Spicgel gehangen; als Cicerone muß er Mehr als zwölf Menschen aus dem niedersten das wissen. Pöbel wollten uns mit aller Gewalt als Ciceroni begleiten und rauften fich einer mit dem andern um den Vorzug. Dier wie in ganz Neapel fanden wir Charafter und Tracht des Pulcinell und des Piero in den niederen Bolfsklassen noch völlig wieder. — An dem Tage, da wir von Molo nach Belletri reisten (ben 20.), war es so kalt, daß wir häufig Eiszapfen von zwei Boll Dicke an den Seitenwänden der Straße fanden — eine wahrhaft nordische Dezemberkälte mit schneibenbem Wind.

"Auf dem Weg nach Velletri hatten wir drei bewaffnete Reiter mit uns, weil die ganze Gegend durch Räuber sehr uns sicher ist. Graf Jenison, unser Gesandter in Neapel, erzählte uns gräßliche Geschichten, unter anderm: Ein reicher Mann aus der Gegend ward von den Räubern angegriffen, dann den Berwandten bedeutet, sie sollten, ich weiß nicht wie viele tausend Scudi an einen bezeichneten Ort bringen, sonst würde es dein Gesangenen übel ergehen. Die Summe wird am bestimmten Tage nicht gebracht, und den solgenden erhalten die Verwandten beide Ohren des Gesangenen zugeschickt — darauf die Nase, und endlich, weil sie das Geld nicht ausbringen können oder wollen, den Kops. Graf J. erzählte auch, daß man eine Auseraubungsassesung, und daher von den Reisenden eine Abgabe sordere, versicherung, und daher von den Reisenden eine Abgabe sordere,

daß aber die Ausgeraubten gleichwohl keine Entschädigung bestommen. Die Frechheit und Sicherheit der Räuber geht in's Unglaubliche. Kein Wunder; konnte ja die neapolitanische Resgierung sich so entehren, mit dem Räuberhauptmann einen sörmlichen Vertrag zu schließen. Die Sitten sind so verwildert, daß uns abelige Familien in N. erzählten, sie wagen deswegen nicht auf ihren Landgütern zu wohnen, weil sie fürchten, von ihren Dienstboten ermordet zu werden.

"In Belletri, das schon zu Rom gehört, erzählte unser Wirth in des Kronprinzen und unser Aller Gegenwart, daß vor zwei Tagen ein reicher Mann der Stadt sei ausgeraubt worden. Der Räuber mit zwei Gehülsen kam nach Sonnen= untergang in's Haus, zwang die Bewohner zu kochen und zu braten, blieb die ganze Nacht und nahm 2000 Scudi mit sich sort. Der Räuber ist ein bekannter Einwohner der Stadt, der Haus und Feld besitzt, aber schon seit drei Jahren bei Tag nicht sichtbar ist, Nachts aber, wie die Leute erzählen, in sein Haus kommt; die Wohlhabenheit seines Weibes hat ins dessen zugenommen, sie erwartet sich — wie man sagt — von ihm. Gleichwohl hat noch Niemand die Frau in Untersuchung genommen. Warum? "Sie theilt den Raub mit der Obrigsteit." So viel sind Worte des Wirthes."

Später heißt es in einem Brief aus Rom:

"Barboni, der Räuber von Belletri, hat sich freiwillig ersgeben und kommt auf drei Monate in's Gefängniß, andere auf neun Monate. Dann werden sie los und können's wieder fortsetzen, wo sie es gelassen."

Man vergleiche mit dieser Aeußerung dasjenige, was Kardinal Wiseman im 10. Kapitel seiner "Erinnerungen an die letzten vier Päpste") über das Räuberwesen sagt, indem er erstens zeigt, wie die Landesbeschaffenheit demselben günstig, darum auch seinerzeit die französische Regierung im Römischen nicht darüber Meister geworden sei, und wie man es häusig nicht strenger beurtheilen dürse, als das durch Stadtbeschaffenheit begünstigte Lon-

<sup>1)</sup> Uebersetzung von Reusch, Kbin 1864, Bachem. S. 180—144.

boner Saunerwesen; zweitens erinnert Wiseman daran, daß an der erneuten Ueberhandnahme bes Uebels die Revolution mit ihren Nachwehen Schuld getragen. Man sehe auch Histor.-polit. Blätter Bb. 44, S. 318 u. f.

Weil ich aber, abgesehen vom Räuberwesen, viel Unsgünstiges über das Volk gesagt, schrieb mir Max von Freyberg Rachstehendes zur Beherzigung:

"Die Menschen, lieber Freund, die da im Süden ihr behagliches Dasein so wohlig verleben; weniger das Bedürsniß
und dirgerlichen Wohlstand, als die Gunst des Augenblicks und
den überströmenden Segen der Natur, in Anschlag bringen,
deren Tage so in ihrer nächsten Umgebung beglückt, wie ihre Orangen in trästiger Umlaubung, verglühen — diese Menschen
scheinen dich nicht anzusprechen, wie ich aus deinen Briesen,
die hierüber nicht ohne Bitterkeit sind, ersehen muß. Ach wolle
doch keiner über Völker absprechen, deren Werth und Bedeutung
in die Hand des Herrn niedergelegt, deren Schicksal in seinem
Willen bestimmt und entschieden ist; einer seiner segnenden
darmherzigen Blicke kann Unschuld und Seligkeit zuwenden auch
jenen, die sie lange verloren."

In der That aber hatte sich in Sicilien und Neapel so viel industriöses Gesindel an uns gedrängt, ich hatte so viel Unsittlichkeit, Betrug, 1) feine ausstudirte Bosheit zu Gesicht bekommen, solche Ehrlosigkeit, die auch die schändlichsten Schimpswörter sich gefallen ließ — wie ich dis dahin weder in Deutschland noch in Frankreich gefunden. (War ich in Frankreich doch nie bestohlen und nur in Paris ein- oder zweimal betrogen worden.)

"Man hat in Sicilien und Neapel unserm Kronprinzen häufig zu verstehen gegeben, es sei jedes Kunstwerk zu haben, wenn man es sich was kosten lasse. Das Kunstwerk

<sup>1)</sup> Campare, — lösen, (Erlös) nannte man es beschönigend im gemeinen Leben, wie heut im politischen Leben "Annektiren" gesagt wird für Wegnehmen, oder wie wir in Deutschland zahllose beschönigende Scherzwörtchen brauchen für Berauschtsein.

<sup>\* (</sup>abro sbenje sinfaltig!)

schwindet aus dem Museum; ""es ist gestohlen worden,"" sagen die Aufseher. Dies gilt freilich nicht von Werken ersten Ranges, weil man diese in der ganzen Welt kennt, aber von Vasen u. s. w."

Gern war ich bereit, so schrieb ich, meiner eigenen Erfahrung, meinen Sinnen zu mißtrauen, es für einen besondern Zufall zu halten, daß gerade wir in so üble Hände gerathen, daß gerade uns die Wirthe in Italien so häusig für einen Posten, über den man vergessen, im Boraus auszuhandeln, nicht etwa das Doppelte oder Dreisache des Werthes abgefordert, sondern das Zehnsache — (doch wohl sicher in der Erwartung, daß man nach italienischem Brauch versuchen werde, 90 Prozent, wo nicht 99, von der Forderung wieder abzuhandeln?). Aber die seit Jahren dort lebenden Deutschen bestätigten unsere Erfahrungen.

Sechs Jahre später kamen von bänischen und beutschen Rausmannsfamilien, die ebenfalls seit Langem in Neapel wohnten, recht gimstige Urtheile über das dortige Bolk mir zu. Wer hatte nun Recht? Daß beispielsweise die zu jener Zeit als Korps organisirten Lazzaroni von musterhafter Redlichkeit gewesen, von einer sprichwörtlichen Berlässigkeit wie etwa die savoyardischen Kaminseger zu Paris oder wie die venetianischen Gondelführer und Lastträger, daß sie keineswegs jene Müßiggänger waren, für die man sie verschreien hat wollen, sondern daß nur eine gleichmäßige Thätigkeit nach deutscher Weise durch das Klima theils unmöglich, theils überstüssig gemacht sei, das konnte kein Ehrlicher läugnen.

Mein Brief aber fährt fort, indem ich zunächst an Neapel und Sicilien, halb und halb auch an's übrige Italien bachte:

<sup>1)</sup> Bekanntlich waren auch die italienischen Betturini sehr verlässig; ich weiß aber nicht, ob sie sich aus ganz Italien, somit auch aus Neapel rekrutirten.

"Worin liegt wohl der Grund dieser Berdorbenheit? — Zum Theil, glaube ich, liegt er in der Race. Bier Fünftel der gegenwärtigen Italiener stammen von Sklaven ab (denn man rechnete bei Griechen und Römern auf einen Freien vier Sklaven; wie schlecht aber lettere waren, das weiß man); und diese seine, den Herrn betrügende Eklavenlist charakterisirt noch jest ben Italiener. Weil die Deutschen ein freies Bolt maren, darum ist im Deutschen schon ursprünglich etwas Befferes. 1) "Aber der Geist der dristlichen Religion, der den Menschen neugebiert, wandelt das sündlichste Gemüth um." Ja wohl! Allein am Geiste der driftlichen Religion fehlt es in Italien mehr als in jedem anderen Land und dieses ift der Hauptgrund ber Berdorbenheit. Es ist gar kein Zweifel, daß im itatienischen Bolke mehr als bei jedem anderen der Wahn herrscht, man könne ohne innere Umwandlung, bloß durch äußerliche Uebungen und Gebräuche, sich von Sündenstrafe befreien."

Hier ist zu bemerken: Ja, es ist wahr: viele Italiener haben eine eigenthümlich widrige Art, ihre Leidenschaften, ja unverblümte Laster mit Religion und Kirchlichkeit zu verquicken; ich habe das in Sicilien das eine und andremal auch an Geistlichen getroffen. Aber die gründliche Umwandlung des ganzen Gemüths und Lebens ist immer und überall dem Menschen das Schwerste und nicht bloß in Süditalien klammert er sich an das, was ihm weniger Mühe kostet, hier an äußere Werke ohne sittlichen Werth, anderwärts an leeren Glauben ohne wirkensrüstige Bethätigung. Indes haben die süditalienischen Heiligen und nach Heiligkeit Ringenden so gut wie die deutschen sich müd gepredigt und gearbeitet, um das Volk zum wahren Christenthum immer neu zu wecken, und dort wie bei uns

<sup>1)</sup> Wo bleiben die Fluthen der Bölkerwanderung? Ist nicht in den heutigen Italienern auch viel deutsches Geblüt? Das hätte doch mit in obiges Rechenezempel gehört. Und man sagt sogar, die meisten germanischen Ueberbleibsel seien außer der Lombardei gerade im Neapolitanischen.

haben immer Viele sich erwecken lassen. In eben diesen süblichen Ländern, wo die Gemüthlosigkeit, das Aergerniß, das Verbrechen einen für und so fremdartig abstoßenden Charakter annehmen, haben von jeher auch die Flammen höchster und süblich innigster Gottes- und Nächstenliebe gelodert, in Klöstern und Familien die duftigsten Blüthen der Einfalt, Reinheit und Selbstentsagung getrieben. An jener südlichen Gluth haben nicht selten unsere kälteren nordischen Naturen sich entzündet und ein neues Leben des Christenthums, seines Geistes wie seiner Werke des gonnen und ausgeführt. 1)

## 6. Anfenthalt in Rom.

Brief des Malers &. Kobell. "Der Kronprinz von Bayern in Rom." — Faschingsberichte. — Architektonisches. Künstlerwerkstätten; der deutsche Rock u. s. w. Rochmals vom Verkehr des Prinzen mit seinen Herrn, allerhand Züge desselben. — Römische Persönlichkeiten (einheimische und fremde). — Ein Blick über Rom. Heiteres; auf Ripa grande. Kirchenpolitisches. — Leben und Treiben; Sparsamkeit; Richtung der Künstler; Kückert. — Charswoche mit Beicht; Ostern; die Engländer. Pläne. — Religiöse Eindrücke für und wider — durch die Künstler und Andere, z. B. Wolf. Küges und Mahnungs-Briefe; patriotischer Jorn. — Neue Kardinäle. Cornelius' Berusung. Abschiedssest der Künstler. Sine Liebesschwärmerei. Kückreise; Hormanr; Venedig, Heimkunst.

Inter meinen Papieren ward jüngst das nachfolgende Stüd Brief hervorgestöbert. Herrührend von der Hand des hochbetagten Landschaftsmalers Franz Kobell (1749—1822), der Ueber- und Unterschrift sowie des Datums ermangelnd, ward es vermuthlich für unsern damaligen Romausenthalt verfaßt und dem Kronprinzen vermeint, aber an mich gesendet. Der Leser sindet darin unter Anderm ein Geschichten wieder, das ich schon im 6. Kapitel gebracht habe, hier jedoch erscheint Kobell mit

<sup>1)</sup> S. hierilber beispielsweise Beda Weber's "Tyrol und die Reformation."

<sup>\* 8. 298</sup>f.

seinem Freundesrath in verändertem Licht. Ich glaube nicht so sehr, daß mein Gedächtniß mich getäuscht, als daß der alte Herr schalkhaft, je nach Laune, den Schluß der Erzählung veränderte; welche Variante die historisch richtige, laß' ich dahingestellt. Der Leser wird an den originellen Schreiben leicht ergänzen, was von Sastheilen im Eiser der Gedanken ist in der Feder steden geblieben. Der Brief lautet:

"Da ihro Königlichen Hoheit Sich ohnumstreitig dem schönsten Punkt in Europa wieder näheren, wo ich schon einmahl die Gnad hatte ihm den schönen Brunnen der Rympic ,itscheria' (Egeria) bekant zu machen, sambt ihrer reizenden Gegend, sind mir gegenwärtig noch 2 oder 3 Gegenstände eingefallen, die gleiches Berdienst haben, von ihro Königlichen Hoheit ja nicht vergessen zu werden.

"Der erste ist der Gesang, die Harmonie — als Schwester der Mahleren, die bende in Italien zu Hauß sein. Ein sehr heißer Tag brachte einen Claudsorain Abend sichtbarlich herz vor, ich und ein Freund suchten die freie Lust und ein wenig Kühle zu genüßen, unser Schicksal führte uns vor die Portz Sanct Joani Laterano. Bor dem Thor wurden wir von einer Staub Wolke empfangen, die Sone trieb ihr Spiel auf 1000-faltige Art damit, die Glöcklein von Sango Pansas Marstaligingen ohne Saacktücher mitten durch, und uns tonten die Glöcklein immer schwächer, die sie am End ganz aufbörten.

"Aber wie es stille wurde, wir waren noch gar nickt weit von dem Eingang der Kirche, der Eingang war zugleick ersüllt von uns Zweien, nun waren wir in der Kirche; hattes wir von außen den Himmel vermuthet, so glaubten wir in unserm neuen Standpunkt von innen aus's neue und sest zusseine Existenz. Es ist ein Trupp junger Römerinen, die des Abends Litanen sangen. Ich habe in Mannheim an Kullendor's Hos geschickte Castratten gehört, in Rom alle, de Nahmen hatten. Allein das ware nichts.

"Ein Außdruck von dem Freynd, der beh mir ware den Schweizer von Geburt, Alexander Trippel mit Nahmens, em geschickter Bildhauer. Man konte nicht reden, die Gewalt des Gesangs; nachdem der Odem wieder in uns kam, sagte Trippel

zu mir:) "Wenn es mir nicht um meine Verwande wäre, ich würde hol mich der — Morgen fruh Catolisch" — ich rieth ihm zu es zu thun, und sagte ihm dem alten Mengs seinen Glauben.

"Es soll alle Abends der Gesang sein, wenn nur die Sptoiens Francosen ben ihrem Dasein nicht haben tauschen wollen, die Schlenlange Triller und die verdorbene sauer gewordene Stimmen. Auch Napoleon der große, so mächtig er gewesen, konte das nicht besehlen, das man hören solte; und das an 30 Jahre, wie ich es gehört habe und noch itso höre.

"Das 2. Object gehört der Baufunst an, ist also sehr lange betrachtungswerth; ich wette kein Antiquar hat solches ihro Königlichen Hoheit gezeigt, es liegt in dem Palast Collonna, hinten in dem Garten, auf einem Hügel, wogegen alle Frissen, Architraven und Gesimmser der neueren Zeiten mit dem Brodmeßer und von geschnittenen Gelbe Auben sind; man kann nicht anderst sagen als die Sache ist. Mann sollte glauben, die Alten hätten die Ornamenten gesäht — und sie in der lieben Sonne und fruchtbahren Regen ausgehn laßen. Was ist die Peters Kirch? in den 50er Jahren! kostet sie 45 Millionen Scudi, eine unermeßliche Suma, um ein Behältniß zu machen, um die schlechte Bernini als Epitavia auszuheben. Die Paläste von Kom sind alle sast sehr schwindssen. Die Paläste von Kom sind alle sast sehr schwindsse ein bleibendes Denkmal seiner lang Ohren zu gründen. Er bauete die Sacrüsten.

"Das 3., wieder eine Erinnerung der Ewig unvergeßlichen Phramite (?) der schönen alten Baukunst, mit 2 Reihen freisstehender Säulen, auf dem großen Plat der Porta Sanct Joani Laterano. Ich glaube, sie heißt, Sanct Lorenzo Fuori delle mura. Die Kirche hat 2 Reihen Säulen; jede Säule ist anderst und unbegreislich schön. — Der Schluß des Ganzen: daß trot der rastlosen Arbeit der Kunst Akademien die Wechselbälg unzählbar sind, die da erzeugt werden, (und) man ohne Brill dem Kunst Banquerut sicher entgegen sehn könnte, wenn man nicht durch die Hosnung beseelt und belebt (wäre, daß) die Jukunst uns viele junge Mecenen besonders (in) Teutschsland ausblühen ließe, daß die Wiedergeburt möglich ist.

<sup>1)</sup> Soll heißen: Bis dahin. Der Leser erinnert sich, daß Kobell schon gleichzeitig mit Göthe in Rom gewesen.

<sup>\*</sup> Dings der Gegensfalz zu dem derrigt auf 8. 298 f.

"Ich empsehle mich unterthänigst zu Gnaden und bitte nochmahl die Musick der Kirch Lateran nicht zu vergeßen und den Coloß, den Marmor Block in dem Garten Colonna in Augen Schein zu nehmen. Bende verdienen es sicher. Wünschen, daß ihre Königlichen Hoheit gesund und wohl in die Arme aller der Ihrigen wieder kommen." <sup>1</sup>)

So waren wir benn in ber ewigen Stadt. Diejenigen Interessen, die während unseres mehr als dreimonatlichen Aufenthaltes den Aronprinzen und seine Gesellschaft, mich nicht am wenigsten, in Feuer und Flammen setten, spiegeln sich in folgendem Bruchstuck eines in ben "Beitschwingen" erschienenen Auffates. Es war mir berselbe im Lauf ber Jahre völlig aus bem Gedächtniß geschwunden; nun er mir aber aus jenem Blatte vorgelesen wird, erkenne ich nicht nur meinen Styl und meine Gebanken wieder, sondern finde Bestätigung in einem Briefe von Pfeilschifter, sowie auch der Kronprinz aus Bad Brückenau 9. Juli 1818 mir Folgenbes schreibt: "Jch banke für Ihren lebendig gefühlten, nun gedruckten Aufsat, mich in Rom betreffend." Obschon berselbe erst nach Schluß unseres Aufenthalts verfaßt worben, schiebe ich nachfolgenden Theil doch hier schon ein, um von Anbeginn den Kernpunkt unseres römischen Lebens und Treibens in's rechte Licht zu setzen:

Der Kronpring von Bayern in Rom.

"Nach einer beschwerlichen und gefahrvollen Reise über das Meer, durch Sicilien und einen Theil von Großgriechen= land war der Kronprinz von Bayern in Rom ansgekommen. Gesehen waren, mit Herz und Phantasie aufgesaßt, die großen und herrlichen Denkmale Siciliens; die hohen Tempel

<sup>1)</sup> Im Februar 1818 schrieb mir der Nesse Staatsrath über den alten Herrn: "Mein Onkel, der noch oft auf Sie schimpste — daß Sie ihn, ohngeachtet er auf dem Krater des Aetna gesessen, und im Rauche fast erstickt sepe, — nicht geheilt" u. s. Waß ich ihn schließlich dennoch heilte, habe ich gesagt.

von Segeste und Agrigent; die Riesentrümmer von Selinunt; was Sprakus, Taormina, Catania zeigen; endlich von allen das herrlichste und großartigste, in Pästum der Götterpalast des Neptun, den der Aronprinz schon vor 13 Jahren mit Staunen und Bewundern, und mit so solgereichem, gesehen hatte. Denn Er selber baut einen Tempel, worin einmal wohnen soll ein reicher Areis hoher Götter= und Heldengestalten.

"Bewegt und erfüllt von Bildern und Erinnerungen dieser einst so großen und kunstgesinnten Welt kömmt der Prinz in Rom an, voll Hoffnungen zurückersehnt von den lebenden Linstlern dieser Stadt, vorzüglich von denen deutscher Zunge, welche die Kunst mit neuem Schwunge, mit frommer und vaterländischer Begeisterung zu üben begonnen hatten.

"Was konnten sie, was konnte die Mitwelt erwarten von einem Prinzen, der mit so seltenem Glücke, bei so beschränkten Mitteln und in der kürzesten Zeit, Unglaubliches geleistet hat zur Bildung eines großen Museums alter plastischer Kunst= werke; wenn Derselbe seine Liebe und wahrhaft glühende Be= geisterung für die Kunst den Lebenden zuwendete, um eine neue, schon keimende Kunskepoche zu beleben?

"Armes Bolk, verwaiste Zeit, in der alle Kunst in den Sälen der Zu- und Abschließer beschloffen und zugeschlossen ist, oder wo Kunst und Leben wie die Gesichter eines Janustopses

von einander abgewendet sind! Aber — es ist so tröstlich es zu glauben und zu hoffen — die schöne Zeit scheint zu nahen, wo Kunst, Kirche und Staat sich wieder erkennen, und wie Glieder und Säste eines wohlgebildeten Leibes einander helsen und tragen. Wir haben den abgerissenen Faden unserer Geschichte kämpsend wieder angeknüpft, wieder erkannt in der Vergangenheit die Wurzeln der Gegenwart, unsere Väter sind uns lieb und theuer geworden; emporgehoben ward das ganze Geschlecht auf den Wogen eines gewaltigen Schicksals, und in allen seinen Kräften erregt. Es ist der Gegenstand der Kunst wieder sester gesaßt; ihn wählt von selber und von innen getrieben der Künstler, der mitstund in den Stürmen dieser Weltsbegebenheit und das Kreuz, die rettende Hand aus den Wolten, erkannte; die lebende Welt, die mitgekämpst, und ihr Blut, die Nachwelt, sinden diesen Gegenstand sich befreundet, sie kennen

einander wie Licht und Auge, wie die Hand und ihr gutes

Schwerdt.

"Wenn nun zu dem einzelnen Wollen ein Mittelpuntisch fände, ein Herz, das den belebenden Saft, aus tausend Adern gesammelt, gereinigt und verstärkt wieder in alle Adern ergösse, das mit der Einheit und Kraft des Ganzen, mit der Herzschaft des Mittelpunktes die Fülle und Eigenthümlichkeit des Einzelnen erst recht erhöbe; wenn in dieser Zeit ein Just erstünde, oder mehrere — nicht gewöhnliche Liebhaber der Kunst, sondern im Innersten ergrissen von der Schönheit derselben, wie vom besseren Geiste der Zeit und des Bolles: müßten wir es nicht freudig empfinden, ein solches Zusammeutressen seinicht zusällig, sondern hier walte ein höheres Geschiek, der etwas Rechtes und Bedeutendes bilden wolle in unserer Zent: müßten wir nicht die Morgenräthe eines Lommenden Kunstzeitalters in Deutschland erblichen?

"Diese hereinzusühren, dazu, nebst anderen, berusen glauben wir vorzüglich den Kronprinzen von Bayern. Stemment aus einem, in allen Zweigen, tunstliebenden Fürstengeschlechte, scheinet Er alle Liebe, in welcher jene erglühten für bie Aunn. zu einer mächtigen Flamme in sich zu vereinen, und Er alleir einmal aussühren zu wollen, was jene zusammen ausgeführt. Frühe schon genährt in der Anschauung der größten Berk alter und neuer Zeit, hat Er alle Muße, die ein höherer &ruf Ihm ließ, liebend dem Umgang mit Kinstlern und ihren Werken zugewendet. Schon vor 13 Jahren sah und bewunderte Er Italiens Kunstschätze; seit bieser Zeit hat saft auf aller seinen Reisen ein ausgezeichneter Künstler und Kenner, be-Gallerie-Inspektor Dillis, ihn begleitet. Allenthalben besuchte er die Kunstsammlungen und die Werkstätten lebender Aunftler: fast alle beutschen Bilbhauer wurden beschäftiget für sein großes Werk zur Verherrlichung bes beutschen Ramens: Er hat mehrere hundert Antiken und darunter mehrere vor der ersten Größe erworben, und Epoche macht sein Erwerb der äginetischen Bilbsäulen mit ihrer fast wunderbaren &: gänzung durch Thorwaldsen.

"Ergriffen von der Herrlichkeit der altgriechischen Tempel und um den reichen Schatz seiner Antiken ihrer würdig auf zustellen, sing Er den Bau seiner Slyptothek an, und dirkt große Bau, und mehrere andere in Gemüth und Phantaix

<sup>1)</sup> Die Walhalla.

entworfenen, mit so vielen von anderen ausgezeichneten Meistern schon unternommenen, sind nicht bloß als Aunstwerke zu würdigen, sondern auch wegen dem vielseitigen Einfluß derselben auf die gemeinen Handwerke, wodurch diese eine höhere Richtung nehmen, der Sinn für schöne Formen allgemeiner verbreitet und größere Tüchtigkeit der Arbeiter erzwecket wird. Denn mit ungewöhnslicher Sorgsalt, ja Gewissenhaftigkeit wird der vielsache Stoff zu diesen Werken zubereitet, und es bilden sich Schulen von tüchtigen Steinmeßen, Marmorarbeitern, Maurern, Zimmersleuten, Erzgießern u. s. w.

"Diese seltene, alle Kräste seines Wesens bewegende Liebe zur Kutst war es wieder, welche den Kronprinzen im vorigen Herbste nach Sicilien gesührt und von dort zurücke nach Rom, wohin Er auch seinen Baumeister Klenze gerusen; und welche ihn nach Griechenland zu gehen bewog, hätte nicht ein höherer Ruf die Reise zu verschieden geboten; alles, auf daß Er selber sähe, selber urtheilte und in der Anschauung der Werke der alten und neuen Welt neue Motive sammelte für künstige große Unternehmungen.

"Drei Monate war der Kronprinz in Rom, täglich in den Kunstsammlungen, oder in den Werkstätten der Künstler, sah ihre Werke entstehen und der Vollendung sich zubilden, hörte ihre Ansichten und theilte die seinigen mit. Täglich waren mehrere Künstler an seiner Tasel und über Kunstgegenstände wurde das Gespräch gesührt; am meisten beschäftigte Er sich mit den deutschen Künstlern.

"Der Ritter von Thorwaldsen erhielt von Ihm den Auftrag, einen Theil der Lebensgeschichte Jesu in erhobener Arbeit darzustellen; von Rudolph Schadow kaufte Er zwei Bildsäulen; von dessen Bruder Wischelm zwei Gemälde; anderes von anderen; Cornelius ward nach München eingesaden, die Decken und Wände seiner Espetothek zu malen.

"Solche Aufträge und Ankäuse, wenn auch ohne weitere Folgen, sind schon für sich sehr erfreulich. Aber geschehen sie im Sinne gemeiner Liebhaberei: diese bewegt keine tiesen Aräste, diese verweht der Hauch einer neuen Liebhaberei. Von größerer Bedeutung ist die Sache bei dem Aronprinzen. Nicht in einer oberstächlichen Aber haftet seine Liebe, sondern mitten im Herzen, und hat sich von da in alle Abern ver=

breitet, ist Fleisch und Blut und Nerve geworden. Dieses bürgt dem Vaterland und der Klinstlerwelt für die Dauer derselben; immer rinnen die Bächlein, wenn frisch ihr Lebens:

quell sprudelt.

"Aber noch ersreulicher, noch erhebender: Der Kronprinz hat in verschiedenen Weisen, am meisten in einem Gedicht "an die deutschen Künstler in Rom" seine Ansicht ausgesprochen . über die würdigsten bewegenden Kräfte des Künstlergeistes; Lieb und Begeisterung für Christenthum und Bater land sind es Ihm. Nur wenn diese es sind, dann ohmen wir die Alten nach, die ihre Religion und ihre Geschichte verherrlichten durch Kunst; dann wird die Kunst unser, unseres Wesens, unscres Fleisches und Blutes, und nicht wie Schmink: uns von außen aufgelegt.

"Sollte wohl durch den Kronprinzen eine faliche Richtung der Runst begünstiget werden; wieder ersterben tos frische Leben unserer Künstler in überlegter Nachahmung un vollendeter Meister? D fürchtet es nicht; das fühlt sich durc. da ist gediegenes Gold, es ist eine ursprüngliche eigenthümlich. Kraft, wie in unserer Zeit, so im Streben dieser Künstler: aber jede solche zeigt sich Anfangs, und ehr sie zur vollen En! wicklung gelangt, in unvollkommenen Bewegungen, und ba all.3 noch nicht ganz entwickelte Leben, wie bas ber Kinder, bei allen kennbaren Eigenthümlichkeit, doch Aehnlichkeit hat miteinander so zeigten auch die altdeutsche, altitalienische und altniede: ländische Schule so viele Verwandtschaft mit der neuest.deutschen. Keine Epoche in Leben. Kunst und Wissenschaft to bei der Vollkommenbeit der vorbergegangenen, sondern als eig.: thümliche, auf gewisse Weise wie von vorne, wie von der Kir: beit begonnen. Setzt denn das kommende Geschlecht da ic: wo das vorhergegangene gelassen? Die Erwachsenen könr. so schön gehen, sind so verständig und weise, und immer sanze die Kinder an zu kriechen und nichts zu wissen; ja man fürd: : von Kindern und hält sie für trant, welche so frühe fa.: klug thun. Ist nicht der Künstler wie der Bogel, "ter in :.. Zweigen wohnet," ist nicht das Angeborne das Beste an itund darf er anders thun, als durch alle ihm von zuf. kommenden Mittel nur dieß Angeborne zur Entwicklung ferden: Sagen, der Maler soll zeichnen mit Raphael und malen = Tizian u. f. w., ist es nicht als wenn im Rathe der Bobeschlossen würde, alle sollten in Zutunft singen tiessinnig wie die Nachtigall und trästig wie die Amsel? Papageienkonzert! Jeder, wie es ihm "aus der Kehle dringt! Auch der Sperling mag zwitschern. Wer eine Nachtigallenkehle hat, wird wohl singen wie die Nachtigall, und wenn diese so singt, und die Lerche nach ihrer Natur, dann hören wir das rechte Konzert.

"Die Bögel machen den Gesang, und die Künstler, die Begeisterten, die Kunst. Go laßt also ber begonnenen neuen Entwidlung ihren Lauf. Co groß bie Rluft ift zwischen Perugino und Raphael, es folgte auf Perugino gleich= wohl Raphael, und dieser war selbst eine Zeitlang Perugino. Auch unsere Künstler werden den Gang zur Bollendung thun; die Kräftigen haben sich losgemacht von beengenden Banden und zeigen sich in freien und großen Bewegungen; wer eigene Kraft, wer Flügel hat, der folge. Es ist ja schon zu etwas gekommen, was wir lange nicht gesehen, woran ganz Deutsch= land Freude hat, und was so den Arenprinzen ergriffen, daß es Ihn zum Liede gezwungen. Wahrhaftig diese, wie vorher= bestimmte, Uebereinstimmung zwischen der beginnenden Richtung bes Beitalters, bem Streben ber beutschen Rünftler in Rom und in allen Gegenden Deutschlands, und bem eines hochgesinnten Kronprinzen; und daß großartig ein Prinz den Künsten hulbigt, nicht thuend und meinend, er lasse sich gnäbig zu ihnen herab, sonbern sie liebend wie bie Braut seines Herzens, wie sein Aug, als ein hochherrliches Kleinod seiner Krone: das ist von der größten Vorbedeutung, das mußte und muß Flammen erregen in entzündlichen Gemüthern, und reiche Samen niederlegen für eine fruchtbare Zukunft.

"Ja wir werden wieder ein Kunstzeitalter erblühen sehen; bewegen sich nicht schon im Grund und Giebel unsere Dome? In neuen Zungen reden, aus Sälen und Kirchen, undergängliche Bildwerke zu uns und der Alten hohe Bildzsäulen beginnen von ihren Gestellen zu steigen; aber nicht, um in geist zund in seelenloser Nachahmung wieder ertöbtet zu werden, sondern wiedergeboren, frei und in eigenthümsicher Kraft, im Geiste und in der Wahrheit uns er Religion, unserer erneuten Welt, und eines kommenden Zeitalters; das mit alle Werke der Kunst zusammen und mit Staat und Kirch e nicht einem aus tausend Stüden zusammengehesteten Bettlerkleide ähneln, sondern einem wunderbar reichen Baume,

in dessen Aesten, Zweigen, Blättern, Blüthen und Früchten allen doch Ein Ganzes, Ein Geist sich spiegelt."

> "Bie zum freudig schattenreichen Baume Einst der Same wird, der ausgestreut, Geht das Schöne, was nur einem Traume Glich, verklärend in die Wirklichkeit.

Und mit seinen lebensfrischen Aesten Wölbt der Baum sich über Deutschland ganz, Und von Nord nach Süd, von Ost nach Westen Wird die Heimath überstrahlt von Glanz.

Tiefe, seste Wurzeln wird er schlagen In dem ganzen deutschen Baterland, In der Zukunft Ferne wird er ragen, Wenn des Staatsmanns Werk schon läugst verschwand."

Anmerkung (gleichen Datums mit dem Auffat): Ein paar Borte scheinen an der Zeit zu sein, wenn die im Allgemeinen schwebenbe Begeisterung feste Haltpunkte gewinnen soll; 1) daß es in der christlichen Welt, als mabrhaft solcher, feine auf ein bestimmtes Baterland ausschließungsweise bezügliche Kunft gebe, sondern daß die Kunft in ihrer höchsten Bedeutung, als religiöse, allen Böllern zugleich angehöre, die Eigenthümlichkeit des einzelnen Künftlers, einer Schule und eines Bolles sich also nothwendig nur in der Art der Auffassung und der besondern Beschaffenheit der Mittel der Darstellung aussprechen tonne. In diesen beiden tann allerdings ein ganzes Bolf etwas Unterscheidendes, ihm ursprünglich Eigenthümliches haben. Ebensowenig hindert dieses, unter mehreren allgemein merkwärdigen Begenständen der Beschichte die vaterländischen, als die uns näheren und verständlicheren, vorzugsweise zur Darftellung zu wählen; 2) daß mit Sehnsucht nach dem Augenblick hingesehen wird, wo Stifter von Schulen die Gesammtheit ber in einer allgemeinen Begeisterung wieder auslebenden Talente in bestimmte Massen um sich zusammenschließen, und so durch Theilung der Arbeit, und durch eine Arbeit, die geleitet und geregelt ift, Werke hervorbringen, welche bas große Gebiet der bilbenden Runft, jedes nach seinem Theile, erschöpfen; 3) daß durchaus nicht wieder,

<sup>1)</sup> Das Gedicht rührt vom Kronprinzen her.

<sup>&</sup>quot; Die stimmt das går den Dögeln, sinfil. At Epatzen, and T. 468 f.?

mit Absicht und Ueberlegung, zu den ersten Anfängen zurückgekehrt, sondern an das Trefflichste angebunden, und also dieses Trefflichste vor allen nach seiner ganzen großen Bedeutung erkannt und gewürdigt werde; 4) daß umfassende und durchaus auf unsere Religion bezügliche Werke jenen, die sich als Meister erproben, anvertraut werden, um den Begriff Ieben dig er Schulen wirklich wieder in die Gegenwart herbeiznsühren."

Hier breche ich einstweilen ben Aufsatz ab, um zum Anbeginn unseres Romaufenthalts zurückzukehren und wie bis dahin meine lebenden Erinnerungen mit Bruchstücken meiner Briefe zu verslechten.

Da wir am 21. Januar, dem Tag, an welchem der Karneval eröffnet wurde, die Tiber-Stadt betraten, so findet auch mein erster Brief zum guten Theil sich mit Faschingserlebnissen angefüllt.

"Rom am Aschermittwoch (4. Februar) 1818. Liebste Mutter, Schwestern und Freunde!

Gott grüße Sie mit seinen schönsten und freundlichsten Grüßen! — Wie bin ich herzlich froh, daß der Karneval zu Ende ist, und daß mir mehr Muße gelassen wird, zu mir selbst zu kommen, und ruhig Ihnen zu schreiben, wornach ich mich aufrichtig sehne."

Nachdem ich für die Meinigen, welche Göthe's Schilderung vom römischen Karneval nicht kannten, ein kurzes Bild bavon gezeichnet und ihnen das gegenseitige Bewerfen mit den falschen Confetti, den Gypsmehl-Eiern auseinandergesett, heißt es weiter:

"Wir mischten uns am ersten Tag unter die Fußgänger und wurden einigermaßen weiß; am zweiten suhren wir und wurden weißer; Abends sagte der Kronprinz in Gesellschaft zu etlichen Preußen, er würde sie am solgenden Tag mit Consetti bedienen, wenn er sie sähe. Diese erwiderten, sie wollten nichts schuldig bleiben. Wir thaten schwarze Dominos um, Masten vor's Gesicht, und suhren vom Hause unseres Gesandten aus; aber schon waren wir erkundschaftet. Als wir an die Ecke des Palastes Ruspoli gelangten, einen seit Jahren berüchtigten Plat, tam ein dider Hagel von Confetti auf uns losgeprasselt. Wir erwiderten fleißig, aber ungludlicher Weise stockte bier der Zug der Wagen, aus drei Batterien übereinander und jede davon vier Mann stark, hagelte es auf uns los, das Tages= licht um uns ward verfinstert, wir glaubten, im Staub ber Confetti zu erstiden, wir sochten helbenmüthig, aus beiden Händen schidten wir Geschoße ab; aber was vermögen brei gegen zwöif, die noch dazu frei sich bewegen können? Inwendig mit Schweiß, auswendig von oben bis unten mit Gypsmehl bedeckt, immer tämpfend und Geschoße entsendend, somit ehrenvoll, zogen wir uns zurud, auch im Zurückzichen bas Gesicht noch dem Feinde zugewendet. Auf unserer weiteren Fahrt warfen einige milbe Seelen uns ächte Confetti zu, welche uns fehr erquidten. Am Abend nach diesem Strauß bemerkte der Kronprinz gegen die preußischen Landsleute, er sehe, daß es nicht gut sei, wenn Deutsche gegen Deutsche fechten, er wolle die folgenden Tage mit seinen Leuten auf Seite der Deutschen sein. Am folgen= den Nachmittag also vermehrten der Kronprinz, Gf. Seinsheim und ich, in Dominos versteckt, die Batteric am Palast Ruspoli. An dieser Batteric fochten außer uns Bayern und verbündet mit uns, Preußen, Hannoveraner, Württemberger, Rheinländer, ein Spanier 2c. Hier ward nun, zum zweitenmal in der Ge= schichte, gezeigt, was vereint die deutschen Kräfte vermögen. Wer es magte, uns anzufallen, der ward bedeckt und zugebeckt, nicht mit Ruhm und Glorie, sondern mit der dichtesten Wolke von Gypsmehl. So ist der österreichische Gesandte, Fürst Raunit, in unfere Hände gefallen.1) Gegen alle Englander verfuhren wir feindlich. Der stolze portugiesische Gesandte war so unbescheiben, von seinem gesandtschaftlichen Borrecht unmäßigen Bebrauch zu machen und beständig zwischen ben Rutschen= reihen zu fahren, somit die Fußgänger schwer zu belästigen. Seinem Wagen ging zum Ueberfluß ein prächtig gekleibeter Laufer voraus und hintendrauf stolzirten drei Bedienten. Strafe muß sein. Laufer, Kutscher und Bedienten wurden so bedient,

<sup>1)</sup> Sollte man nicht meinen, wir wären heutige Preußen gewesen, den Desterreicher nicht als Deutschen zu behandeln? So schlimm aber war es nicht gemeint.

daß sich alle in weißer Livree darstellten, und die Kutsche aus der Mühle zu kommen schien."

Ich will mir schmeicheln, daß ich um der Schönheit dieses Kampsberichtes willen unsere Waffenthaten etwas über Lebensgröße herausgeputt. Es wäre mir nicht lieb, sollten wir es den Engländern gleichgethan haben, die bekanntlich durch ihre Uebertreibung des Confettischerzes denselben zum Theil den Kömern verleideten.

"Die folgenden Tage wurden die nämlichen Kämpse er= neut, und die Ede bei Ruspoli wurde furchtbar Allen, die da vorbeiziehen mußten. Lange wird man hier von der Kraft der Deutschen erzählen. Schon berichtete dieser Tage ein Römer in einem Kaffcehaus: "Hört einmal, wie unfere Confetti be= rühmt und beliebt find; weit, weit, Gott weiß wie weit turz, bis von Preußen her, kömmt alle Jahre ein vornehmer Graf, bloß um mit Confetti zu werfen." Aber den letten Karnevalstag, den Fastnachtsdienstag, begegnete noch ein besonderes Abenteuer. Die Wagen hatten auf ein gegebenes Beichen wie immer den Corso verlassen, mehrere jedoch von unserer Batterie ihren Borrath nicht verschossen; um ihn also nicht unnütz wegzuwersen, sprangen sie von der Höhe, die wir besetzt hielten, hinunter in die Gasse und richteten ihre Kugeln gegen die Obengebliebenen. O schöne beutsche Einheit, ein so flägliches Ende mußtest bu nehmen.

"Der ganze Karneval schließt am letten Tag mit einem eigenen Schauspiel. Alle Theilnehmer, oder die meisten, tragen angezündete Wachsterzen, sobald es dunkel wird, und Jeder sucht Jedem die seinige auszulöschen, das ist ein höllisches Gestümmel. Jeder freut sich, wenn es ihm widersährt, und noch mehr, wenn er es einem Anderen erweisen kann; das ausgelöschte Licht wird schnell wieder angezündet, Alles unter dem Aus: Sia ammazzato chi non porta un moccolo (des Todes sei, wer sein Lichtlein trägt). Die unserigen wurden uns häusig abgethan, die Landsleute besonders stiegen, um sie uns auszublasen oder mit dem Sacktuch zu löschen, hinten und an den Seiten der Kutsche hinaus. Bei alledem siel kaum die mindeste Unordnung vor. Die Römer sind selbst im Karneval nicht so lärmend als die Neapolitaner jeden gewöhnlichen Tag."

"Rom, 8. Februar 1818.

... Rach geendeter Feierlichkeit im Corso gingen wir aus's Festino, den mastirten Ball, jedoch ohne zu tanzen. Ich habe noch nie so viele schöne und zugleich geistreiche weibliche Gesichter vereint gesehen als hier. Einige, wie Rapbael sie malte, von einer Schönheit und Innigseit, daß sie Madonnen vorstellen konnten. Die Züge der Mainner sand ich im Ganzen nicht so regelmäßig. Ich habe früher geschrieben, daß die Frauen groß seien; vielleicht sind mir zusällig bei meinem ersten Ausenthalt einige solche vorgekommen; auf dem Balle waren mehr als drei Viertel aller Frauen von Mittelstatur, ja weit eher klein als groß.

"St. Peters wunderbaren Dom" habe ich fünsmal besucht. Ein außerordentliches, auf seine Beise einziges Bert, macht es gleichwohl nicht die Wirtung, die es seiner Anlage und Maffe nach machen sollte und könnte. Man stelle sich au, wie man will, man bekommt nie und nirgends ben Eindruck seiner wahren Größe, weder des Ganzen, noch der einzelnen Theile. wie Jenes scheinen um gut ein Drittel kleiner als sie sind; wohin man sich stellt, überall verschwinden ganz große Massen, schieben sich wie ineinander, gehen für die Wirkung verloren. Man kann sagen, daß die Baumeister das Geheimniß gefunden haben, das Große (scheinbar) klein zu machen. Man schreibt diese verminderte Wirkung dem erstaunend genau beobachteten Berhältniß der Theile zu. Dann aber wäre ja das Berhältniß ein Fehler; ich glaube vielmehr, daß gerade das ausgemittelte und dargestellte rechte Berhältniß der einzelnen Theile zu ein= ander und zum Ganzen Ursache ist des täuschend großen Ein= drucks der altgriechischen Tempel, der besseren gothischen Rirchen, mehrerer Basiliken hier in Rom, z. B. Santa Maria Maggiore und die kleine Kirche San Martino. Bielleicht auch ist es, weil die Letteren ununterbrochene große Linicn haben, wogegen St. Peter voll Ein= und Ausbeugungen. Darum scheinen ja Frauen im Berhältniß größer als Männer, weil ihre Kleider nicht so zerstückt sind wie die der männlichen Tracht."

Durch fremde Bemerkungen veranlaßt, erinnere ich: Das Unübersichtliche hat die Peterskirche mit allen Kreuzschiffen gemein. Ueberhaupt ift zu beachten: Wenn die antiken Tempel uns erheben burch das klare und einfache Ueberschauen und Genießen schöner Verhältnisse, wenn in ihnen das Gefühl des feinsten Chenmaßes befriedigt ruht, wenn aber jene Seite der kunftlerischen Empfindung nur mäßig berührt wirb, welche ber freudig jauchzenden religiösen Chrfurcht und Andacht nach christlichem Maßstab zur natürlichen Grundlage dient, so entzücken uns umgekehrt die besten unter den dristlichen Kirchenbauten, vor Allem die gothischen, gerade durch die Anregung, welche sie der künstlerischen Empfindung und Vorstellung geben, fortwährend über bas sichtbar Vorhandene hinaus. zugehen, in Gebanken bie Räume über Wirklichkeit fortzusesen - vielleicht schon in horizontaler Richtung vermöge ber Schiffestreuzung und ber perspettivisch sich verschiebenben Pfeilerordnungen, jedenfalls in vertikaler vermöge der an jener Verschiebung theilnehmenden Bogen, insbesondere aber der gebrochenen gothischen, an deren jedem einzelnen wir die geschwungene Linie über den Bruch hinaus wo nicht benken, so doch empfinden; mögen wir es auch noch so bewußtlos erfahren bie Begeisterung und die weihevolle Stimmung, in welche diese Bauten uns versetzen, ift bas unläugbare Ergebniß ber besagten Berhältnisse.

Uebrigens bleibt bezüglich der Peterskirche auch zu erwägen, daß das menschliche Auge nur für ein beschränktes Waß von Größe empfänglich ist, besonders bei einem ersten Andlick. Was darüber hinausgeht, vermag es sich entweder gar nicht, oder erst allmählig durch Beobachtung und Vergleichung anzueignen. Ein ungesibtes Auge hält leicht einen gewaltigen Berg für nicht größer als ihm gewöhnte Hügel, die es lernt, durch Linien und sonstige Beschaffenheit des Gesteins, durch Eigenthümlichkeit oder

Mangel bes Pflanzenwuchses, burch bas Erscheinen lebenber Wesen in äußerster Verkleinerung oder durch lautlose
Einsamkeit u. bergl. m. allmählig nicht nur zur Neberzeugung, sondern zum wirklichen Sindruck der Höhe zu
gelangen. Wer St. Peters Dom öfter besucht, klagt
gewiß nicht mehr, daß er ihm zu klein erscheine. Da kein
griechischer Tempel und keine gothische oder andere Kirche
so groß sind wie die vatikanische Basilika, so haben wir
keine Ersahrung darüber, ob im antiken oder einem mittelalterlichen Styl auch noch bei solchem Umfang und solcher
Höhe die Güte der Verhältnisse dazu ausreichen würde,
dem Auge sogleich den Sindruck der wirklichen oder
einer die Wirklichkeit übertressenden Größe beizubringen. 1)

"Bon Werkstätten zeitgenössischer Künstler, die wir besuchten, erwähne ich die des Malers Camuccini (Tod der Virginia, Ermordung Cäsars); wie bei David und Gérard in Paris, macht sich hier die Nachahmung antiker Statuen fühlbar;

des Bildhauers Canova, mir gar nicht das, was er in der Welt gilt, seine Arbeiten mir alle zu versüßt, etwas gespreizt, Ansprücke machend; Canova selbst ein lieber, guter, wohlthätiger Mann;

des dänischen Bildhauers Thorwaldsen; er eine Löwennatur, seine Werke voll ernster, ruhiger Größe ohne das Pretiose Canova's; sein Alexanderseinzug (in Babylon) in erhabener Arbeit nach dem Urtheil der Kenner vielleicht das ge-lungenste Werk der neueren Zeit; sein Adonis für unseren Kronprinzen, Statue; wassenschmiedender Bulkan; Göttin der Nacht:

bes Bilbhauers Schabow aus Berlin; eine Spinnerin, ein Mädchen, das den Schuh bindet — Statuen mit ungemein lieblichen, unschuldigen Gesichtchen; größeres Basso=rilievo, der Raub der Königstöchter durch Castor und Pollux, schöne lebendige Bewegung zu Pferd; Grabdenkmal: Die Frau des österreichischen Generals Maier, auf der Bahre liegend,

<sup>1)</sup> Anmerk. der Schreib. Wir verweisen auf das, was R. bei seiner zweiten Italienreise (Beilage) über St. Peters Dom bemerkt.

oben Glaube, Hoffnung, Liebe, ringsherum im Bassorilievo die Leidenszeichen Christi;

dorf. Seine Zeichnungen zum Faust, zum Nibelungenlied. Nie in meinem Leben hat mich ein Gemälde so ergriffen, erschüttert, als die Handzeichnung des großen Titelblattes zu den Nibelungen, die vorzüglichsten Begebenheiten aus dem Lied in Veldern dargestellt, . . . (folgt Auszählung dis zum Mittelseld): König Epel, den Kopf auf eine Hand gestützt, die andere schlapp hängenlassend, dumpf und an Uebermaß inneren Schmerzes sast gleichgültig geworden, nachsinnend über den Untergang eines ganzen Heldengeschlechtes . . . Freilich ein Stoss von solcher Gewalt, daß er mit hilft die Zeichnung tragen. Die Figuren kaum einen halben Schuh hoch, gleichwohl ein Eindruck von übermenschlicher Größe! Diese Blätter sollten in Fresco ausgeführt werden!

"Doch ich würde nicht fertig, wollt' ich in's Einzelne er= zählen, was ich Schönes gesehen. Rur soviel von unseren beutschen Künftlern Cornelius, Overbed, Schabow, ben beiden Brüdern Beit, Eberhard, Koch, Schnorr, Fohr, Ruhl, Mosler, Barth, Platner z. Alle sind überzeugt, und es ist nicht bloß ein gesagter, sondern in's Leben über= gegangener Ernst, daß man das sein müsse, was man im Bilde darstellen wolle; sie sind überzeugt, daß Gegenstände religiösen und geschichtlich vaterländischen Inhalts zc. der Darstellung am würdigsten sind, daß man aber innerlich christlich, und innerlich deutsch sein, daß das Christenthum und die Deutschheit Fleisch und Blut müssen geworben sein, damit die Darstellungen von beiden wahrhaft seien. Gine Bischofsmütze kann ich leicht Einem auf ben Ropf malen, und einen altdeutschen Rod auf ben Leib, beghalb wird noch kein Bischof und kein Deutscher baraus. scheint, daß die deutschen Künstler hier der Kunst überhaupt eine neue Richtung geben. Der Kronprinz zieht täglich einen Künstler zur Tafel, da gibt es benn immer Stoff zu geistreicher Unterhaltung. Wir find hier Alle so eingetaucht in die Kunst= welt, daß selbst ich, ein Laic, ohne Anstrengung die verschiedensten Sachen lernen muß, und wenn ich mir einmal in München ein Haus baue, ich werbe keines Architekten bedürfen, so sehr ver= tiefe ich mich schon jetzt in diese Kunst."

\* Dyl. die bedrichenden Solgen diespeb Lindrusch auf der folgenden beite! Ich habe leider (ober zum Glück?) niemals Anlaß gefunden, diese "Bertiefung" an den Tag zu legen.

Bom Titelblatt der Ribelungen, das ich ja schon in Berlin gesehen, hatte ich auf der Reise mit Begeisterung dem Kronprinzen erzählt, jene anderthalb Schuh mit reger Phantasie in's reckenhaft Große dehnend. Kann waren wir nach Rom zurückgekehrt, in den ersten Tagen, suchte ich Cornelius auf, und wir befreundeten uns schnell, schier augenblicklich. In Förster's Gedenkbuch an Peter von Cornelius sinde ich nachfolgende Stelle aus einem Briefe Bunsen's vom 17. September 1840 an König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen:

"Ich erinnere mich des entscheidenden Tages, als Rings= eis ihn mit dem Titelblatte der Nibelungen zum Kronprinzen führte, der von ihm kaum etwas wußte. Bon diesem Tage stammt die europäische Blüthe Münchens."

Die bedeutenden Folgen jenes Angenblicks konnt' ich nun allerdings nicht im voraus überschauen, aber mit Cornelius träumte und hoffte ich doch alles Herrliche und Gute.

Wie schon mein Brief mitanbeutet, beschränkte sich meine Bekanntschaft nicht auf den gewaltigen Peter, vielmehr ward ich in den ganzen Künstlerkreis mit hineingezogen, und es war sast, als wär' ich Einer von ihnen; so entwickelte ich denn meine Kunstanschauungen und gewann zugleich die edelsten, trefflichsten Freunde. Mit unsäglicher Lust erquickte und begeisterte ich mich an ihrem Streben, Wirken und Hossen und tauschte mit ihnen aus klebendigste Gedanken und Ansichten. Häusig schloß ich mich ihren Ausstügen an, und wenn sie beim Kronprinzen etwas vorzubringen hatten, psiegte ich der Vermittler zu sein. 1)

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Einmal mußte Ringseis einer ganzen Schaar zum Bildnisse siten; Konrad Eberhard verehrte ihm

"Der Münchener Polizei zum Trot tragen wir altdeutsche Röcke; der Kronprinz brachte schon einen aus der Heimath mit und nun hat er auch den Grasen Seinsheim und mich aufgesordert, uns solche machen zu lassen. Morgen wird uns Rom zum erstenmal darin sehen. Uebrigens ist man hier diese Tracht schon an den Künstlern gewohnt. Auch Schnurr= und Knebel= bart mußt' ich mir wachsen lassen. Wie din ich froh, aufgesordert zu werden zu dem, was ich selber gern thue.

"Dieser Tage waren wir in den Bäbern des Titus. Alle Säle sind mit Arabessen verziert und mit lebhaften Farben be= malt, auch die Nische, worin ehemal die Statuc des Laokoon stand.

"Eine alte lateinische Inschrift in diesen Bäbern zeigte uns, daß hinsichtlich der Unreinlichkeit die alten Römer würdige Bäter der heutigen gewesen. Sie ist in einem hohen, gewölbten, ausgemalten Saal und heißt: "Duodecim deos, Jovem et Venerem, iratos habeat, qui in hoc loco m..xerit et c...verit."

"Es wird uns aus München schr start hieher geschrieben, daß der Kronprinz nach Griechenland gehe. Wer etwas Ge-wisses weiß, schreibe es mir gefällig. Auch hier an der Tasel des Kronprinzen höre ich öfter davon sprechen. Es will ver-lauten, daß der Prinz mit seinem Gesolge Ende März von hier über Neapel nach Otranto reise, von da nach Corsu." 1)

seine damalige Zeichnung; die des Aupferstechers Barth hat vor wenigen Monaten Herr Kunsthändler Amsler in Berlin die Glite gehabt, der Schreiberin dieses zum Geschent zu senden; die gleichzeitige Entstehung mit der von Eberhard zeigt sich in der Stellung des lesend gesenkten Kopfes und anderen Wahrzeichen. Ob und wo sonst noch Blätter von jener Sizung vorhanden sind, wissen wir nicht, hörten nur einmal von einer bezüglichen Zeichnung von Ramboux Erwähnung thun. Außerdem besitzen wir eine von Overbeck, um jene Zeit, jedoch nicht bei der nämlichen Gelegenheit entstanden. Ebenso ist uns von einer Beichnung des Aupferstechers Amsler durch Glite der Familie ein photographischer Nachdruck ermöglicht worden.

<sup>1)</sup> Es ift dieß eine scherzhafte Erwiderung auf briefliche Anfrage des Ministers von Lerchenfeld. Nachdem derselbe den Doktor ermahnt hat, bei des Kronprinzen griechischer Reise doch ja Gefahren und nächtliche Wanderungen zu verhüten, sagt er: "Sie

Wie in Sicilien, so behandelte auch in Rom der Aronprinz uns vielfach wie gute Kameraden. Nicht als wäre er der Mann gewesen, eine Berletung des schuldigen Respekts in wesentlichen Dingen zu bulden oder in jenen Formen des Anstands, welche auch bem nicht hofmännisch Geschulten das natürliche Gefühl einem Fürsten gegenüber eingeben mußte. Aber es waren für die Dauer der Reise alle solche Formen der Etikette über Bord geworfen, die einem vernünftigen Genuß sowie der geistig ausnutenden Verarbeitung des Gesehenen, Erlebten, Erlernten zum Hinderniß sein konnten. Wer von uns etwas Bebeutsames ober Erheiterndes zu sagen hatte, bem siel nicht ein zu warten, bis ber Prinz ihn angerebet, sondern er brachte es vor nach Ort und Gelegenheit. Daß doch hohe Herrschaften es öfter verstünden, jeden Anlaß u wirklicher gebiegener Konversation zu nüten! In welche geisttöbtenbe Atmosphäre verseten sie sich, wenn immer nur sie selber bem Gespräch die Wege weisen, wenn nu ein neuer unerwarteter Luftzug durch ihre Gebankenkreise fährt! Fühlt boch jede fürstliche Person von Zeit zu Zei: bas Bebürfniß, mit Menschen Mensch zu sein; wird biesem Bebürfniß nicht in ebler Weise Rechnung getragen, wie

schreiben mir noch gar nichts von dieser griechischen Reise. Seiter Kronprinz auch gegen seine Reisebegleiter hierüber ein itieses Schweigen bewahrt oder auch nur dasselbe so kreng seigetragen, daß nicht die entfernteste Anspielung in Ihren Briefer zu sinden ist?" Letzteres war der Fall. — Gleichzeitig sur der Minister seine Frende aus, daß R.'s Briefe ihn mit innu; Theilnahme überzeugt haben, wie gut der edle Kronprinz getter ihn unter seine Begleiter zu nehmen, "der Sie unerwählich unterschöhflich an innerer und äußerlicher Krast und heitert: bei solchen Karavanen gewiß höchst wesentlich waren. Ein seizer Arzt sorgt ja wohl mehr als sür den Magen, und erhalt Sie und Körper rüstig und aufrecht."

nah' liegt die Gefahr der Reaktion auf unedlem Gebiet! Und so wird denn die Etikette, die Ausdruck und Schutz der fürstlichen Würde sein soll und deren Berechtigung und Werth wir gewiß nicht verkennen, der wahren Würde gerade zum Fallstrick.

In jenem eifrigen Wohlwollen, das ein charakteristisches Merkmal so vieler Glieber seiner Familie ist, galten wir dem Prinzen nicht bloß als Wesen seines Gefolges und Dienstes, sondern hatten ihm eine persönliche Bedeutung Jeder für fich, und es lag ihm daran, daß Jebem die Reise möglichst erfreulich und nuthringend sei. Wo etwas zu sehen war, woran wir Theil nehmen konnten, ba nahm er nicht eiwa bloß ben Einen oder Anderen mit sich, was für sein Bedürfniß genügt hätte, sondern da mußten wir Alle mit; nur blieb in Rom Graf Sceverras, der die Stadt ja kannte und an der Kunst wenig Antheil nahm, von selber baburch ausgeschlossen, daß ihm die Erlaubniß ward, bei seinem Bruder zu wohnen. "Wenn ich en capa y espada zu erscheinen habe," 1) sagte ber Pring zu ihm, "(beim Papft, beim Staatssetretar u. f. w.), dann werde ich Sie um Ihre Gegenwart ersuchen." Doch gab uns der Kronprinz auch häufig frei; wenn er Briefe schrieb ober Geschäften nachging, zu denen er höchstens Eines Begleiters benöthigte, so hatten die Anderen meistens Erlaubniß, bis zur späten Stunde ber Hauptmahlzeit von Haus zu bleiben. Defter auch ging er ganz allein. Immer nahmen wir Theil an ben fröhlichen Ausslügen nach jenen Orten der Umgebung Rom's, die wir auf der Reise bisher nicht berührt hatten, nach bem herrlichen Albano, nach dem Nemi=See, nach Tivoli. An letterem Ort machte uns ein etwa 15jähriger Eselführer eine Charak-

<sup>1) &</sup>quot;In Mantel und Degen", der befannte spanische Ausdruck für Gala.

teristif der verschiedenen Rationalitäten, mit denen er zu thun gehabt. Bon den Deutschen meinte er: Molto denaro, ma poco ingegno (viel Geld, aber wenig Geist). Wir lachten und vermutheten, daß er unsere Landsleute, die ja großentheils durch undemittelte Künstler vertreten waren, mit den Engländern verwechselte, weil in der That das viele Geld neben höchst Ausgezeichneten auch manchem höchst Unbegabten unter den Gentlemen erlaubte, seine auffällige Dummheit durch Europa spazieren zu tragen.

Wenn der Aronprinz bei guter Laune war — und wenige Tage von einseitigem Kopsweh abgerechnet, war er das immer — so nannte er häusig den Grasen Seins- heim Karlchen und bald sing er an, mich Doktorchen, und, wenn nicht auf dieser, so doch auf der zweiten Reise, auch Muckerl zu nennen.

Durch jenes viele und anhaltende Zusammensein, besonders aber auch durch das paarweis Zususwandern lernte nicht nur der Prinz seine Gefährten, sondern auch diese den Prinzen gründlich kennen, wie es denn ein häusiger Spruch von ihm gewesen, die Reise sei für dieses gegenseitige Sichkennenlernen einer Ehe zu vergleichen.

Daß der Prinz den Homer mit sich führte, habe ich erwähnt; aber auch das neue Testament und die Nachsolge Christi waren seine steten Begleiter, und jeden Tag las er ein Kapitel abwechselnd im einen oder andern dieser Bücher.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Bei einer späteren Uebersahrt zwischen Neapel und Palermo sah der Kronprinz eine spanische Uebersetzung der Nach folge in meiner Hand, zeigte Freude daran und bat mich, sie ihm zu lassen. Nach dem Tode des hohen Herrn im Jahr 1868 wurde das Bücklein, weil mein Namen eingeschrieben stund, aus dem Nachlasse mir zugesandt. Ein eingelegtes Zettelchen mit etwa 18 zum Theil unleserlich gewordenen Jahreszahlen nebst Monatsetag läßt vermuthen, es enthalte die Daten, wann König Ludwig,

Von des Kronprinzen unermidlicher Thätigkeit kann sich Riemand eine Borstellung machen, der nicht längere Zeit in seiner Nähe gelebt hat. Um 5 Uhr aufstehend, kleidete er sich ohne Bedienung an,1) und von früh dis spät war sein Geist beschäftigt, einzusammeln, zu ordnen und zu planen. Stets hatte er die Schreibtasel zur Hand, und stets gedachte er des Baterlandes, überlegend und besprechend, was sür München, sür Bayern brauchbar und sörderlich sein könne. Diese unausgesetzte Thätigseit des ganzen Tages ließ ihn dann freilich am Abend in Theater und Concerten zum Ergößen der Anwesenden häusig einnicken.

Alls wir das erste Mal an den Kaiserpalästen des Palatinhsigels vorübersuhren, sagte der Kronprinz: "An dieser Stelle für Schiller einen Grund zu kausen und ihm ein Haus zu bauen, hatte ich bei meinem ersten Aufenthalt in Kom im Jahr 1805 den Gedanken gesaßt, als mich die Nachricht von seinem Tod ereilte." Damals

mit dem Lesen fertig, von vorn angefangen habe; das erstverzeichnete scheint aus dem Jahr 1839, das letzte nennt den 14. Juni 1866; viele Bleiftiftglossen und -Striche find burch Beilen und Rand gezogen; neben linguistischen Anmerkungen (Bergleichen spanischer Worte mit verwandten in anderen Sprachen u. s. w.) finden wir unterftrichene Stellen, welche ben Renner des hohen Herrn mit Rührung erfüllen, weil sie auf Gelbsterforschung, Gelbsterkenntniß, Selbstermahnung hinweisen. Außer folden Sätzen, welche unmittelbar die Bekampfung ber Leibenschaft im Auge haben, ift es die Nichtigkeit irdischer Sobe, irdischen Ruhms, die friedenbringende Größe der Demuth, welche ber Leser sich vorzüglich zu Gemüth geführt zu haben scheint, und mit besonderem Troft erfüllt es, im IV. Buche zu sehen, wie die Herrlichkeit, die Gnaden= und Wonnenfülle des Altarssaframents gleichsam mit bejahenben Strichen durch halbe und gange Seiten hin betont erscheint.

<sup>1)</sup> Man erzählt von ihm das Scherzwort: "Anziehen kann ich mich selber und ausziehen kass ich mich nicht."

waren noch wenige Ausgrabungen auf dem Palatin gesichehen und nur einige wenn auch große Ruinen standen über den Grundmauern. Wer sich die Lage vergegenwärtigt, die Aussicht auf Colosseum, Titus- und Constantinsbogen einerseits, Friedensbasilika und benachbarte kleinere Ruinen gegenüber, Forum und Capitol zur anderen Seite, rückwärts der Blick auf den Cälius sammt Fernblick über die Tider dis zu St. Peter und dem Vatikan, der wird das poetische Gefühl zu würdigen wissen, das in dieser sücktlichen Huldigung und Fürsorge zu Gunsten des kranken Dichters lag.

Trop ber allermächtigsten Unterschiede im Nebrigen, fand ich mich durch einen hervorragenden Zug im Charafter Ludwigs I. häusig erinnert an seinen berühmten zweisbrücken'schen Stammverwandten Karl XII. von Schweden, wie Boltaire denselben als einen der bedeutendsten und zugleich sonderartigsten Männer geschildert hat, und jener Zug ist die merkwürdige Zähigkeit, womit Ludwig I. seine Entschlüsse lang und vielseitig überlegte — wenn es sein mußte, Monate und Jahre lang — dann aber das einsmal reislich und vielseitig Ueberlegte nach gesaßtem Entschluß auch unerschütterlich sesshielt und mit obsiegender Beharrlichseit troß aller Hindernisse vollführte.

Was sein übriges Wesen anlangte, so wußte er, daß er den Menschen als ein Original erschien, und sprach nun öfter sein Ergößen aus, ein zweites (wenn auch sehr von ihm verschiedenes) Original mit sich zu sühren und das war meine Wenigkeit. Ob er Recht hatte, das weiß ich freilich nicht so ganz; die Leute sagen's.

Hingenommen wie der Kronprinz in Rom es war durch die künstlerischen Angelegenheiten und Genüsse, verkehrte er nur wenig mit der übrigen Welt, und so lernte auch ich weder viele Kirchenfürsten ober sonstige Einsteinische, noch auch eine größere Zahl Fremder von Ausseichnung kennen. Ich will hier diejenigen Persönlichkeiten ansühren, die mir von Bedeutung gewesen.

Vor Allem Se. Heiligkeit, der von Allen verehrte Papst Pius VII., dem ich im Gefolge des Kronprinzen aufwartete und bessen unvergleichlich rührende Erscheinung mir den liebevollsten Eindruck machte. Als ich am zweiten Fastnachtssonntag einige hundert Menschen seinen Fuß hatte kussen sehen, da störte mich mein angelerntes Vorurtheil, als sei bieß kein christlicher Gebrauch; 1) aber schon bort versöhnte und ergriff mich sein frommes Untlig voll ber innigsten, von solcher Chrenbezeugung völlig unabhängigen Demuth, und bei der Audienz bestätigte sich mir dieß Gefühl. Es war jene Demuth geradezu unwiderstehlich; Katholiken und Protestanten, Gläubige wie Ungläubige bekannten sich von ihr besiegt. Davon legen Niebuhr's Briefe wiederholt gerührtes Zeugniß ab; das Gleiche betheuerte mir Herr v. Leist, hannoveranischer Geschäftsträger, ein Mann, der sicherlich noch weniger als Niebuhr in Verdacht bes Arppro-Katholicismus gerathen konnte. "Rein," sagte er, "es ist unmöglich, diesen Mann nicht auf's innigste zu verehren ober seiner unvergleich. lichen Demuth zu widerstehen." Und Cornelius hat mir erzählt, daß er einst mit dem Rupferstecher Barth (und

<sup>1)</sup> Wenn wir schönen jungen Frauen, häusig bloß um ihrer Schönsheit willen, die Hand küssen, ist es benn so unerhört, einen Auß auf den Fuß des Baters der Christenhelt zu drücken? Uebrigens wird es unserem Hochmuth erleichtert durch das heilige Areuzeszeichen, das der Papst, als vornehmster Schreiter auf dem Areuzesweg, auch auf den Schuben eingezeichnet trägt. Und bei der Fußwaschung am Gründonnerstag füßt wiederum der Papst den Pilgern die Füße.

vielleicht noch einem Protesianten 1) auf ber Strafe ging, als der Papit von weitem angefahren tam. Recend fprach Cornelius: "Jest gilt es hinzuknieen." "Hinlnieen? Nimmermehr," war die entschiedene Antwort. Der Bagen kommt näher und ehe es noch Cornelius eingefallen, ein Anie zu beugen, berühren, vom Eindrucke hingeriffen, schon die protestantischen Aniee ben Straßenstaub, - "wie die Lämmer," pflegte Cornelius lachend beizufügen.

Der Rarbinal Staatssefretär Consalvi gab bem Kronprinzen eine Mahlzeit, wo viele vornehme Gäste erschienen. Ich saß neben Baron von Reden, dem hannoveranischen Gesandten, der sich an meinen konservativen Anschauungen erfreute und dabei Erwähnung that von der guten Gesinnung ber Münchener Zeitung; es stund dieselbe zu jener Frist unter ber Redaktion meines nachherigen Freundes, bes trefflichen Hauptmannes Anton Senfrieb, ben auch viele Auswärtige im Haus Görres kennen gelernt haben.

Der berühmte römische Philolog Invernici war von der Münchener Akademie der Wissenschaften zum Mitglieb ernannt worden, und Thiersch, von welchem der Vorschlag ausgegangen, hatte mir das Diplom für ihn mitgegeben. Ich fand Invernici an seinem Kohlenfeuer sitzend und eröffnete ihm meinen Auftrag. "Was soll ich mit dem Diplome machen?" erwiderte er; "die Manner jener Anstalt sind großentheils heidnischer Gesinnung, zum mindesten der Kirche feindlich; was thu' ich in ihrer Gesellschaft?" Ganz abzuläugnen war die Sache nicht, so nahm ich in Gottes Namen das Diplom zurück nach München und stellte es Thiersch wieder zu, wobei ich ihm Invernici's eigentliche Grünbe natürlich nicht verhehlte. 2)

<sup>1)</sup> Förster neunt Rüdert, dagegen er nichts von Barth erwähnt. Bielleicht irrt fich Einer von uns Beiben.

<sup>2)</sup> Anm. der Schreib. Doch finden wir in R.'s Raclaß auch Invernici's bossiden Dankbrief für die zugedachte Ehre.

Bon Diplomaten verkehrten wir außer mit Häffelin, unserem bayerischen Gesandten, vorzüglich mit bem Vertreter Preußens, d. i. mit Niebuhr, dem hochberühmten Verfasser ber römischen Geschichte, ber auch durch seine Beziehungen zu den deutschen Künstlern, insbesondere seine Freundschaft für Cornelius, sich mit unserem Kronprinzen und mir berührte. Die edle Güte und lautere Rechtschaffenheit in Niebuhr's Charakter, sein scharfer Geist, seine ausgezeichnete Gelehrsamkeit flößten mir große Liebe und Achtung ein. Von seinen geschäftlichen Beziehungen zum heiligen Stuhl werde ich bei meiner zweiten Romfahrt Einiges mitzutheilen haben. Niebuhr selber hat mir erzählt, wie voll Rücksicht sowohl der Papst als Kardinal Confalvi für ihn seien. Ein einziges Mal sei der Lettere, vor dessen Staatsmannschaft er große Achtung hegte, fast heftig gegen ihn geworden, und das nicht bei geschäftlichem Anlaß; Niebuhr hatte günstig von der Moral der Jansenisten gesprochen, da rief der Kardinal mißmuthig aus: "Mit den Jansenisten wollen Sie mich verschonen!" "Oho," dachte N., "damit barf ich ihm ein zweites Mal nicht kommen." In einer unserer Abschiedsaubienzen bei Pius VII. (1818 ober 20) sagte Se. Heiligkeit zu mir: "Ich weiß burch Kardinal Consalvi, daß Sie ein Freund Unseres Freundes Niebuhr find."

In den religiösen Anschauungen gingen wir troßdem weit auseinander. Obschon Nieduhr, wie auch aus seinen Briefen ersichtlich ist, eine wahre und innige Ehrsucht vor dem Glauben an Christus hegte, beklagend, daß er in Folge seiner Erziehung denselben nicht oder doch nicht vollgültig besitze, und für seine Kinder dieses Glück aus's innigste erstrebte, so war doch tiesere Verständigung nicht möglich. Und so gerieth auch auf wissenschaftlichem Felbe der Gläubige mannigsach mit ihm in Widerspruch

-- freilich nicht in Dingen des zweifellos ficheren Biffens, aber überall dort, wo Niebuhr ben Auffiellungen ber Glaubensautorität feine besonderen Hupothesen und Lieblingsmeinungen entgegeniette. Bar er boch nicht überzeugt, daß alle Menichen von Einem Elternpaare flammen. In Elepticismus hatte er, ber als eine ber größten historischen Autoritäten geachtet steht, die Anfänge der romischen Geschichte, wie Livins fie erzählt, mit Stumpf und Stiel als mythisch erflart. 3ch bagegen bekannte meine Ueberzeugung, daß umgekehrt viele von unserer Zeit ziemlich allgemein als Mythen betrachtete Borgänge vielmehr geschichtlich seien; dieß sette freilich Wunderglauben voraus und zwar Glauben auch an dämonische Wunder, beren objektives Vorhandensein nicht nur jeder folgerichtig denkende Chrift annehmen muß, sondern auch Jeder sollte, ber nicht überhaupt alles frembe Zeugniß verwirft. Da mochte ich Niebuhr wohl als Phantaft erscheinen; wenn er mich aber in einem Brief an Jacobi vom 26. Juni 1818 einen solchen nennt, so geschieht es in allzufreundlicher, ja günstiger Weise, als daß es mich verdrießen bürfte. Er sagt: "Uns hat er Alle sehr er-Mit einem so herzvollen Phantasten wie R. es boch ist, kann man sich verständigen; zwischen solcher Phantasterei und freier Vernunft ist eine Analogie wie zwischen Wissenschaft und Kunst." — Uebrigens hat mir Niehuhr selber ein merkwürdiges Ereigniß aus seiner Familie erzählt, ich habe leiber das Nähere vergeffen, boch glaube ich, es war eine geisterhafte Melbung, die sein Vater, der berühmte Reisende Carsten Riebuhr, vom Tobe bes Großvaters erhielt. In einer Profanfrage gelang es mir, ben historischen Kritiker zu befriedigen. Er äußerte, bag ber Sohn ber ausschweifenden Faustine, Raifer Commobus, ichwerlich ber echte Sohn ihres Gatten

Marc Aurel gewesen. "Ich halte ihn boch dafür," entgegnete ich. "Wie wollen Sie heutzutag noch Wahrscheinlichkeitsgründe hiefür beibringen?" fragte der Geschichtsforscher erstaunt. "Ich habe häusig," war meine Antwort, "an Statuen, Büsten und Münzen die beiben Raiser miteinander verwechselt." "Daran habe ich nie gedacht," sagte Nieduhr, "aber Sie haben Recht, das ist ein Beweis."

Der Mahnung bes Kronprinzen eingebenk, ich solle die Universitätsfrage sleißig überlegen, besprach ich mich auch mit Niebuhr barüber. Er fannte aus eigener Unschauung die englischen Universitäten und gab mir einen von seiner Hand geschriebenen Entwurf, wie er sich bie Organisation einer Hochschule als wünschenswerth benke. 1) Eigenthümlich daran war die Ansicht, es sollten die Studirenden nicht mehrere Lehrdisciplinen zu gleicher Zeit in Angriff nehmen, sondern über einen und ben nämlichen Gegenstand täglich mehrere Borlesungen hören, so lange Zeit als ber Kurs erfordere. "Ich weiß," fügte er mündlich bei, "Ihr Kronprinz wird die Sache nicht annehmbar finden, benn es paßt ber Plan überhaupt nicht zum Geist der Zeit und der Prinz ist allzusehr für Göttingen und bessen Organisation eingenommen; aber ich halte die Borschläge für zweckmäßig." Ließ sich über obige Ansicht streiten, da vielleicht nur sehr kräftige Geister ein so gänzliches Eintauchen in Einen Gegenstand ertrügen, so unter-

<sup>1)</sup> In Niebuhr's veröffentlichten Briefen findet sich unterm 11. Nov. 1820 die Stelle: "Ich bin veranlaßt worden, Gedanken über eine zwedmäßigere Einrichtung der Universitäten aufzusehen. Es lassen sich leicht wesentliche Berbesserungen angeben." — Wohl möglich, daß auch damals noch, bei meinem zweiten Aufenthalt zu Rom, unsere Besprechungen sich sortsetzen und obiger Aufsay erst aus dieser Epoche stammt.

The term of the part of the pa

and we can be ever and a construction of the c

i de fell jie in gabliofen Ponetten befingen baben.

on lebenseiger Armnerung gebieben: Der Befreiungofrug war ausgeber ben und der Solm eines nordbentichen Landedelmannes freich von der Soldiaule aus an seinen Bater die Bitte, ihn und bem nöttigen Weid auszustatten, damit er am Rampfe für bad Vetert und Ureit nehmen konne, Aber es erfolgte keine Antmire. In machte der junge Pann, welcher die Hand feiner ihm mit gemogenen Orthunter im Lief vermiebere, in tierd in and inne inder an freie fin bei eine Antmire in eine find bei inner ihm mit gemogenen Orthunter im Lief vermiebere, in tierd in and inne inder an find nationalie, ist einem Bater im Jenfort

Auch die schöne, geistvolle und im geselligen Umgang liebenswürdige Henriette Herz, die getaufte Berliner Jüdin, begegnete ich hier wieder. Die Römer nannten sie wegen ihrer mächtigen Gestalt und den großartigen Zügen "una specie di Clitemnestra." Der Prinz und seine Gesellschaft fanden sich öfter bei ihr ein, wie denn auch ihr im Druck erschienener Rachlaß erwähnt, daß

stehen, bei des Sohnes Anblick aber eilig verschwinden. Der Jüngling steigt vom Pferd und die Treppe hinan, wird vom Bater nur turz, von ber Stiefmutter schier gar nicht begrüßt und da er beim Abendessen versucht, von seiner Angelegenheit zu sprechen, bezeigt fich ber Bater so einfilbig, daß auch der Sohn wieder in Schweigen zurlickfinft. Beklommenen Berzens fucht dieser sein Zimmer auf und schläft erft spät in trüben Gebanten ein. Da erwacht er plotlich und sieht in ber Ede seinem Lager gegenüber einen bleichen Schimmer; derfelbe wächft an Deutlichkeit und der Jüngling erkennt die Gestalt seiner verftorbenen Mutter, in ber Bruft ein Meffer, das ihm schon von Kinderzeit her im Sause bekannt war; mit Blid und dringender Geberde ermahnt sie den Sohn zur Flucht. Er springt aus dem Bett, wirft sich bebend in die Kleider und will hinab in ben Stall, sein Pferd zu satteln; aber die Thur seines Zimmers öffnend sieht er eine Blendlaterne auf dem Gang sich einherbewegen, im nachsten Augenblicke geschieht ein schwerer Fall und das Licht liegt neben einer hingestreckten Geftalt am Boden. Er eilt hinzu, und da er die Laterne ergriffen hat und der Gestalt in's Angeficht leuchtet, entbedt er feinen von Schreden getobteten Bater, in der Hand jenes Messer, das soeben in der Bruft der verstorbenen Mutter sichtbar gewesen. Bon Entsetzen überwältigt eilt der ungludliche Jüngling hinab, wirft sich auf sein Pferd und sprengt davon, um niemals wieder in's elterliche Schloß zurückniehren. — Als Frau v. Humboldt diese Erzählung vollendet hatte, rief ein anwesender Rittmeifter, Berr v. Edardtftein: "Das war ja mein Freund I.; diese seine Geschichte bat er mir am Bachtfeuer erzählt." "Ja, dieser ift es," erwiderte Frau v. H.; "ich wollte ihn nicht nennen; da er es aber selbft Ihnen erzählt hat, so darf ich es zugestehen."

fie geladen dem großen Abschiedsseite der Künstler für den Aronprinzen mitbeigewohnt habe.

"Rom 18. Februar 1818.

Seien Sie mir tausendmal gegrüßt am hentigen golben schönen Morgen! Die Sonne steigt feuerroth glanzend über die Lateiner-Gebirge herauf, und ich sehe von der Höhe unserer Billa, genannt di Malta 1,, mir gegenüber den schönen Balan des Papstes und unter mir Rom im glänzenden warmen Morgenduft und in großer Herrlichkeit ausgebreitet. gewiß: Keine andere Stadt in der Welt, die in ihrem Bilde solches vereinigt, so viel Würde, Ernst und Größe mit dieser Stille, dieser Einsamkeit, ja dieser Grabesruhe in einzelnen Gegenden; mit folden Wundern der Gegenwart so ungeheure Denkmale ber frühern Heiden = und Chriftenzeit. Ich habe dieses nie so lebendig empsunden, als da wir vor einigen Tagen Rom von der Höhe des Alostergartens von S. Onofrio be= trachteten, dem Rloster, in welchem der zu fein empfindende Taffo seine letten Tage in stillem Wahnsinn verlebte. Unter uns die gewaltige Stadt mit ihren großen Ruppeln, ihren grandiosen Palästen, ihren weithin zerstreuten Landhäusern und mit den zahllosen Trümmern der alten Zeit; mittendurch in vielfachen Krümmungen der Tiberfluß; gegenüber im Often die sanst und allmählig zu großer Höhe sich erhebenden Albaner und Sabiner-Gebirge, himmelblau im Border-, und weiß und schneebebedt im hintergrunde, alles in großer Stille und er= schlitternder Einsamkeit; denn viele Quartiere der Stadt sind wie ausgestorben. Es drängt sich mit Gewalt der Gedanke herauf: Bon allen Städten bes Alterthums erhielt fich keine andere bis jest in dieser Größe und Herrlichkeit! Das neue Rom ruht wohl in mehrfacher Bedeutung auf den Trümmern des alten und untergegangenen. Die weltlichen Herrscher legten ihre Kronen und Scepter nieder zu den Füßen des geistlichen. Der helbenmüthige Bürgergeist ber heibnischen Römer zeigte, nur mit geandertem Gegenstand seiner Richtung, gleiche Große

<sup>1)</sup> Ob wir von Anfang an ober erst später hier eingezogen, weiß ich nicht mehr. Käuslich erworben bat der Prinz die Billa Jahre nachber um den Spottpreis von 1500 Scudi.

und Stärke in den christlichen Helden, den Märtyrern der ältesten römischen Kirche; Roms blutiger Genius, der ganze Bölker opferte, ward gesühnt und verwandelt durch die Ströme Blutes, welches die zahllosen christlichen Bekenner vergossen, und mitten im Kolosseum, dem alten Amphitheater, wo so viele Tausende zur Kurzweil der Kömer sich mordeten, steht jest das hl. Siegeszeichen dessenigen, dessen Blut Allen zur Bersöhnung gestossen ist; und dieses hl. Zeichen mit den übrigen des Leidens Christi, die im Kreis umberstehen, mildert die Schauder, die Jeden ergreisen, wenn er im Mondschein von den riesenhaftesten aller Ruinen wie von Bergen sich umfangen sieht und nah und gegenwärtig wähnt die Geister Derjenigen, welche einst Herz und Augen weideten am blutigen Schauspiel des Amphitheaters.

"Die mächtigen Säulenreihen, ehemal die Stützen heid= nischer Tempel und der stolzen Paläste römischer Großen, mußten niederstürzen, um, wieder aufgerichtet, die Träger von christlichen Kirchen zu werden; letztere sind fast alle damit geschmück, in reicherem Maße die Basiliken (Pfarrkirchen); insbesondere besitzt die von S. Paolo kuori di mura einen ganzen Wald solcher gewaltigen Säulen.

"Wühnheit alle noch weit überbietend, erhebt sich aus neuer Zeit S. Peters unermeßliche Kirche, mit ihrem weiten, säulensumringten Vorraum und ihrer wunderbaren Kuppel, in welcher der kühne Löwe Michel Angelo das mächtige altrömische Pantheon hoch in die Lüfte erhoben hat. Wie in den Straßen und Räumen einer Stadt wandelt man in den Hallen oder auf den Dächern dieses ungeheuren Gebäudes. —

"25. Februar. Wir ziehen täglich viel in Rom herum. Unsere Alcidung lenkt Aller Augen auf sich. Ich will hoffen, es sei der edle Schnitt derselben hieran Ursache und ihre groß= artige Form, die fast nicht zuläßt, daß man etwas Unedles darin thue oder nur eine unedle Haltung annehme. Nur hie und da scheinen mir einige schalkhaste Römerinen über uns zu lachen und andere sagten sogar: "Ecco che belle maschere dopo il Carnevale" (sieh was für schöne Masten nach der Fastnacht!); aber heimlich, denk ich, gefallen wir ihnen doch, und wenn auch nicht, so sind wir starkmüthig genug, uns darüber hinwegzusesen. Die deutschen Künstler, und es sind deren 80

bier, werden sich wohl nach und nach alle se fleiden: denn das Leispiel des bier allzemein und insbesondere von den Künistern geliebten und verihrten Kronprinzen ist eine machtig wirkende Autorität. In der Türkei will ich mein Kleid mit einer Schnur einsaumen lassen; wenn ich dann nach Rüncken kumme, sag ich, mein Roch sei türkisch; wenn er nur nicht alldeurschift, türkisch darf der Rock in Rüncken ichen sein. — Die Hausstran eines Malers sagte zu diesem: "Jest seh ich. das diese eure Kleidung nicht eine bloße kantasia sei, da der Sovrano di Baviera das nämliche trägt.

"Ten 16. Zebruar, den Tag, an welchem vor 19 Jahren der König herr von Barern wurde, ging ber Kronpring mit uns nach Ripa grande, wo der spanische Capitano Don Nassaele spanische und auslandische Weine identt. Dieser Mann gibt seinen kandsleuten und den Deutschen bas Quart Bein um 3 Bajocchi und die Flaiche um 2 Paoli wehlseiler. Kronprinz sprach mit ihm spanisch und fragte, ob er ihn nicht tenne, vor 13 Jahren sei er icon bei ihm gewesen. Den R. besann sich und sagte: "Ei tausend, ja ich kenne Euch, ja ja, Ibr seid mit dem Kronpring von Bapern vor 13 Jahren hier gewesen. das ist ein fröhlicher Prinz," und nun fing er an, pantomimisch alle die Bewegungen und Mienen nachzuahmen, welche der Kron= prinz häusig im Ausdruck der Freude macht, (z. B. mit beiden Händen sich lebhaft auf die Seiten, Schenkel und Anie zu patschen). Der Kronprinz lachte und sagte zu uns: "Hab' ich es schon vor 13 Jahren so gemacht!" Darauf ward angestoßen auf das Wohl des Mönigs, Wrede's und Anderer. merkte aus unserm Benehmen, daß der Kronprinz eine fürst= liche Person sein musse, nahm ben Grafen Seinsheim bei Seite und sagte ihm: "Ei nun besinn' ich mich, das muß ber Bruder des Kronprinzen von Bayern sein; ja ja, er sieht ihm ganz ähnlich; aber ber Kronprinz ist größer, trägt auch keinen Schnurrbart und spricht nicht spanisch." Dann näherte er sich chrsurchtsvoll und bat den vermeinten Bruder des Kronprinzen,

<sup>1)</sup> Man erzählte, gewisse ganz kostbare Weine halte Don Rassaele silr so "unbezahlbar", daß er sie wörtlich nur schenke, d. h. besonders Auserkornen vorsetze, ohne Zahlung entgegenzunehmen. Weint es nicht wahr sein sollte, so ist es doch in spanischem Geist ersunden.

١

vollte Gott, man trüge sie bei uns auch wieder, wie vorhin; es ist seidem schlimmer geworden." Nun hatte ich bisher immer geglaubt, altdeutsch sei unsere Rleidung. — Vor einigen Tagen kam ein Diplomat zu unserem Grafen Rechberg und fragte ihn, ob er denn nicht einige Spuren hätte, was wohl diese altdeutsche Tracht bedeuten wollte, ob nicht vielleicht irgend ein geheimer alter deutscher Bund, unmaßgeblich, dahinterstede; es sind jest so bündnerische Zeiten zc. Das Gesandtschaftspersonal hat hier nicht viel zu thun und da verfällt denn mancher davon in solche schwärmerische Ideen. — Leben Sie wohl, Gott mit Ihnen! Was machen die franken Füße der Mutter? Richt zu viel gehen, nicht so viel herumgehen!"

Cornelius trug nie jenen altbeutschen Rock, der uns großen Kindern solche Freude gemacht, wenn schon der Humor der Sache uns auch ergötzlich zur Selbstironie drängte. Der Kronprinz hat ihn noch lang getragen; da sah er einstmal in Brückenau einen Seiltänzer im nämlichen altbeutschseinsollenden Rock seine Sprünge machen und eilte nun freilich ihn abzulegen.

Graf Kaver Rechberg, von welchem vorhin die Rede, weilte als bayerischer Geschäftsträger in Rom, um das Kontordat abzuschließen. Einmal äußerte er zu mir bezüglich gewisser römischer Forderungen: "Ach die Regierung soll nur Zugeständnisse machen; Kom ist es bloß um das Prinzip zu thun; in der Praxis gibt es gerne nach." In der That hat man es dem Kardinal Consalviöster zum Borwurf gemacht, daß er mit papiernen Bersprechungen sich absinden ließ, um gegenüber den Eifrigen (zelanti) den guten Schein und zugleich mit den Regierungen den Frieden zu wahren. Darum drehte nach dem Hinscheiden Pius' VII. die Frage der Papstwahl sich vorzüglich darum: Welcher wird als Papst den Consalvials Staatssetretär behalten, welcher nicht? Und in Bes

zug auf jene schlaffe Diplomatie sagte mir noch in viel späteren Jahren ein italienischer Kardinal auf der Durchteise durch München: "La nostra corte di Roma etroppo corte."

"Rom 4. März 1814.

Schon einigemale habe ich Ihnen einen freudigbegeisterte: Morgengruß zugerusen, angeregt durch den herrlichen Sonnen ausgang in diesen Landen. Heute grüß' ich Sie, freudig tewegt durch den himmlisch schönen Sonnenuntergang. Zeit gestern steigt sie hinter der großen Kuppel von St. Beter ur gewaltiger Herrlichteit hinab; wie von einem Heiligenschein um geben strahlen die Ränder der Kuppel, sie selbst in der Mutte dunkel, ganz Kom liegt im Schatten, groß, ernst und ützunur seine Thürme noch beleuchtet, die Pinien auf Pamphili, wit die schönen Höhen der Sabiner= und Lateinergebirge im Dückten

"Wir wohnen in der Stadt, und doch, durch unfere Bill: abgesondert, wie auf dem Lande. Das ist auch ein Borzu; und eine Eigenthümlichfeit Roms, daß man in Mitte Dieter großen Stadt die Reize, die Rube und ben Frieden bes lande genießt. Nicht nur eine Menge weitläufiger Garten, in ben:-Menschenhände das kede und üppige Wachsthum der Natu: gezügelt und gelenkt haben, sondern auch ganze Fluren, auf denen die sich selbst überlassene Natur nach ihrer Phantan. schaffet und schaltet, von Epheu und Moos bedeckte Bank Dächer und Mauern, theilweise mit Bäumen bewachsen, lebentig : Wasser nicht nur aus einer Menge architektonisch verziert. Brunnen hervorquellend, sondern auch häusig hervor sich arbeite: aus alten Mauern, durch Ruinen zwischen Gesträuch, Ert-: und Moos. Auch tenne ich keine andere große State. 13 welcher der Einzelne, der Gelehrte, der Künstler so ungente: von der großen und vornehmen Welt ist, in welcher man . gar keine Ansprüche macht auf ein glänzendes und voruchu:-Aeußere in Kleidern, in Wohnung und Haushalt. auch ein Umstand, der den Aufenthalt der Rünstler in Amso febr begünstigt, außer dem schönen Klima, außer ber Der von Kunstwerken. Es ist allerdings erfreulich, daß es a: Stadt gibt, wo recht viele Künstler vereinigt find; einer belat sich am andern, einer entzündet den andern; die gute Richten wird schneller verbreitet; leider auch freilich die schlimme.

"Die beutschen Künstler bilben hier eine Rolonie, eine Republik, die immer wieder neuen Zuwachs aus Deutschland erhält, wenn alte abgeben in die Heimath; man wird bem Baterland nicht fremd, weil der Deutsche fast bloß unter Deutschen lebt, weil die Begebenheiten, die Ideen des Vaterlandes durch die große Menge der Ab= und Zugehenden hier verbreitet werden. Ja man kann wohl sagen, man geht deutscher von Rom weg als man gekommen, zum Theil deswegen, weil man hier im Kreis einer Menge inniger, geistreicher frommer Landsleute lebt, ohne Knix und Kratfuß. Ich lebe so frei und ungestört fast wie auf der Universität, die übrige Gesellschaft und unser gnädigster Herr mit abgelegten Strahlen der Hoheit mischt sich in das republikanische Leben der hiefigen Künstlerwelt, erhöht und begeistert es. Wir kommen oft zu kleinen Festen ber Künstler, neulich zu einem, bas Thorwaldsen und Schabow gaben. Es ward ein wenig, und zwar ganz ehrbarlich getanzt, und weil es an Frauenzimmern mangelte, ward ich von Thor= waldsen aufgefordert, seine Tänzerin zu sein, wozu er mir einen weiblichen Schmuck um ben Kopf wand. Ich foll ganz holb= felig ausgesehen haben; in der Reihe hatte ich auch die außer= ordentliche Ehre, mit Seiner Kgl. Hoheit zu tanzen, worüber ich benn ganz und gar fräuleinhaft verschämt ward."

Auf dem zu jener Zeit noch als Trümmerwerk in den Strom hineinragenden Ponte Rotto gab einst der Kronprinz zur fröhlichen Verwunderung der Borübersgehenden und der Nachbarschaft, die sich zu den Balkonen drängte, ein heiteres Gabelfrühstück, an welchem nebst dem Gefolg auch Künstler Theil hatten. Unvermeidlich war bei solchem Anlaß der Gesang, wozu ich meist den Anführer vorstellte. Auch sonst liebte der Prinz das übliche zweite Frühstück mit uns außer Haus zu nehmen, sei es bei Don Rassaele, sei es in einer anderen, wo möglich malerisch gelegenen Weinschenke.

Ich benütze hier die Gelegenheit, gewissen neuerdings in Umlauf gesetzten Anekboten zu begegnen, als hätte Ludwigs I. Tisch in Rom an unwürdiger Kargheit ge-

litten. Ich erinnere mich, daß sedes unserer Gebecke einen spanischen Thaler (2 fl. 30 fr.) kostete, bamals ein ansehnlicher Preis; wir aßen sehr gut und tranken regelmäßig den trefflichen Orvieto, litten überhaupt an nichts Mangel, als wo dieß die Eigenthamlichkeit des Landes und seiner Einrichtungen mit sich brachte. Ich komme hier zum zweiten, vermuthlich aber nicht zum lettenmal auf den ökonomischen Punkt im Wesen des Kronprinzen Wohl ist es wahr, baß die Originalität zu sprechen. des hohen Herrn zuweilen mit seiner im Ganzen höchst weise geordneten Sparsamkeit zu einer drastisch komischen Wirkung sich vereinte; immer jedoch kann dieß nur von einzelnen Zügen und Begegniffen gelten. Es ift aber ein großer Unterschied, ob ich mich hie und da überraschen laffe von einer Schwäche, die noch bazu mit meinen trefflichsten Fähigkeiten zusammenhängt — die Finanzkunst Ludwig des Ersten war keine seiner geringsten Herrschergaben — ober ob ich mit kaltem Blut eine ständige Anordnung treffe und durchführe, die meinem Rang und den Verhältnissen nicht geziemt. Sparfam war König Ludwig, war es hie und da wegen irriger Anschauung zu sehr ober an der unrechten Stelle, aber geizig um bes schnöben Mammons selber willen nie. Das wußten nicht nur die Armen (wie er benn schon als Kronprinz jährlich 10,000 fl., d. i. den Zehent seiner Einkunfte, zu wohlthätigen Zwecken verwendete und mir selber Tausende zur Besorgung durch die Hände gegangen sind); ferner zeigten das nicht nur die ungeheuren Summen, die er auf große Unternehmungen zu wenden verstund; sondern auch jenen unläugbaren einzelnen Kargheiten, durch welche er sich öfter in üblen Ruf gebracht, lag meist nur eine Einseitigkeit in sonst äußerst genauer Berechnung zu Grund; gelang es, biese Einseitigkeit ihm darzulegen, ihm zu zeigen,

daß berjenige, an welchem gespart wurde, unbilligerweise einen Nachtheil erleide, welchen der hohe Herr nicht gewußt ober übersehen hatte, so ermangelte er nicht leicht, sogleich ben Fehler gutzumachen. Gewöhnlich jedoch erwog er selber scharssichtig das Für und Wider. So wußte er zwar mohl, daß meine Reisebesoldung den Ausfall meiner Münchner Praxis nicht decke; aber abgesehen davon, daß ich freiwillig darauf eingegangen war, brachte er auch bei ber zweiten und dritten Reise, bei welcher ich noch durch Verkauf der Pferde und Anderes zunächst in Schaben kam, es mit Recht in Anschlag, daß im Ganzen und Großen meine Laufbahn burch meine Stellung zu ihm eine bleibend glückliche Förberung erhalten; daneben war ihm nicht unbekannt, daß ich in Rom bei wiederholtem Aufenthalt als sein Leibarzt auch viele Praxis, besonders bei vornehmen Fremben, gewonnen. Wenn er in solchen Berechnungen hie und da zu weit ging, so ward dieß reichlich zugebect burch die oftmals rührende Sorgfalt, womit er bei Ertheilung von Unterflützungen und anderen Anlässen bas leibliche und geistige Gebeihen ber Betreffenben bis in's Einzelne in Erwägung zog und sich's etwas Rechtes kosten ließ, eine Sache nicht halb zu thun. Die Ausgaben seiner siebenmonatlichen Italienreise beliefen sich auf 30,000 fl., für welchen Betrag er auch noch einige Gemälde und eine Statue von Rudolf Schadow mitgebracht; dieß ist allerdings für einen Prinzen eine äußerst mäßige Summe; wer aber wollte, anstatt zu loben, ihn barum tabeln? Er sparte ja nicht am nothwendigen Bebarf des Einzelnen unter uns, sondern am unnützen Glanz und Behagen, womit er sich hätte umgeben können. Zwei Wagen, zwei Hofherrn, ein Doktor, ein Künftler, dazu von vier Lakaien nur Einer für seinen persönlichen Dienst, das war einfach und boch genügend. Und wenn

später noch ein zweiter Künstler dazu kam (Klenze), so geschah dieß um des öffentlichen Rutens, um jener Bauten willen, womit er schon damals das Baterland zu verherrlichen strebte, überall also Sparsamkeit wie Ausgabe in Absicht auf vaterländische großmüthige Zwecke.

Wer das im Sinn behielt, der mochte immerhin über manche Züge der ökonomischen Genauigkeit lächeln, es mischte sich in dieses Lächeln nichts von jener Misachtung, welche dem wirklichen Geize zu Theil wird. Einmal kaufte der Prinz, als wir eine Wanderung um die Stadtmauern von Rom antraten, bei einer Frau nah unserer Wohnung, gebratene Kastanien, 60 Stück sür einen Bajocco. Die Wanderung ersorderte Stunden, etwa bei Porta San Sebastiano siel Hunger ein und er kauste zum zweitenmal; dießmal erhielt er für den Bajoc sogar 100 Stück. Nun suchte er auf dem Rückweg eigens die erste Verkäuserin auf, den Unterschied ihr vorzuhalten.

"Es ist herzerhebend für Jeben, besonders aber süt den Deutschen, die Richtung und den Schwung zu sehen, den hier in Rom die deutschen Künstler nehmen. Noch vor vier dis süns Jahren war es dei weitem nicht so lebendig, die bessere Richtung noch nicht so entschieden. Auch aus der engen, trocknen und magern Manier, in der sie, eine neue Bahn sich brechend, zuerst besangen waren, haben sie sich kräftig herauszgehoben, und bewegen sich nun frei in großen Formen, den Stoss beherrschend, der ihnen dienen muß. Cornelius ist, nach meinem Gesühl, der erste an Größe der Ersindung, Tiese und gelungener Darstellung der Charaktere sowie Bollsommenzheit der Zeichnung, aber in der Färdung hinter mehrern anderen zurück. Sein Karton zu einem Fresto-Gemälde in der Billa Massimi, vorstellend Dante im Himmel, ist ausgezeichnet; welche Charaktere Betrus, Mosses ze.!

1

"Im Ausdruck frommer, zarter, inniger Empfindung ist Overbock vorzüglich. Der junge Philipp Beit leistet jest schon sehr viel und wird wohl einmal etwas außerordentliches leisten; in der Farbenbehandlung im Fresco ist er unter den hiesigen der Erste.

"Die wunderbare Farbenpracht der alten niederdentschen Schule, wie wir sie in der Boisserée'schen Sammlung in Heidelsberg an den Gemälden von van Eyk und Hemmelingk sehen, ist wiedererweckt in einem Gemälde des jüngern Ruhl, einer Anbetung der heiligen drei Könige. Und unser lieber, guter, frommer, demüthiger, anspruchsloser Weister Konrad, genannt der Eberhard aus Hindelang (im Algäu), der Bildhauer, ist nun auch Maler geworden. Seine Kompositionen bewundern alle hiesigen Künstler wegen ihrer Tiese und Großartigkeit, und Thorwaldsen sagte das bedeutende Wort: "Ich würde auf der Stelle den Meißel weglegen, wenn ich solche Kompositionen machen könnte."

"7. Marz. Den 5. Nachts kam Baurath Klenze hier an mit einer Menge Briefe für mich."

Aronprinz Ludwig, obwohl christlich und national geninnt, hatte boch in schöngeistiger Beziehung eine vorwiegend hellenisirende Bilbung erhalten; Aehnliches ließ sich von Graf Seinsheim und von Dillis sagen, welch letterer als Landschaftsmaler kein allernächstes Interesse hatte, für oder wider die neue dristlichdeutsche Kunstrichtung Partei zu nehmen. So stund ich bis zu unserer Ruckehr aus Sicilien nach Rom in eifriger Verfechtung meines Kunstglaubens, ohne eben leidenschaftliche Gegner vor mir zu sehen, doch so ziemlich allein. Indessen waren meine Worte nicht in den Wind gesprochen und mächtige Bundesgenoffen waren mir die Denkmale mittelalterlicher Kunft, wie benn erzähltermaßen die Herrlichkeit ber Capella Palatina von Palermo bes Prinzen Entschluß zum Bau einer ähnlichen entfacte. Als nun in Rom ein Cornelius, ein Overbeck, ein Beit und so viele andere hochbedeutende Männer ihren Geift und ihren Gesinnungsernst in die Wagschale warfen, da war es ein Leichtes, den Kronprinzen

<sup>1)</sup> Ohne Zweisel wollte Thorwaldsen sagen: "Ich würde an Eberhards Stelle" 2c. Daß letterer mehr Berständniß der christlichen Kunst an den Tag legte als Thorwaldsen, ist übrigens richtig.

zu gewinnen, nicht zum Aufgeben ber bisherigen Ideale, aber zur Erweiterung bes annoch einseitig Aufgefaßten und Ausgebildeten.

Allerdings stießen wir auch auf entschiebene Gegner. So hatte unser bayerischer Kunstkommissär, der nachmalige Generalsekretär Martin Wagner, ein in seiner Weise sehr verdienter Mann, aus Paris die neueste französische antikisirende Bildung nach Rom mitgebracht und konnte sich nicht genugsam ärgern über die sogenannte Christenund Deutschthümelei. Daß hiebei an wirkliche Schwächen und Einseitigkeiten der Unseren angeknüpft wurde, um sie zu verhöhnen, verstund sich von selbst.

Nun kam denn auch Klenze hinzu, ebenfalls eingesteischter Hellenist, und gerieth schier außer Fassung
über des Kronprinzen ihm ganz unerwartete Wendung
und vollends brachte ihn jener Schloßkapellenplan in gelinde Verzweiflung. Und da er sah, daß ich an der
Wendung Theil hatte, so glaubte er, auch diesen Plan
mir in die Schuhe schieben zu dürsen, und machte mir
bittere Vorwürse. Es hatte aber der Prinz den Gedanken
ganz selbsissändig gefaßt. 1)

Auch Klenze mag — wie ja schier wir Aelteren alle auf Uebertreibungen unserer jüngeren Zeit mit irgendwie veränderter Gesinnung zu bliden haben — von jener schroffen Einseitigkeit zurückgekommen sein. Ich schließe dieß auß der Freude, die er in höherem Alter über die in Angriff genommene Restauration der Münchener Frauentirche außgesprochen: "Jetzt erfüllen sich die Ideale meiner Jugend" — wobei er ohne Zweisel eine Zeit im Sinn hatte, die unseren Reisesehden vorhergegangen. Rehrte ja

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Ringseis' Bewunderung des Tempels von Pästum zeigt, daß er die große Bedeutung des klassischen Altersthums begriff; er begehrte nur auch Anerkennung für die Kunst des christlichen Mittelalters, wovon Klenze nichts wissen wollte.

auch Göthe in seinen alten Tagen, wennschon vielleicht nicht aus vollem Herzen, zur Anerkennung der einst von ihm so hochgepriesenen und dann so schnöd verlästerten Gothik zurück.

Bur Zeit, von der ich rede, war jedenfalls Klenze dem begeisterten Deutschthum gründlich abhold. Nicht nur die bildenden Künstler der neuen Richtung hatten seinen Spott zu erdulden, sondern auch der Dichter Rückert, der eben damals in Rom verweilte, und mit welchem ich, nebenbei bemerkt, mich auch befreundete; über dessen geharnischte Sonette goß Kl. unaufhörlich die Lauge seines Witzes aus. Da er, zum Gefolge des Prinzen gehörend, mit uns in der Villa di Malta wohnte, geriethen wir recht sleißig aneinander, selbstverständlich in den Grenzen einer lebhaften Erörterung.

"Rom, Morgens am Charfreitag, 20. März 1818.

Komme mein Gruß Ihnen ebenso heiter und freudig entzgegen, als der heutige Morgen himmlisch milde und sonnenklar; und sei er Ihnen so innig und ernst, als ernst und bedeutend der Tag war, den wir heute das 1818mal seiern. D wunderschönes Licht, o helle Strahlen, die diesen Morgen erleuchten, vohimmlischer Gesang der Bögel im Garten vor meinem Fenster; und noch schönerer, größerer, seligerer Tag, dessen Erinnerung wir heute begehen, in keinem Gesange genug zu preisen!

"Ich habe gestern (Gründonnerstag) Verrichtungen gesehen in St. Peter und in der Kapelle des Sixtus. Das zahllose Voll im buntesten Gemische versammelt auf dem ungeheuren Raum vor der Peterstirche, auf den hohen Stufen derselben und auf der großen, slachen und geländerten Decke jener rings um den Petersplatz laufenden Artaden — Alles erwartend den Augenblick, da der Papst im sestlichen Bischosgewande auf dem Balton der Kirche erscheinen wird. Er tritt hervor, die ganze

<sup>1)</sup> Richt ganz richtig, da ber Herr nicht in Seinem Geburtsjahr gestorben ist.

Menge sinkt in die Kniee, und der Papst, ernst und gerührt, die Hände erst slehend gen Himmel exhoben, dann über das Bolk ausgestreckt, ertheilt den Segen, und die Sonne darüber leuchtet im hellsten Glanze; großen Wasserwogen zu vergleichen strömt die Menge über Petersplat und Engelsbrücke wieder zurückt.

"Nachmittags in der sixtinischen Kapelle das Miserere von Allegri mit seinen zwei Chören von Singstimmen, ohne Begleitung miteinander wechselnd. Große, ernste Musik. Einige Stimmen, die häusig auf einem langgedehnten Tone verweilen, bisden gleichsam die Grundlage, von welcher andere Stimmen wie auf Himmelsleitern auf= und niedersteigen; und dieses angesichts von Michelangelo's jüngstem Gericht, seinen Propheten, dem Jeremias, Jesaias u. s. w., Alles sich vereinigend zu einem großen, erschütternden Eindruck.

"Aus dem Miserere ging man in die Peterskirche zur Kreuzbeleuchtung. Das große, metallene Kreuz, von der Kuppel in die Kirche herabhängend, allein leuchtend und beseuchtet, alle übrigen Käume dunkel und nur durch das Kreuz erhellt; alle kleinen Zierrathen verschwinden im Halbdunkel, nur die großen Linien und Flächen bleiben sichtbar — ein erhabenes Bild.

"Charsamstag. Gestern am Charfreitag Krenzeskissung durch den Papst und alle Kardinäle, Bischöse und andere geist= liche Großwürdenträger in seierlicher Prozession. — Abends wieder ein Miserere und wiederum Kreuzbeleuchtung.

"Nachts im Nachhausegehen sah ich einen artigen Char= freitagsspaß, den sich die hiesigen Räs= und Schinkenkrämer (Natürlich muß in den Chartagen für Oftern ein= gekauft werden.) Sie verzieren ihre Gewölbe, Seitenwände und Decke, mit regelmäßig und architektonisch neben= und über ein= ander gelegten Käslaiben, hohen Säulen von weißem Speck, dazwischengelegten langen Salamiwürsten und Kerzen x. besteht z. B. die Grund= und Bodenlage des ganzen improvisirten Gebäudes, ber beiben Seitenwände und der Hinterwand aus einer horizontalen Reihe von gewaltigen runden Räslaiben, rings verziert mit aufgeklebten, edig und sternförmig auß= geschnittenen Stüdchen von Silber= und Goldpapier. Auf biefer wackeren Grundlage erhebt sich eine rings umher laufende Reihe weißer Säulen, aus Speck geschnitten; darüber legt sich ein goldverbrämter Balken; auf dieser untersten Säulenordnung ruht eine zweite aus langen, pilasterförmig gebildeten Schinken;

zur Abwechslung bazwischen runde Säulen aus aufgeschichteten gleichgroßen Kästuchen. Bon der Decke herunter hängen Cylinder aus Schinken und Speck, Kerzenbündel, eiförmig gerundete Stücke Talg. Im Hintergrund ein Marienbild, ihm zu beiden Seiten auch wieder Bilaster und Säulen der geschilderten Art, im Bordergrund ein paar kegelförmig aufgeschichtete Byramiden. Ieder einzelne Käslaib, jede Schinkensäule, jeder Speckpilaster, jeder Kerzenbündel ist nicht nur mannigsach mit Gold= und Silberstreisen belegt, sondern an jedem leuchten mehrere Lämpchen, Alles zur Verherrlichung Maria's. Oft tritt ihr Bild zwischen perspektivisch sich verengenden Säulen weit zurück und so wechseln je nach Läden die Formen mannigsaltig; der Römer such einem gewissen Kunstsinn zu schmiden.

"Nachmittags. Heut Morgen war ich im Battisterio des Laterans, das Kaiser Constantin zur Taufe seiner Mutter ober Schwester gebaut. Jest werben hier am Charfamstag diejenigen getauft, welche zur driftlichen Religion übergeben. peute waren es brei Juden. Die Form der Handlung war sehr feierlich, es wurden bie Gloden geläutet, Stude abgefeuert und obwohl die Rächstbetheiligten wenig innigen Antheil zu nehmen schienen, so war doch ich selber wundersam gerithrt und bewegt. Es ist gewiß, es wohnt jeder bedeutenden Form ein Geift inne, selbst unabhängig vom Seist und Antheil derjenigen, welche sie üben. Ein Orgelspieler, welcher einen ihm vor= geschriebenen schönen Canon getreu nachspielt, vermag noch durch sein Spiel mich zu rühren und zu begeistern, wenn er auch selbst ein geist= und gottloser Mensch ist. Und so geschieht cs häusig mit unserem katholischen Ritus, welcher, an sich bebeutend, leider nur zu oft von geist= und glaubensleeren Menschen aus= geubt wirb."

Bei dieser Gelegenheit will ich von ein paar Beichtschwierigkeiten erzählen, welche irgendwann in Rom mir persönlich aufgestoßen sind. Die eine hat mir der sehr treffliche und liebenswürdige Abbé Martin de Rotrlieu bereitet, welcher später Sousgouverneur des Prinzen von Borbeaux (Heinrichs V.) und dann Pfarrer von St. Jacques in Paris geworden. Ich bekannte, daß ich auf der Reise, da ich nicht mein eigener Herr gewesen, dem sonntäglichen

Sottesbienst nicht immer hatte beiwohnen können. Auf dieses hin versagte er mir die Lossprechung und bestellte mich noch einmal in den Beichtstuhl. Deutsche pslegen, solcher Weigerung nicht gewöhnt, darüber aus Rand und Band zu kommen, und halten sie für eine unerträgliche Beschämung; in Frankreich dagegen sei sie nicht so gar selten und beruhe auf der Erwartung, das Beichtlind werde das zweite Mal nur um so besser vorbereitet erscheinen. Freilich mag es auch dort geschehen, das Einer das Wiederkommen vergist.

Ein andermal beichtete ich einem Italiener. Rachdem ich mein Bekenntniß geschlossen hatte, stellte der geinliche Herr noch ein förmliches Eramen nach dem Beichtspiegel mit mir an, ob ich nicht dieß oder jenes Laster mir habe zu Schulden kommen lassen, so daß ich schier unwillig wurde und mir böse Gedanken über die Römer machte. Der Beichtvater, der mich natürlich als Aussländer erkannte, mochte denken: "Wer weiß, aus welchem schlechtkatholischen Lande der Herr da kömmt und wie leicht er's etwa nimmt mit dem Dekalog und der Gewissensterschung, da kann eine gründliche römische Auspuzung einmal nicht schaden."

"Rom, 27. März 1818.

Der Ostersonntag war ein heiterer, klarer und mildwarmer Frühlingstag. Schon vor 8 Uhr Morgens walte unzähliges Bolk, Einheimische und Pilger, zu Fuß und in Kutschen nac St. Peter. Auf dem Borplaze und auf den breiten Stufer der Kirche waren sie in verschiedenen Gruppen gelagert, die einen auf ihren Reisebündeln ruhend — kniecnd oder sehend die anderen; die dritten, wie sie Rüsse und Kastanien auf knaden — und wie sie Käs und Speck schneiden die vierten wieder andere in fast krampshaster Bewegung betend — in Jagde und Reinsichkeits = Bestrebungen noch andere — Use erwartete den Papst, der um 9 Uhr im langen, prächtigen Inzie der Kardinäle u. s. w. aus den Hallen des Batilans in die

Petersfirche ging, um dem Hochamte beizuwohnen. Er nahm Plat im hintergrunde des Mittelschiffes auf erhöhtem Site, zu beiben Seiten die Kardinäle und Prälaten. Das ganze Mittellchiff war mit zwei Reihen von Grenadieren nebst der Schweizer = Garde besetzt. Niemand wurde in den von den Soldaten umschloffenen Raum gelassen, Niemand konnte folglich die geistliche Berrichtung sehen, der nicht in Unisorm oder mit seibenen Strumpsen erschien. Doch halfen auch die seibenen Strümpfe nicht bei solchen Eingebornen, die nicht von Auszeichnung; die Fremden hatten ben Vorzug; vor Allem die Engländer, die brauchten nicht einmal seidene Strümpfe an= zuthun. In Bezug auf diese Begünstigung ward am Pasquino ein Blatt angeschlagen bes Inhalts: Marforio: veduto le funzioni nella Sistina? Pasquino: perchè bisogna farsi eretico per poter vederle.  $\mathfrak{M}$ : Habt ihr die Funktionen in der Sistina gesehen? P.: Nein, denn um sie zu sehen, muß man erst Ketzer werben.) fragte, warum man benn einen folden Unterschied mache zwischen Vornehmen und Nichtvornehmen, Reichen und Armen, daß es diesen die ganze Charwoche hindurch unmöglich gemacht werbe, den geistlichen Verrichtungen in Sistina und Peterskirche bei= zuwohnen. Man konnte mir keinen Grund angeben. Jemand fagte: Wenn man alles Gesindel einließe, so wären die vor= nehmen Herren und Frauen in Gefahr, L. und Fl. genug zu bekommen. Christus hat die Sache nicht so verstanden; Er hat Bettler von der Gasse zu Sich eingeladen und den Armen das Evangelium gepredigt."

Die Erklärung wäre boch sehr einfach gewesen. Im Christenthum, in der katholischen Kirche, haben Alle Platz; in der Sistina, die nichts als eine päpstliche Haus- und Hostapelle ist, aber nicht; und auch im Chorraum und den einzelnen Kapellen der Peterskirche wäre keine Funktion möglich, wenn man alles Bolk rücksichs hinzubrängen ließe; in die riesige Kirche selber hatte es, das versteht sich, den undeschränkten Eintritt, und was seine Andacht betraf, so konnte es natürlich in jeder Pfarrkirche den Verrichtungen beiwohnen.

Das übrigens ift wahr, daß den Engländern übergroße Rachsicht gezeigt wurde; Niebuhr sagte, nicht ben zehnten Theil der Flegeleien, die sich hier Einige von ihnen gestatteten, würden sie in einer englischen Kirche wagen. Man sah sie mährend der Andachten in der Sistina Orangen essen und an kaltem Hühnerbraten nagen und konnte hintendrein auf dem Boben die umhergestreuten Schalen und Knochen finden. Jene Nachsicht wurzelte in bem Gefühle ber Verpflichtung, welches Kardinal Consalvi im Namen des Kirchenstaates für die gunstige Handlungsweise der englischen Regierung beim Friedensschluß glaubte hegen zu müffen. Später hat wir in München der katholische Lord Clifford erzählt, der so konservative (?) Fürst Metternich habe für Desterreich das Littorale erringen wollen und England geschienen keinen Einspruch zu erheben; da sei er, Lord Clifford, zu Castlereagh gegangen und habe biesem vorgestellt, in des Papstes Händen sei das Littorale ungefährlich für England, nicht aber in benen von Desterreich. Das habe Caftlereagh eingeleuchtet und durch das protestantische England sei benn, wenn auch nicht aus uneigennütigen Gründen, das Recht bes Kirchenstaates auf jene Gebiete gewahrt worden.

"Abends 7 Uhr große Beleuchtung der Auppel und der Borderseite von St. Peter. Man denke sich die ganze Kircke schon auf einer so erhabenen Stelle der Stadt und auf der hohen Kirche die erhöhte Auppel ringsum reichlich beleuchtet m die dunkle Nacht hinaus glänzend: ein ungeheurer, wie in der Lust hangender und flammender Zauherpalast. Nach einer Stunde verwandelte sich in Einem Augenblick die Dels in Fackst beleuchtung — es brannten zwar die Dellämpshen sort, aber der neben jedem derselben aufflammende Fackelschein überleuchtet sie, wie am Tag die Sonne das Mondenlicht. Diese plösticker wie mit einem Schlag geschehene Umwandlung wirkte zauber ähnlich.

"Auf der Altane oder loge eines Hauses, zwischen St. Peter und Engelsburg mitten inne, hatte ich jenen im Angesicht, diese im Rücken. Während nun St. Peter in großer Stille, Ruhe und Herrlichkeit fortleuchtete, entzündete sich mit gewaltiger Bewegung auf der Engelsburg ein Feuerwert in ungeheuren Büscheln, Schlangen, Rädern und Sternen. Auch dieser Gegensfatz von Ruhe und Bewegung that große Wirkung. Beleuchtung und Feuerwerk wurden sonst nur am Feste des hl. Petrus, nur diesesmal unserem Kronprinzen zur Ehre schon am Ostertage gegeben.

"Am Montag im Colosseum bei Mondenschein. Durch die Gewölde und Risse des ungeheuern vierstöckigen und nach oben zurückweichenden Trüuunortreises hindurch sahen wir die sernen im Mondlicht schwankenden Gebirge, die Paläste Roms, und im Junern die heiligen Kapellen, Alles in großer, erschütternder Stille, dis sich aus einer Gegend des weitläusigen Gebäudes, gleichsam wie aus einem entsernten Viertel der Stadt, und über uns, sanste Trauertone weiblicher Kehlen hören ließen. —

"Den 9. April ohngefähr gehn wir von hier nach Neapel und von da nach Otranto ab, dann nach Corfu, über Ithaka nach Patrasso, durch Arkadien nach Spidaurus (vielleicht über Sparta), Korinth und Athen, Aegina, über Theben, Delphi und den Berg Parnassus zurück nach Janina, wo ein unabhängiger Pascha Hof hält.

"Wir haben das besondere Glück, Rom und Neapel in allen Jahreszeiten zu sehen, kamen im Herbst zuerst in beiben Städten an, kehrten zurück im Winter, erwarteten den Frühling und werden sie nach unserer Zurückfunst aus Griechenland im Sommer schauen."

Der Mensch benkt und Gott lenkt. Wir hatten schon unser Schäck nach Otranto geschickt; die Künstler gebachten während unserer Abwesenheit die Vorbereitungen zu einem großen Feste sur den Kronprinzen zu tressen, da kam aus München die Berufung des hohen Herrn zur seierlichen Ertheilung der bayerischen Verfassung — ein politisches Ereigniß, das keineswegs, wie Einige behauptet haben, gegen den Herzenswunsch des Kronprinzen lief,

vielmehr ihn hoch begeisterte, wie ja viele Konservative, mich nicht ausgenommen, sanguinische Hossnungen barauf septen, von denen wir mehr oder minder schnell, mehr oder minder gründlich enttäuscht worden sind. Für's Erste ließ sie uns Hellas in Schaum zerrinnen, dem Prinzen nur vorläusig, mir aber für immer.

Meinem Leser liegt wohl die Frage nah, mas denn in kirchlicher Beziehung der Mittelpunkt der katholischen Welt für Einfluß auf mich geübt; bas gehe aus bem Bisherigen nicht hervor. War ich doch selber für's Erste mir dessen nicht klar bewußt! Daß die äußere Erscheinung der Kirche in der ewigen Stadt mich im Ganzen mächtig ergriff, das fühlte ich, und das bekennen auch meine Briefe, wennschon dazwischen wieber spizige Bemerkungen fallen. In meinem Künstlerkreise bildeten außer ben Gegenständen ber Kunft nicht selten religiöse Fragen ben Inhalt ber Gespräche, und hier herrschte bei ben Meisten die kirchlichkatholische Gesinnung vor. Was Cornelius anbelangt, so weiß man, daß er kein "Aufgeklärter" war, und ich erhielt dafür einen besonderen Beleg, als er mir im Bertrauen erzählte: Bur Zeit, da er die Blätter zum Faust geschaffen, sei er einmal Nachts durch einen unbegreiflichen Rumor in seinen Zeichnungen zum festen Glauben veranlaßt worden, daß der Teufel sich an seinem Mephisto geärgert und in den Blättern gewühlt und gewirthschaftet habe. Das Nähere weiß ich nicht mehr, theile aber mit herzlichem Vergnügen die Thatsache allen Denen mit, die nicht hegreifen werben, wie der große Cornelius an solch einem mittelalterlichen Aberglauben noch festhalten konnte. läugne nicht, daß er, obschon driftgläubig und in ber Absicht sogar guter Katholik, an einzelnen Auflehnungen gegen die kirchliche Autorität und Anschauung krankte, von

benen er erst im Alter genesen ist, jedoch immer noch zur Zeit seiner herrlichsten Schöpfungen, der Entwürfe nämlich sür die Gemälde des nicht zu Stande gekommenen Berliner Camposanto. Uebrigens haben aus seinen raschen und drastischen Aeußerungen wider einzelnes Katholische oder zu Gunsten einer nicht immer richtig verstandenen Toleranz die Richtsatholisen allzu reichlich in voreiligen Schlüssen Kapital geschlagen. Bon dieser Sache, so Gott will, bei späterem Anlaß mehr. Dverbeck und Beit,

"Heil dem frommen und ebenso jungfräulichen als heldenmüthigen Tyrol! Dieses der heiße Wunsch des ihm von ganzer Seele innigst ergebenen Dr. P. v. Cornelius.

Minden, ben 14. Juni 1861."

Er ließ das Blatt offen auf dem Tische liegen, wo jeder Besucher es lesen konnte und auch Schreiberin es gelesen hat. (Die Abschrift ward ihr jungst durch freundliche Bermittlung zugestellt.) Obschon aber im Uebrigen jeder Odemzug und jeder Tritt des gefeierten Meisters in jenen Tagen von den Zeitungen berichtet wurde — von dem merkwürdigen Albumsblatte verlautete kein Wörtlein. Förster legt in seinem Lebensbild von Cornelius großes Gewicht auf brieflich leicht hingeworfene Aeußerungen, welche eine protestantisirende Gesinnung des Meisters beweisen sollen; und doch gehörte zur Würdigung solcher geflügelter Worte eine genaue Kenntniß ber Beziehungen und Anspielungen, welche der Brieffteller wohl bei seinem Abressaten voranssetzen konnte, die jedoch dem Biographen wie dem Publikum mangelt. obigem Albumsblatt dagegen besitzen wir ein wohl überlegtes Dotument, gerliftet, auch in die Deffentlichkeit zu geben ,und laut sprechend für Cornelius' tatholische Ueberzeugung. Und boch tam er aus Rom, wo er angeblich immer wieder protestantisch gesinnt wurde, und hatte wiederum Jahre bort verweilt. Bum Glud

<sup>1)</sup> Anmert. der Schreib. Als im Juni 1861 Cornelius nach längerem Aufenthalt in Rom nach Berlin zurückehrte und unterwegs in Minchen auf alle Weise geseiert wurde, da lag ihm auch ein Blatt des Radehsy-Albums aus Innsbruck vor. Es war die Zeit, da der Kampf um die Glaubenseinheit in Tyrol begonnen hatte. Cornelius schrieb:

on 1.4 pecieine Biloung erfreuen. Du krude So odder unt Ale, of your views Views due Remot des Antes hicknick unter kummer von Gori stampt datter under ben viele gebierte Kulipieter mier der kunftiere, weiter peniul liver Gesterrung oplionemen geeignet, in mit die die une de noch koch aufgliefenden sedanainischen Fläussätzer du benepien. Lich, der genuie kondiculus aus Turn. welder vor Zeiten, nach feiner Frün nömbig nus der Nock duit, iemen abgeschmitenen Sops vom ventrenen heimes von klassismberg mie der Schweiz zugenende denke. wor in kom sonogs in politischen wie krichlichen Dingen som Monfervotikmut im rechten Einne gelangt. Desgleichen hatte bas gute, treuberfige "Cherhardle", wie unt ben lutzzehalteten Allgäuer Freund Konrad er: nannten, einen kleinen, wie ich glaube bochft harmlofen, aber fein Lebelang bereuten Seiteniprung ber Lebens- und Runkanschauung in die Antike bamals schon hinter fich. 1. ich fann fagen, baß ich aus jenen Unterhaltungen nachtraglich noch großen Rugen und eine mächtige Beieftigung in kirchlicher Gesinnung gewonnen habe. Aber ich empfand auch entgegengesetzte Einflusse, benen ich mich nicht immer ju miberfegen verftunb.

Alche mehr an meiner Kirche irre zu werden und barum Sache und Person scharf auseinander zu halten, war ich entschlossen. Noch immer aber gebrach es mir an

steht ber ritterliche Cornelius außer Berdacht, vor der Deffentlichtett anders als nach seines Herzens Meinung gesprochen zu haben.

1) Es wird erzählt, sein in Deutschland fromm gebliebener älterer Vruder ibrang, der auch Bildhauer gewesen, habe, schon Lunte witternd, die Laschen des aus Rom heimgereisten Konrad untersuch, vo sich auch noch ein Rosentranz darin sinde, und da sich seiner zesunden, misbilligend und bedenklich das Haupt geschättelt: "Konrad! Du g'sallscht mir nit mehr."

jener dogmatischen Sattelsestigkeit, wie sie der Katholik, besonders der gebildete, und ganz besonders in unseren Tagen des Kampfes, von sich fordern sollte, und weil ich benn noch mancherlei schiefe Anfichten mit mir herumtrug, so wußte ich mir bei Dingen, die sehr entschieden zur Sache gehörten, mich aber ärgerten, nicht anders zu helfen, als daß ich sie ben Personen in die Schuhe schob. Solang ich nicht zur Einsicht gekommen, wie sehr die Ueberwachung des Bibellesens zu Recht und Pflicht ber Kirche gehöre, mußten die Wächter mich erbittern; solang ich wom Wesen bes Strasablasses und seiner Zufammengehörigkeit mit dem Ganzen nicht genügend unterrichtet war, konnten einzelne Formeln mich abergläubisch bedünken; solang noch Aleste separatistischen Mißtrauens an mir klebten, mußten die Bersechter der päpstlichen Unfehlbarkeit mir widerwärtig bleiben. Doch meinte ich, des Papstes Persönlichkeit halte viel zusammen und wir dürften Gott danken, daß ein solcher Mann das Haupt ber katholischen Kirche; der poveretto — "so nennen sie ihn häufig, mit seiner gutmüthigen Herzenseinfalt Mitleid zeigend," regiere nur leiber am wenigsten.

Von rein persönlichem Aergerniß wüßte ich bei bem geringen Verkehr, den ich mit Einheimischen pflog, nichts zu berichten. Um so fleißiger ärgerte ich mich auf Hörensagen. Ohne Zweisel befand unter dem, was also mir zugetragen wurde, sich wirklich so manches Unerfreuliche. Daß aber selbst Niebuhr, der Wahrheitlichende, über die römischen Verhältnisse nur sehr bruchstückweise unterrichtet gewesen, von der einseitigen Auffassung gänzlich zu schweigen, das ist mir erst später klar geworden, und gleich Anfangs verkehrte ich häusig mit einem jungen Manne,

<sup>1)</sup> S. 9. **R**ap.

ber gegen römische Zustände und Borgänge mich vielsach unnüt in Harnisch gebracht, nicht sowohl in Bezug auf Sittlickeit als auf Aberglauben und Intoleranz. Ich will auch heute noch ihm keine bewußte Unredlickeit beimessen, aber seither habe ich ihn kennen gelernt als einen Erzkonfusionarius, unfähig zu den einfachsten theologischen Unterscheidungen und unaufhörlich Wirklickeit, Nisverständniß und Einbildung durcheinanderwirrend. Getauster Jude, war er vom Lutherthum zur katholischen Kirche übergetreten, weilte nun als Zögling in der Propaganda, siel aber später zu den Methodisten ab und zuletzt der englischen Hochsische anheim, und ist kein Anderer als der bekannte protestantische Orientmissionär Wolf. Auch Rieduhr ließ sich von ihm beeinstussen! und beeinstußte dann wiederum mich.

Bald berichtete mir Wolf von den abenteuerlichsten Sähen voll Unduldsamkeit, welche der Rektor der Propaganda in öffentlicher Feierlichkeit sollte vorgebracht haben. Hätte ich damals nur ein bischen Kenntniß gehabt von Styl und Brauch der Römer in solchen Dingen und überdieß von der wirklichen Lehre Roms bezüglich der angeblichen Sähe, so hätte ich alsbald gemerkt, daß Wolf Alles schief verstanden, Kraut und Rüben, Sah und Gegensah durcheinander geworfen hatte. — Ein andermal erhikte er mich mit der Nachricht, in Tivoli hätte ein Franziskamer gepredigt: San Francesco ha portato i peccati di tutto

<sup>1)</sup> In einem früher erwähnten Briefe vom 20. Juni schreibt Riebubr:
"Einen anderen (Konvertiten), der im römischen Kollegium ikt.
hoffe ich nach Deutschland zurückzubringen und zum Protestantismus übergehen zu sehen: es ist ein aus voller Ueberzeugung getaufter Jude, der sich an den Neulehrern unter den deutschen Protestanten heftig geärgert hat, hier aber Alles so schwällschindet, daß er dem Wahnsinn nahe ist, aus Verzweiflung darüber.

il mondo, und die geistliche Behörde lasse ihn unbehelligt. So nact, so unvermittelt und wörtlich gemeint, kurz so blöbsinnig hat der Prediger sicherlich nicht den Heiligen an Stelle bes Erlösers hingepflanzt; jedenfalls war in unseren Tagen wenig Gefahr, daß solche Reperei große Ausbehnung gewinne. Ich meine aber vielmehr, daß mir und Wolf das nöthige Körnchen Salz gefehlt haben werde. Erhalten wir nicht Alle burch Mitleiden, Mitleben, Mitwirken Antheil - nicht bloß an den Früchten, sondern auch ben Berdiensten der Erlösungsthat? Und konnte der Prediger nicht in einem kühnen Bild, wie deren ja auch die Bibel unzählige kennt, von St. Franz, der in so ausgezeichneter Weise Träger bes Leibens Christi, nicht an der Seele bloß, sondern sogar am Leibe gewesen, mit Berechtigung ausrufen: Wahrlich er trug — in und mit seinem Heiland, in glühenber Liebe mit Ihm vereinigt, die Wundmale seiner gottmenschlichen Liebe theilend mitleidig auch die Sünden der ganzen Welt?! — Ich aber klagte in ber Bitterkeit meines Herzens, daß bie Aurie, die so häufig Mücken seige, solche Rameele verschlucke und den Prediger nicht entferne. Es geht eben der Kurie ein bischen wie der Polizei. Wenn sie ein uns theueres Haupt antastet, so jammern wir laut über Härte und unbillige Einmischung; stoßen wir aber auf einen Mißstand, ber unseren nationalen und persönlichen Gefühlen ganz besonders widerwärtig ist, dann kann die Zuchtruthe nicht rasch und kräftig genug geschwungen werden.

Wenn freilich es wahr gewesen, daß Wolf jenem Prediger gesagt, das könne er von St. Franz nicht glauben, und der Prediger habe ihn dafür auf's Maul geschlagen mit den Worten: "Ihr seid eine deutsche Bestia, ein Protestant, ihr glaubet nichts," so wäre das gar nicht schön

und gar nicht sanktfranzmäßig.<sup>1</sup>) Ich will ben Berbacht unterdrücken, daß Bestie und Klaps nur scherzhaft gewesen und Wolf sich damit interessant machen wollte; so viel ikt gewiß, daß er, wie auch Bunsen in einem Brief an mich es betont, an unbändiger Eitelkeit litt.<sup>2</sup>)

\

Also durch fremder Leute schiefe Brillen schauend, legte ich mehr als einmal meine Klagen in den Briefen nach der Heimath nieder, und da dieselben in Kreisen verschiedenster Gesinnung umhergingen, so war ein freund-

<sup>1)</sup> Wohlzumerken führt der Italiener das Wort Bestia hänfig obne großen Harm im Mund, etwa wie der Deutsche den Chrentitel Esel. Wir haben den Ausdruck Povera bestia auf einen Menschen anwenden hören im Sinne von "Armes Geschöpf".

<sup>2)</sup> Bunsen sagt unter Anderem in jenem Brief: "Gott, lieber las mich heibe ober Turt werben, benn daß ber Tenfel ber Eitelleit also mich in seine Rlauen faßt! ... Kann ein frommes Gematt also von sich reden? so sprechen von seiner Bekehrung? . . . folde Halbheiten und Unwahrheiten sagen?" zc. — Wolf blieb mir anhänglich und beglückte mich in der Folge von feinen afiatischen Missionestationen aus mit Großformatbriefen, werm er nämlich auf dicksem Papier in riesiger Schrift, aber werigen Worten mir melbete, er sei da und da angesommen und bate das Evangelium gepredigt; dafür konnte ich dann jedesmal ein paar Gulden Porto zahlen. Ich pflegte nicht zu antwor:en Oder boch — einmal hatte ich ihm geschrieben: "Lieber Beli, Ihr Hauptfeind ift die Eitelkeit, die zehrt Sie noch auf." Bas erhielt ich nunmehr? Ein schriftliches Bengniß, ausgestellt von seinem Schwiegervater und einem anderen Methodiften, es fer wahr, Wolf sei früher sehr eitel gewesen, er habe jedoch den Fehler gründlich abgelegt! — Wolf's alte Mutter, welche Jum geblieben war, lebte in Milnchen. Da sie Bertrauen zu mit wud meiner Frau gefaßt hatte, brachte fie öfter die Briefe ihres Geburt. worin er aus der Ferne versuchte, sie zum Christenthum zu be Co oft sie nun im Borlesen den Ramen U. S. 3cin Christi auszusprechen hatte, blitte ein feltsamer Bug, gemiste aus Widerwillen und verlegenem Lachen, über ibr Geficht, m: biefes Lachen tollerte auch nafelnb in ihrer Stimme.

schaftlicher Rügebrief, welchen mir der damals zu Landshut Theologie studirende Christian Brentano zukommen ließ über solch unberechtigtes Richten von unten nach oben und zwar in einem zirkulirenden Schreiben, ein keineswegs unverdienter. Auch mein trefflicher Lehrer Röschlaub, der sich über meine Rückehr aus dem Separatisten-Lager herzlich gefreut hatte, mochte aus mancher meiner Neußerungen noch den bedenklichen Sauerteig herausschmecken und ermahnte mich in Treue:

"Wenn wir an benen, welche durch Heiligkeit, Demuth, christliche Liebe u. s. s. ihrem Amte gemäß allen Anderen vorsleuchten sollen, Unlauteres, Stolz, Unliebe u. A. sehen, so wollen wir Gott anslehen, daß er sie und daß er uns in seinen Schuz nehme und mit seinem heiligen Scist erleuchte. Jede Indignation, die über jenes in uns auskommt, dürfte auf Abwege sühren, die wir ansänglich nicht voraussehen können."

Dem beutschen Selbstgefühl, dem berechtigten wie dem überspannten, trat der welsche Dünkel oft recht possierlich gegenüber. Nicht selten geschah es, daß sogar solche Italiener, die vom Glauben innerlich und in gewissem Grad auch äußerlich abgefallen waren, doch jeden Deutschen von vorneherein als häresieverdächtig verachteten. Ein italienischer Abeliger spottete öfter in meiner Gegenwart über die heiligsten Grundsäße der Sittlichkeit, erzählte schamlose Geschichten, schimpfte über ben Papst und sein Rollegium, nannte bas System bes römischen Hoses eine feine Politik, die Welt zu beherrschen 2c.; da er aber an München, Bayern, Deutschland, wo er gewesen war, gar nichts Gutes fand, sie nur povero, maledetto Monaco, povera Baviera, povera Germania nannte, Italien dagegen über Alles erhob, es allein würdig erachtete, bie Welt zu beherrschen, und ich ihm bemerkte, die Italiener waren die Ersten in der Runft gewesen, die Deutschen seien es in der Wissenschaft, da drohte er mir allen Ernstes mit dem Papst, und das zu wiederholtenmalen. "Der Schlingel glaubt selbst nicht, was er mich möchte glauben machen," so schried ich ergrimmt in die Heimath, "aber uns Andere wie unmündige Kinder oder wie Barbaren betrachtend, glauben sie, wir müßten mit Popanzen geschreckt werden." Natürlich sind solche Leute eben die Hanswurste ihrer Nation, wie jedes Volk deren mit besonderem Gepräge auszuweisen hat.

Wenn mich etwas recht abgestoßen ober geärgert hatte (vielleicht auch, wenn mein beutscher Stolz Wiberwillen empfand, viele Herrlichkeiten von Italien anzuerkennen), bann tröstete ich mich freudig in der Vergleichung beider Länder: "Denn du, mein liebes Deutschland, meine kelte und wenn auch kalte Braut, dein Ernst und deine Ruhe und bein keuscheres Wesen gefallen mir vor dem bunten, oft buhlerischen Schmuck und der vulkanischen Entzündlichkeit dieser Fremben."

"Rom, 9. April 1818.

Scien Sie mir heute ganz besonders herzlich gegrüßt! Man schreibt uns aus München zu, daß Se. Königl. Hoheit der Kronprinz den 15. Mai dortselbst. eintressen werde und wir kleineren Sterne also ohne Zweisel mit ihm. Wer diese Nachricht nicht gerne glaubt, braucht sie nicht zu glauben. Das mir aber die Ankunft am 15., des 16. wegen, besonders bedeutend sein würde, brauche ich meiner Mutter und meinen Schwestern nicht zu sagen.<sup>1</sup>) Auch nicht, daß ich mich ungemein freue, die theure Heimath wieder zu sehen. Ich habe nun Italien vom nördlichsten Ansang dis zum südlichsten Ende durchwandert und gewiß viel Schönes, Großes und Herrliches geschaut. Aber das betheure ich, die Freude hat mir in Italien nichts gemacht, welche mir viele Gegenden im Baterland er

<sup>1)</sup> Die Ertheilung der Berfassung geschah am 26. Mai, ohne Zwerk: wollte vorerst der Prinz nicht im letten Augenblick anlangen.

regten, diese innige, begeisternde Freude, daß ich singen, auf= tanzen und weinen mußte, wie in unseren heimischen Gebirgen. D wie könnte ich je Euerer vergessen! Rie, nic, nie!

"In den vergangenen Tagen waren hier viele Feierlichsteiten, bei Gelegenheit der Ernennung von drei Kardinälen. Ein großer Theil der Stadt war beleuchtet, zwei Tage hindurch Musit vor den Häusern der neuen Würdenträger, alle Prinzen von Rom machten die Auswartung. Einen Tag bekömmt der Kardinal das rothe Käppchen, den zweiten die rothen Strümpfe und den dritten den rothen Hut. Die Römer, die immer bei Feierlichseiten ihren Wiß gerne zeigen, haben auch dießmal am Pasquino angeschlagen: Testa serrata. Testa illuminata. Testa suriata.

"So hat es unser Minister Häffelin vom Hostaplan bis zum principe della chiesa gebracht, zum Mitglied jenes Kollegiums, welches ehedem den Vorrang vor den deutschen Kurfürsten angesprochen, weil diese zwar den Kaiser wählen, die Kardinäle aber den Papst. Häffelin sieht in seinem 84. Jahre blühend aus und scheint kaum 60 zu haben; die Freude hat ihn verjüngt.

"Der Kronprinz ruft den Maler Cornclius dahier, aus Düsseldorf gebürtig, nach München, damit er in den Sälen der Glyptothet die Decken in Fresko male. Cornelius ein ebenso vortrefflicher Mensch als vorzüglicher Maler.

"Wir gehen den 14. nach Reapel ab, bleiben bort bis zum 21. und kehren bis zum 23. nach Rom zurück— wenn anders die Nachrichten aus Wünchen gegründet sind.<sup>2</sup>) Von Kom über Florenz, Benedig zurück nach Deutschland."

Als der Kronprinz, von Cornelius' hohem Geist und Beruf überzeugt, den Wunsch gefaßt hatte, von ihm und keinem Anderen die Fresken der Glyptothek malen zu lassen, betraute er mich mit der Unterhandlung. Be-

<sup>1)</sup> Eisentopf (der Bruder des Grafen Sceverras - Testaferrata). Illuminirter Kopf (weil Häffelin Illuminat gewesen). Wäthender Kopf (Cavalchini als nicht beliebter vormaliger Polizeiminister).

<sup>2)</sup> Scherzhafte Erwiderung auf das, was die Münchener über diese Reise schrieben.

geistert und hingerissen von der herrlichen Aufgabe, fagte Cornelius freudig zu; kaum aber war es geschehen, ba fiel ihm schwer auf's Herz, daß Niebuhr bereits Schritte beim Kronprinzen von Preußen, nachmaligem König Friedrich Wilhelm IV., gethan, bamit Cornelius spätestens bei bessen Regierungsantritt, wo möglich aber schon früher, in Preußen Beschäftigung und Anstellung erhalte. Obwohl es natürlich war, daß der Künfiler das Sichere und Rabe dem Fernen und Ungewissen vorzog, so fühlte er es doch als begangene Uebereilung, daß er angenommen, bevor er Niebuhr in Kenntniß gesetzt und bessen Vorschläge gehört. In seiner Verlegenheit bat er mich, mit ihm zu gehen, wenn er das Geschehene bem Gesandten, seinem warmen Freund und Gönner, eröffne. Wirklich brach Niebuhr vor schmerzlicher Enttäuschung in Schluchzen aus und rief: "Aber Cornelius, wie konnten Sie mir Diefes anthun?" Cornelius war ebenfalls kleinlaut und betrübt, und nun begannen wir zu überlegen, ob nicht ein Ausgleich möglich sei. Endlich einigten sich die Beiben zum Vorschlag sowohl an den Kronprinzen von Bayern als an den von Preußen, beziehungsweise an die preußische Regierung, daß Cornelius im Sommer in München male, im Winter hingegen, wenn ohnehin al fresco nichts zu machen sei, in Düsselborf wohne und wirke. Aronpring Ludwig ging darauf ein und von Preußen erhielt Cornelius die Stelle als Direktor der Akademie in seiner Geburtsstadt.

Soweit der Kronprinz Ludwig in der Folge schriftlich mit Cornelius zu verkehren hatte, z. B. nach unserer Rückehr nach Bayern, oder so lange Peter in Düsseldorf weilte oder der Prinz in Würzburg u. s. w., geschah die Korrespondenz größtentheils durch mich. Der hohe Herr hat später begehrt, Cornelius' dießbezügliche Briefe an mich in Handen zu haben, weil sie zu seiner Geschichte gehören. Nach König Ludwigs Tod habe ich darum nachgefragt, erhielt aber zur Antwort, sie fänden sich nicht
vor, lägen also vermuthlich in einem der zwei Schränke
verwahrt, welche laut testamentarischer Verfügung erst 25,
beziehungsweise 50 Jahre nach des Königs Ableben zu
eröffnen sind.

Der Leser hat vernommen, daß während unserer beabsichtigten Reise nach Griechenland die Künstler ihre Vorbereitungen zu einem großen Feste für den Kronprinzen treffen wollten. Mit ber Reise schien auch bieses in die Brüche zu gehen. Welche Enttäuschung! Hatten wir doch uns darauf gefreut wie die Kinder! Ober wie? sollte es ben gewaltigsten Anstrengungen noch gelingen, in so kurzer Frist es in Scene zu setzen? Run ja denn, wenn einerseits die Künstler sozusagen Tag und Racht arbeiteten, andererseits ber Kronprinz etliche Tage zugab, so schien es möglich. Mir ward ber Auftrag, ihm die Sache vorzustellen. Ich wußte recht gut, daß ihm nicht weniger baran lag, als den Künstlern; er jedoch erwiderte, dann müßten zu ben Reisetagen auch noch einige Rächte zu Hülfe genommen werden, denn auf einen kurzen Aufenthalt in Benedig vermöge er durchaus nicht zu verzichten; — ob ich als Arzt jenes gutheißen könne? Ich meinte, vielleicht mit einiger Kühnheit, das ertrage er wohl; dafür erhielt ich denn scharfe Borwürfe von den übrigen Herren, daß ich der bisherigen Reise glücklichen Erfolg für des Prinzen Gesundheit so leicht auf's Spiel sette, ja geradezu Gefahr liefe, ihn, krank zu machen. Bielleicht auch bangte ben Herren vor ber Räberung ihrer eigenen Gliedmaßen. Sei bem wie immer, ber Gnädigste gewährte und begab sich einstweilen nach Neapel, das er ohnehin gedacht hatte auf ber Reise nach Griechenland noch einmal zu besuchen. Einstweilen arbeiteten die Runftler, in freudiger Haft gleichsam das Unmögliche leistend, und so kam es zu Stand, jenes hochpoetische und berühmte Fest, das schon von mancherlei Febern ist geschildert worden. Förster benütt in seinem Lebensbilde von Cornelius (I. 212 f.) nebst mündlichen Erzählungen des letteren die Beschreibung, welche J. D. Passavant, einer der Mitwirkenden, in seinem anonymen Büchlein "Ansichten über die bildenden Künste" gegeben hat; eine andere lieserte der zum Fest geladene Schwede Atterdom und ich selbst ermangelte nicht, im frischen Eindruck mit einem Bericht über den unvergeslichen Abend jenen Aussatz in den Zeitsschwingen zu schließen, mit dessen erstem Theil ich hier unseren römischen Ausenthalt eingeleitet habe. Anthüpsend an das Sedicht des Kronprinzen, heißt es dortselbst:

"Achtzig Künstler beutscher und verwandter Zunge (und welche Ramen!) verbanden sich, im uralten größten Size der Kunst und in Einem Sinne, dem fürstlichen Sänger in Farben und Tönen zu antworten. Bon einer Gesandtschaft, aus den ältesten derselben, ward Er eingeladen in die Billa Schultheis!) zu einem Feste auf den 29. April.

"Um halb neun Uhr in der Billa angekommen, ward der Kronprinz eingeführt von mehreren besonders seierlich und alter: thümlich gekleideten Künstlern.

"Im Vorsaal, über dem lorbeerumkränzten Eingang zum Hauptsaale, begrüßte Ihn der heil. Lukas in einem transparenten, von Sutter gemalten Bilde voll frommen edicz Ausdrucks, mit folgenden Worten:

"St. Lukas, der Evangelist, Der aller Künste Schutherr ist, Stellt hent hieher als Pförtner sich Und heißt, o Herr, willommen dich. Tritt ein, und sieh drin weiter an, Was er, zu Ehren dir, gethan."2)

<sup>1)</sup> Diese war hochgelegen außerhalb der Porta del popolo.

<sup>2)</sup> Bon Fr. Rüdert.

"Eingetreten in den Hauptsaal, ward der königliche Gast von einem schönen Areise edler deutscher, sestlich geschmückter Frauen und der römischen Gattinen deutscher Künstler empfangen, und überraschend trat Ihm in höchstem Farbenglanze der Hintergrund des Saales entgegen. Diesen bildeten drei grau in grau gemalte, auf Pfeilern ruhende Bogen, oben gefüllt mit transparenten Gemälden, unten mit Nachahmungen halberhobener Arbeit.

"In dem mittelsten der drei Bogen war zu sehen: in einer großen Lanbschaft, die vorn in reichen Blumenteppich, hinten in's blauc Meer sich verlor, eine hohe breitastige Eich e, jener vom königlichen Sänger genannte Baum. Unter ber Krone der Eiche sitzend: Die Muse der Dichtkunst, groß und breitgestügelt, das Haupt mit dem Lorbecr umkränzt, die Leier in der einen, ein Buch in der anderen Hand, im großen blauen und rothen Gemand, eine Gestalt voll Hoheit, Abel und Schön= Ihr zu beiden Sciten in absteigender pyramidaler Rich= tung, zur Linken des Zuschauers: die Göttinen der Du git und der Malerei, jene die Orgel, diese aber Palette und Bibel in ber Hand; zur Rochten: die Baufunst, ber Bilb= hauerei die Hand reichend. Alle Gestalten ebel, schön und großartig in Ausbruck, Stellung und Gewändern. Bu beiben Seiten des Hintergrundes gebirgige Meercsufer, links eine Rirde im beutschen Styl, rechts ein griechischer Tempel mit einem Mausoleum.

"Im Gemälde der linken Seite zeigte sich vom sernen segelvollen Meere durch einen Felsenbogen herangekommen, und zu den hohen Frauen unter der Eiche wallend: der lange Zug großer Künstler; Dante voranschreitend, lorbeer= umkränzt das Haupt; ihm solgend und in die Harse greisend der königliche Sänger David; hinter ihm Phidias und Giotto; dann Homer mit der Leier, der höheren Bezgeisterung Davids horchend; tieser hinter beiden Wolfram von Eschilbach und Erwin von Steinbach; Homer solgend Dürer und Raphacl, einander die Hände reichend; dann im langen gekrümmten Zuge dis zurück zu dem Felsenzthore: M. Angelo, Holbein, Fiesole, Shakespeare, Tervantes u. A., alle, obwohl im eigenthümlichen Kleide und mit bildnismäßiger Aehnlichkeit, voll Schönheit und Würde

in den Gesichtern, voll Lebendigkeit in Ausdruck und Bewogung, voll Großheit in den Gewändern, vorzüglich David und Homer, Dürer und Raphael.

"Im Gemälde des rechten Bogens wurden uns dargestellt: von ihren Felsenburgen herabgeschritten und durch einen Sohl= weg zur Eiche ziehend, in langer Zeile die großen Runft= beschüter: Perifles mit Mäcen und August, Raifer Rarl ber Große mit Lorenz von Medicis, bie Bapfte Leo X. und Julius II.; dann Kurfürst Johann Bilhelm von der Pfalz, König Franz I. und Kaiser Maximilian; endlich schließend den Zug ein Bischof von Köln mit einem Dogen von Benedig und dem Bürgermeister einer beutschen Reichsstadt.

"Die Nachahmungen halberhobener Arbeit waren komischen Anhalts. Das mittlere dieser Gemälde zeigte: die Arche ber mahren Kunst, getragen von Raphael, Dürer u. A.; ihnen vorangehend einige ihrer Kunstjunger, die in die Bosaune stoßen, daß vor dem Schalle die Mauern der falschen Aunst einstürzen. 1)

"Das linke stellt vor: ben Herkules, ber ben Augiasstall ausmistet. Am Boben schnarchen ein paar bausbackige, grobstumpfnasige, dichäutige Halbbauchmenschen, ber eine mit großer Brille auf ben geschlossenen Augen. Ein Taschentrebs, der hier einen in die Nase zwickt, und ber ge= waltige Dreizack, mit dem Herkules bort einem anderen die Rase stochert, sind nicht im Stande, die Schläfer zu wecken. Zwei Flußgottheiten, eine männliche und eine weibliche, leiten ihre Gewässer in ben Stall.2)

"Das rechte Bild weiset: ben Simfon, ber bie Philister erschlägt. Mit ungeheuerem Schritt und bie Kinnlade schwingend, setzt er über einen Markkein, worauf die Zahl 1818, den einen Fuß noch diesseits, den anderen jenseits gestellt. Diesseits schon todt hingestreckt, liegen Philister mit

<sup>1)</sup> Das Stadtthor trug die Inschrift: "bonne ville de Jéricho," über einem Saufe fand "Lyceum". Siehe Atterbom's Aufzeichnungen.

<sup>2) &</sup>quot;Bobei ganze Haufen philistermäßige Rafen und Brillen hinansgefehrt wurden," fagt Atterbom.

dicken Bäuchen, in Schlasröcken und langzipfligen Schlasmützen. 1) Jenseits fliehen andere, schwerfällig sortschiebend, noch andere bitten mit aufgereckten Händen um Gnade.

"An der rechten und linken Seite des Saales zeigten sich in je zwei Scheinnischen die gemalten Bildsäulen der vier größten Gescher: Moses, Solon, Numa Pompilius und Karl der Große. Woses voll Ernst und Tiese; Numa Pompilius voll Adel, Milde und Liebenswürdigkeit; Karl der Große ein gewaltiges Wesen, wie aus einer anderen Welt her= überblickend.

"Ringsum war der Saal nach den Linien der Architektur mit Lorbeergewinden verziert.

"Der Gedanke des Ganzen ist von Cornelius, von ihm auch Ersindung und Anordnung des mittleren und rechten Ge-mäldes, — der Zug der Künstler von Phil. Beit, das mittlere und linke Basrelief von Wilh. Schadow, das rechte von Schnorr, die Bildsäulen nach Zeichnungen von Eberhard, Tischbein, Schaller und Wach; die architektonischen Arbeiten von Thürmer und Ohlmüller.<sup>2</sup>)

"Nicht bloß die Künstler, von welchen die Zeichnungen und Entwürfe herrühren, sondern eine Menge anderer arbeiteten acht Tage und Nächte mit edler, uneigennütziger Ausopferung und mit inniger Liebe an der malerischen Aussührung im Großen. Fast alle Künstler, jeder auf seine Weise, hatten An= theil an der Hervordringung des Ganzen.<sup>3</sup>)

"Der Kronprinz war innig bewegt von solcher Schön= heit und Herrlichkeit, von so seltener Liebe.

"Im Chore ward ein Lied gesungen, Gedichte für die Feier des Tags von Maler Müller, von Kästner, von

<sup>1)</sup> In Händen hielten sie noch Schriftrollen, auf denen man die Titel las: "Ueber den Umgang mit Menschen," "Selbstfändigsteit des Menschen," "Feine Blide in's Leben" 2c. Bei ihrem Anblide rief der Kronprinz: "Recht brav! Der Kerl hat jetzt viel zu schlagen!" (S. Atterbom.)

<sup>2)</sup> Die fürstlichen Schutherren der Künste von Overbeck, sagt Förster. Er bezeichnet noch verschiedene Künstler namentlich: Fohr, Nambour, Bogel, Lund.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Es war wegen der kurzgesteckten Frist "ein fast stürmisch, aber heiter bewegtes Schaffen" gewesen, wie Förster sagt.

Rückert wurden vertheilt, vorgetragen, gelesen. Um 10 Uhr winkte, sestlich und lieblich mit Blumen und bunten Südfrüchten geschmückt, eine mäßige Tasel, besetzt mit kalten Speisen. Ein Künstler brachte dem Kronprinzen, dann dem ganzen bayerischen Hause ein begeistertes Lebehoch; Aller Mund und Aller Herzen stimmten drein. Wogegen der Kronprinz anstieß: "Den deutschen Künstlern und allen, die sie und ihre Kunst lieben" und: "Möchten alle Deutschen so einig sein, als wir es heute sind!"

"Alle Herzen wurden weiter, tausend Hoffnungen regten sich, immer freier und fröhlicher schlugen alle Pulse, und eine rauschende Musik rief die Lustigen zum Tanze. Es wurden abwechselnd deutsche, und von den römischen Frauen deutscher Künstler italienische Tänze aufgeführt. Wit diesen wechselten deutsche Gesänge.

Die erste Stunde nach Mitternacht war gekommen, es mußte geschieden werden! Schon hat der Prinz seinen kurzen seidenen Mantel umgeworsen; Alle sammeln sich um Ihn im eifrigen Sedränge, Jedem will Er, Ieder Ihm die Hand noch einmal drücken; Er will reden, das Wort erstickt in der gespreßten Brust; doch die stumme Gebärde, die aus dem Herzen kam, sie drang zu jedem Herzen; tief, innig und allgemein war die Bewegung und schmerzlich der Abschied, wie von der Geliebten des Herzens.<sup>1</sup>)

"Nach solcher Glorie, nach solchen Lichtern, durch solcher Liebe Gluth und Innigkeit erhöht, war alles Andere Schatten, es war nichts mehr zu schen in Rom. Um 4 Uhr Worgens verließ der Kronprinz die Stadt, sinnend, was Er erwidern wollte."<sup>2</sup>)

<sup>1) &</sup>quot;Auf Wiedersehen in Deutschland!" war fein Scheidegruß.

<sup>2)</sup> Aus Atterbom's Bericht hebe ich noch folgende Stellen aus:
"Da der Kronprinz von Bayern . . . der Abgott aller deutschen
"Künstler ist, war es selbstverständlich, daß die ganze Festlichkeit
"in der poetischken und künstlerischsen Weise eingerichtet wurde.
"Nicht bloß Illumination, Kanonenschüsse, Comus und Terpsichore,
"welche auch unsere schwedischen Feste verherrlichen, gaben hier
"der Liebe der deutschen Jugend für den ritterlichen Kronprinzen
"Ausdruck, sondern die schönen Künste thaten dieß buchstäblich in
"eigener Person. Vortresssliche Transparente u. s. w. . . Nach der
"Tasel eröffnete der Kronprinz den Ball und tanzte . . . dann

Am Schlusse bieses Aufsatzes meinte ich noch: "Den Sänger, den Klinstler lohnt nicht Gold, doch edler Trunk

"sette er sich zu den älteren Damen, worauf die anderen Damen "um ihn einen glänzenden Halbtreis bildeten, und nun bat er "um das Absingen einiger deutschen Nationallieder. Ein vor"trefflicher Chor, geleitet von Dr. Ringseis, dem Leibarzt des "Kronprinzen und intimen Freunde Baader's, stimmte nun vor "diesem Halbtreise "Am Rhein, am Rhein' an, darauf Göthe's "Was hör' ich drausen vor dem Thor', dann das alte "Es ritten "drei Reiter zum Thore hinaus, Ade!" und zuletzt einige Tyroler"weisen. Diese Scene kam mir wirklich wie ein schöner Traum "aus dem Mittelakter vor: dort der Königssohn und werdende "König in altdeutscher Tracht, um ihn der Kreis altdeutsch ge"sleideter Damen, und alle einem Chore von Sängern lauschend,
"die auch saß sämmtlich das geschmackvolle Kleid jener Zeit trugen.

"Der geniale und liebenswürdige Maler Cornelius, in "dem die Deutschen einen neuen Dürer erwarten, saß beständig "an der Seite des Kronprinzen und wurde unaufhörlich von ihm "laressirt. Bei den Worten: "Gegrüßt, Ihr schonen Damen! "Welch reicher himmel, Stern bei Stern, Ber nennet ihre Namen?" "schwang der Kronprinz ein blitzendes Weinglas und verneigte "sich vor den Schönen. Aurzum, alles war froh und luftig. "Militärische Symphonien, ausgeführt von wohlbesetzten Orchestern, "die so aufgestellt waren, daß man sie nicht sah, schmetterten dann "und wann hinein in den allgemeinen Jubel, während Kanonen-"salven in wohlberechneten Pausen aus dem Garten herausdröhnten. "Die Artillerie leitete der berühmte Landschaftsmaler Reinhard. "Bei der warmen, milden Luft der italienischen Nacht ftanden "Thüren und Fenster beständig offen und durch sie sah man immer "ben blauen himmel des Sudens mit feinen goldenen Sternen "bereinbliden, besonders vom Baltone hatte man einen herrlichen "Blid auf die italienische Landschaft im Hintergrunde, sowie auf "das alte Rom dicht vor uns und in tiefe Schatten gehüllt."

Nachdem der Schwede durch Bunsen dem Prinzen vorgestellt worden, bezeigt letzterer seinen Antheil am Streben der jüngeren schwedischen Literatur, "die französische Barbarei" abzuschütteln, und fragt, ob diesem Streben durch einen französischen König von Schweden nicht Gesahr drohe. Der Dichter antwortet nach seiner Gesinnung und preist die in seiner Heimath herrschende Preßfreiheit als einen Grundpseiler:

in goldner Schale." In des Kronprinzen Eigenthümlich. keit lag es nicht, goldene Schalen zu verschenken, aber ein

"unserer uralten und durch die lette Revolution verbesserner "Staatsverfassung. Hierüber bezeugte er seine Freude und Relte "bann allerhand Fragen über unsere Sprache und beren 3u-"sammenhang mit dem Jelandischen und Deutschen; dann be "gann er vom Ulphilas, schlng fich vor die Bruft und fagte, taf "er ein Motto aus Ulphilas gleich einer Orbensregel im herzen "trüge, aber ehe er sich darüber erklaren tonnte, brotte eine "brennende Guirlande, die plötzlich an einer der vielen Lampen "Feuer gefangen hatte, auf uns berabzufallen; er ergriff mid "beim Arm und zog mich schnell nach einem anderen Bintel tet "Bimmers, um feinen Disturs wieder zu beginnen, boch nun be-"gann die ganze Rette der Festons an der einen Band zu breunen. "und die Flamme fette fich fogar in einer der Fugen des Tades "fest - allgemeine Konfusion, Tumult und schließlicher Sieg ter "vereinten Anstrengungen . des Feuers herr ju werden, were:" "bas Fest fortgefett murbe. Leiber trennte mich jett ein ganin "Strom ber Anwesenden von bem Kronpringen, und erft turg :.: "seinem Weggeben trat er noch einmal an mich beran, nm mit "zu fagen, daß er in München ein ausgezeichnetes Bild Rarls XII "besitze, welches schön gemalt und mit seinen Attributen, ter "Elennshandschuhen, dem Raufdegen an ber Seite u. f. w. ver "sehen sei. "Er war wohl ein Bischen übertrieben", bemerkte it "allein das Zuwenig in dieser hinsicht schadet weit mehr als ta: "Buviel!"... Ich glaube, daß diefer Fürst gewiß viel für 🗠 "Wiffenschaft, besonders aber für die Rünfte thun wird; ob er un "Uebrigen, ungeachtet seines Wohlwollens und der hoffnung viele "Deutschen, Charafter, Energie und Talent genug befigen mir: "um ein großer Ronig und Deutschlands Befreier ju werter "— das ist bis auf Weiteres Zweiseln unterworfen . . . "ift er fehr tapfer und hat bei mehreren Belegenheiten militariid "Genie an ben Tag gelegt. — Mit seinem Bater lebt er n: "auf dem besten Jug, nichtsbestoweniger bat er es burchgefer: "ben vornehmsten Minister, Gunftling und Rathgeber lem. "Berrn Baters, den beim bagerischen Bolte außetft verbig::: "Montgelas, zu ftürzen. Lustig ift es auch, daß, mabrent :: "München, zufolge toniglichen Berbots, fein Menfc altben:: "ober sogenannte beutsche Rleiber anzulegen wagt, des Ron:



goldenes Zeitalter ber Kunst hat er heraufzaubern geholfen, und goldenen Rheinwein, köftlichen alten vom Jahre 1634, den er selber in hohen Ehren hielt und nur zu feierlichem Anlaß aus seinem Würzburger Hoffeller hervorholen ließ, sandte er einstweilen den Künstlern mit goldenen Worten aus Florenz nach Rom. Vermuthlich war es vom gleichen, wie wir in Bogen zum Jahrtag ber Leipziger Schlacht getrunken, und gab der Pring, soviel er noch eben mit sich hatte, und recht sinnig und herzlich mar ce gemeint; aber es ist über das unpraktische Geschenk viel gelächelt worden; denn ob auch in einer föstlichen, als hohe Seltenheit doppelt köstlichen, immerhin bestund es in einer einzigen Flasche. "Sagen Sie," schreibt er mir später aus Brückenau, "sagen Sie als von mir beauftraget Karl Seinsheim, was Cornelius die Flasche Weins betreffend anzeigte, und daß Seinsheim nach Florenz schreiben soll, auf daß die genauesten Nachforschungen bort geschehen, zu erfahren, mas aus Flasche und Brief geworben." Die Sendung scheint also unterwegs auf Hindernisse gestoßen zu sein und als sie endlich an's rechte Ziel gelangt mar, da beriethen sich die Künstler hin und her, was sie mit dem kostbaren Naß beginnen sollten; denn auch in mäßigen Gaben vertheilt, wollte basselbe nicht kleden für so Viele. Da that ihnen der Dresdener Portraitmaler Karl Bogel von Vogelstein den Gefallen zu erkranken, nun war eine gute Verwendung gefunden, man schenkte ihm den Wein zur Stärfung in der Konvalescenz.

Nachdem also in seierlich schwunghafter Fröhlickseit die Festnacht durchschwärmt war, verließen wir die ewige Stadt. Ich aber vertraute noch in wohlverkorkter Flasche

<sup>&</sup>quot;leibhastiger Sohn sich hier in Rom beständig öffentlich in dieser "von den deutschen Regierungen für schwärmerisch und re"volutionär angesehenen Tracht sehen läßt."

ben Tiber-Fluthen einen Zettel, in der romantischen Hoffnung, sie möchten ihn zur Huldigung an die rechte Schwelle spülen. Auf dem Zettel stund:

An die Holbe, die Eine, die Reine! Ach bürft' ich fagen, die Meine!

Daß ich es nicht sagen dürfe, das wußte ich. Fräulein Nina Hartl, ein durch Schönheit und Geist, burch Bildung und Gefinnung ausgezeichnetes Mädchen, Pfiegetochter eines Wiener Theaterdirektors, die auch im Hanie von Friedr. Schlegel verkehrte, war mit einer Gesellschafterin nach Rom gereist und erregte, besonbers bei ben Künstlern, Aufsehen durch ihre in so vieler Rüchicht bebeutende Erscheinung. Da fing denn auch mein saft 33 jähriges Junggesellenherz wieder einmal Feuer — das erstemal seitbem ich mich in der Lage befand, Herz und Hand anbieten zu bürfen, und ich war nicht ohne Hoffnung der Erhörung. "Haft du dir wirklich den Korb geholt?" fragt meine Schreiberin. Rein, ich glaube, baß ich noch zu rechter Zeit es erfahren, es habe inzwischen kein Geringerer als Friedrich Overbeck ihr Jawort nachgesucht und erhalten. "Aber wie kann man so etwas nicht gewiß wissen?!" Je nun, mit der Beit vergist man auch Dieses. ---

In Nimini, wo wir übernachteten, auf ber antiken Brücke war es, daß der Prinz, den der Gedanke viel beschäftigte, welche Männer für die Neugestaltung der Universität sich eignen würden, mich plötlich frug: "Kennen Sie Hormayr? Wäre dieser nicht ein glücklicher Erwerd als Professor?" Ich traute meinen Ohren kaum, denn ich hatte in Wien von diesem Manne nur mit Berachtung als einem lügenhaften und harakterlosen Renichen sprechen gehört. Bei Fr. Schlegel war davon die Rede gewesen, den begabten, unterrichteten, besonders auch als Strategiker und Taktiker hochangesehenen Erzherzog

Johann, welcher bei der Alpenbevölkerung sehr beliebt war, habe Hormayr beschwatzen wollen, Kärnthen, Stepermark und Tyrol von der österreichischen Monarchie loszureißen als "Alpinisches Königreich," an welches sich etwa auch die deutsche Schweiz anlehnen werde. Dieses erzählte ich dem Kronprinzen; aber der gewissenlose und geschmeidige Historiker hatte sich bei ihm bereits einzuschmeicheln gewußt, und so meinte der Prinz: "Metternich ist ihm nicht gewogen und darum erlaubt man sich allerlei Geschwäß gegen ihn." Hiebei verblied es und von den üblen Folgen dieser Huld und dem Mißbrauche derselben durch den Begünstigten werde ich seinerzeit noch Manches zu berichten haben.

Wie beabsichtigt war, blieben wir in Venedig so lang als nöthig, damit Klenze die Markuskirche gründlich betrachte.1) Aergerlich über die ganze Byzantinerei, saß dieser voll Verdruß im Schiff, das uns von Mestre nach der Lagunenstadt überfuhr, und fing wieder an über Kunst mit mir zu habern; wir geriethen beibe stark in's Feuer, Klenze wieberholte ausführlicher und nachbrücklicher, was er schon öfter behauptet hatte, das Wesen der Baukunst liege in der Mathematik; auch ich antwortete lebhafter als gewöhnlich, die Hauptsache in jeder Kunst sei das eigene Kunstgefühl, die innere Erregung und Begeisterung. "Si vis me flere, flendum est tibi ipse prius. Ihr's nicht fühlt, Ihr werbet's nicht erjagen! Die alten Baumeister hatten die Mathematik und die Kunstregeln in sich bewußtlos, diese wurden erft später aus ben vorhandenen Kunstwerken abgezogen." Durch die Lebhaftigkeit unseres Streites aufmerksam gemacht, rief der Kronprinz, der am entgegengesetzten Ende des Fahrzeuges saß:

<sup>1)</sup> Anm. der Schreib. Siehe, was wir vor Schluß des Aufenthaltes in Palermo eingeschaltet haben über die Möglichkeit einer Berwechslung.

is a color on all delien on an Indian in the color of the

Int leste Etrede vor Milnichen mußten wir richtig im und Racht hindurch fahren; es seste geschwollene zum und klacht hindurch fahren; es seste geschwollene zum gewindichten zielt in unserer dagerischen Hauptstadt ein. Und weit denn die Eache gut abgelaufen und obendrein das Runftlerfelt so ichen gewesen, so war auch mein Rath mit von den Persen verzieben und Alles wiederum recht und in deliet Pronung

# Beilagen.



"Nun, welcher von euch Beiben wird ben Anderen in die Lagune werfen?" — "Königliche Hoheit," rief ich — aber ich merke, daß es seine Schwierigkeit hat, daß anschauliche Bild wiederzugeben, mit welchem ich dem Prinzen dar-legte, daß Klenze mit der erlernten Mathematik ohn e Erregung Kunstwerke erzeugen wolle. Kurzum ich gebrauchte ein Bild, auf welches der Kronprinz mit erschütterndem Lachen rief: "Bravo, Kingseis, bravo, der Klenze hat Unrecht, aber werfen Sie mir ihn nicht in die Lagune, ich brauche ihn noch!"

Wenn mich Klenze's Geringschähung ber mittelalterlichen Baukunst mit Fug verdroß, so wissen wir doch heutzutage, daß unsere alten Meister sich keineswegs der Mathematik gegenüber so harm- und bewußtlos verhielten, wie ich damals gemeint; vielmehr besaßen sie dieselbe aus dem Grund. Freilich mit ihr allein, ohne die unmittelbare künstlerisch innere Anschauung und Empfindung und die von mir mit Recht betonte schöpferische Erregung ist nichts zu erreichen, und wenn Klenze das Gegentheil ernstlich wähnte, so schoß er gewaltig am Ziele vorbei. Vielleicht aber reizte den gewiegten Architekten dasjenige, was in meiner Ausstellung irrig und unerfahren war, seinerseits auch mehr zu behaupten, als ihm selber Ernst gewesen.

Die lette Strecke vor München mußten wir richtig Tag und Nacht hindurch fahren; es setzte geschwollene Füße, sonst aber blieben wir guter Dinge und trasen zur gewünschten Zeit in unserer bayerischen Hauptstadt ein. Und weil denn die Sache gut abgelausen und obendrein das Künstlersest so schön gewesen, so war auch mein Nath mir von den Herren verziehen und Alles wiederum recht und in bester Ordnung.

~~~~

# Beilagen.



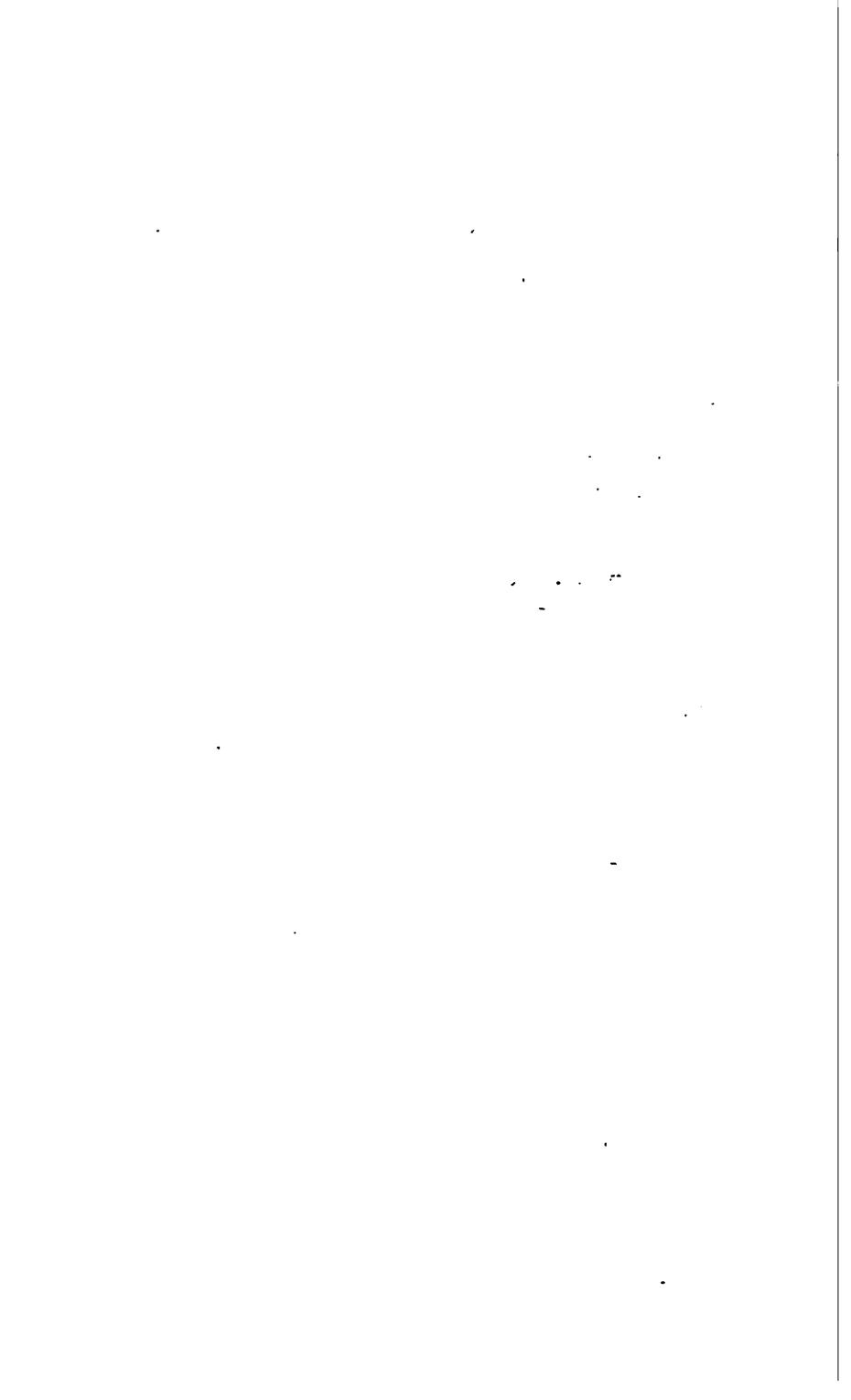

Im Text und seinen Anmerkungen weisen wir zwar häusig auf einzelne Beilagen hin; aber nicht jede Beilage bezieht sich auf eine bestimmte Stelle bes Textes. Bon den folgends gegebenen Ringseis'schen Briefen danken wir einige der Güte der Empfänger oder ihrer Erben; andere liegen uns theils im Konzepte, theils in solchen Blättern vor, die durch Korrekturen unabsendbar geworden; mit der endgültig abgesendeten Reinschrift mögen sie vielleicht nicht stimmen, unseren Zweck aber erfüllen sie: von R.'s Hand nach Inhalt und Styl Herrührendes zu bringen.

### Bum ersten Kapitel. Beilage 1.

Um die von Ringseis am Schluß des zweiten Absatzes im ersten Kapitel erwähnte Abspannung leiblicher und geistiger Kräfte hervorzurufen, dürfte die Eine Ueberanstrengung doch nur den Tupfen auf's i gesetzt haben. Wenigstens schließen wir aus dem Konzept eines Briefes, den er vielleicht einem leibhaftigen Adressaten bestimmte, vielleicht nur zur eigenen Herzenserleichterung geschrieben, auf eine schon damals herrschende Ueberlastung der Studirenden. Er lautet im Wesentlichen:

"Euer Hochwürden H. P. gestatteten uns schon öfter, Ihnen über Dieß und Jenes gegründete Borstellungen zu machen, verzeihen Sie also, wenn ich von Ihrer gütigen Erlaubniß prositire. Ich ehre und bewundere die hoben Schulgesetze, und Schande dem Elenden, der die achtungswürdigen Absichten, die denselben zu Grunde liegen, mißtennen würde; aber — ein bedeutendes Aber! Auch jener emsige Student, dessen Eisensteiß!) den Forderungen der Gesetze entspricht, sie wohl gar übertrifft, ist nicht im Stande, die goldenen Früchte dieses Fleißes zu pflücken, wenigstens nicht sie bier zu pflücken. Lerne Griechisch,

<sup>1)</sup> Rings: Gifen: Fleiß? frug ein Lefer bes Briefes.

Lateinisch, Französisch, Welsch, Englisch, wiederhole beine gesammelten Kenntnisse über Naturgeschichte, Geographie, Arithmetik, wiederhole deine Logit und Moralphilosophie an Bakanztagen. An Bakanztagen, großer Gott, und man gibt uns feine Bakanztage. Ober ift es moglich, urtheilen Sie felber, daß noch an ben modisch zugeftutten Ferientagen eine Spanne Zeit übrig bleibe für jene schönen Wiffenschaften? An Schultagen 5 Stunden Schule, 2 Stunden Inftruttion, 1/2 Stunde Messe, 1 Stunde Repetition, 1/2 Stunde zum Essen, alsdann 1 Stunde Musit, das macht 10 Stunden. Ich sollte auch auf des Doktors dringenden Rath täglich 1 Stunde fpazieren gehen, aber hinüber mit dieser Stunde auf den Bakanztag! Und ist es möglich, in den noch übrigen 3 Stunden, ist es möglich, das, was in 2 Stunden vorgelesen wird, in 3 Stunden zu ftudiren, ich sage, aber auch zu studiren? Muß ich mich nicht auch zum Justruiren vorbereiten? Muß ich nicht bisweilen einen Brief schreiben? Was gibt es für andere unvorhergesehene Geschäfte! Ich möchte das, was ich schon lang geschrieben, wieder lesen. hinuber mit allem Dem auf ben Bakanztag! Und nun kömmt er, der lang ersehnte Bakanztag, nun fömmt er! 2 Stunden Schule weniger als sonft! werbe ich zuerst unternehmen, welch ein unübersebbarer Atlas von Beschäften! 3ch machte Borsätze und glaubte sie fester als Demant, jeden Bakanztag 1/2 Stunde Lekture in der französischen, 1/2 Stunde in der welschen, 1/2 in der lateinischen Sprache zu machen, saßte Borfate Geographie, Naturgeschichte ju flubiren; aber v füß geträumte hoffnungen, wie trügerisch waret ihr! Wie liegen sie, die demantsesten Borsätze wie Spinnengewebe mir zu Füßen! Hinweg mit dem wehmüthigen Blide von ihnen, hinweg! Es wird Unfriede in mir! hinaus in Gottes freie Luft, wenn es nicht zum Burgerfriege kommen soll zwischen ben Harmonien bes Ichs, ber schon in gefährlichen Funken glimmt! Ich wollte alles dieß thun, sage ich, aber da aupft mich die Logik beim Ohr: Repetire! Mord und Tod, wirf Alles in's Feuer, fluftert mir ein feindlicher Damon zu. Wer weiß was geschähe, wenn ich mich nicht noch zur rechten Zeit erinnerte: Du fludirft Moralphilosophie; nach ihren Grundsätzen handle! Die nachdrildliche Stimme ber Pflicht sprach zu mir: Studire erft die porgeschriebenen Wegenstände! Ja, das will ich auch! Aber das schöne Luftgebäude, das ich in die Wolfen geführt, es war so reizend, um es gleichgültig in Trümmern vor mir liegen zu seben, — so reizend! So muß ich also die schönen Wissenschaften ganz vernachlässigen!"

Hier klagt freilich Einer, dem eine weiter umfassende Bildung am Herzen lag; es ist aber dieser Nämliche ein reich Begabter, der von sich sagen konnte, wenn er ein Buch zweis mal gelesen, so bleibe der Inhalt ihm Eigenthum; die Ansforderungen der Schule jedoch waren so groß, daß selbst ein Solcher sene freigewählten wünschenswerthen Gegenstände nicht mehr pslegen konnte.

Und wie ist seither die Ueberlastungsmanic herabgestiegen bis in die Volksschule und Mädcheninstitute!

#### Beilage 2.

Die Verordnung, daß der Erste und Beste der dritten philosophischen Klasse jederzeit Anspruch auf ein Stipendium habe, gab Ringseis, der nicht allein in jener Klasse, sondern, solang er studirte, in allen Klassen der Erste gewesen und 30 Preise erhalten hatte, die gerechteste Hoffnung auf ein solches. Aber ein schon 1804 gemachtes und öfter wiederholtes Ein= langen um ein medicinisches Stipenbium war ohne gunstige Entschließung von oben geblieben, während Mitschüler, die weber durch wissenschaftlichen Fortgang, noch durch den Titel größerer Mittellofigkeit mit ihm in gleichem Berhältniß standen, waren bevorzugt worden. Auf diese Sache und, so scheint cs, auf ähnliche Erfahrungen seines Freundes Löw bezieht sich Einiges in folgendem Brief. Die etwas hochtrabende, jung = schillerhafte Redeweise, wie sie bei ber damaligen Jugend, vielleicht auch bei ihren Lehrern, im Schwange war, entspricht zwar nicht unserem heutigen Geschmad, ist aber charafteristisch, und jeben= falls hatte Ringscis, dem in Wahrheit feuriges Blut in den Abern rollte, zu ihr mehr Bercchtigung als viele Andere, bei benen die Manier sich ganz inhaltslos bewegte.

"An Josef Low, der Medicin Beflissenen in Landshut. Freund! Ecce quam curiosi sint qui ament! Da wir in Amberg beisammen waren, wußte ich lange nicht, wie nah du meinem Herzen warest und ist hilpste ich vor Freude, da mir meine Schwesser deinen Brief auf's Eis nachtrug. O wie sehr fühl' ich's, das Gesundbeit des Körpers eine Pssegmutter aller schönen Empfindungen der Seele ist! Der Lenz meiner Gesundheit erwacht, und in ihm blübet alles Gute wieder auf, das ein geistiger Winter sast erstickt hatte. Ich weine dir nach, edler Casar, daß ich in meinem Alter noch so wenig Rühmliches gethan habe! Doch ein Gedanke an Euch, meine Freunde! ist fruchtbar an guten Borsähen. O ich möchte Euch Alle an mein Herz drücken.

Der edle Sailer will dir wohl? D wie groß kömmt mir dieser Mann vor! Ich achtete ihn von jeher recht hoch — itt lieb' ich ihn auch. Ich weiß nicht, ob es schicklich ist, sonst müßtest du ihm sagen, wie sehr ich ihn achte und liebe.

Laß sie, die Baterlandslieblinge, laß sie! Wir haben immer Ursache, uns in dem Schatten, in dem wir leben, noch besser und glücklicher zu dünken als die Lieblinge, auf die des Baterlandes Sonne schooßlind des Glückes mit der Zwergenseele eines N — oder miß= kannt vom Glücke mit dem großen Herzen eines — Löw? "Die Flamme, über die der Sturm suhr, lodert heller empor!" Und mein Körper seiert das Fest seines Wohlseins unter den Stürmen des Decembers lieber als unter dem schwächenden Südwind des Sommers. Bielleicht gedeiht auch unser Beist besser unter den Stürmen des Schickals.

Ich fludire hier das trodenste Studium, den Repräsentanten aller Trodenheit, die Grammatik. Reine Muse liebkost mich mehr, und mein trodenes Grammatikgesicht hat alle Grazien verscheucht. Manchmal doch — und das ist dein Werk, mein guter Genius, sallen meine Augen auf Tasso, — Pope, — aber, böser Dämon, der mich besitzt, ich lese sie nicht. Ich verschrieb Schiller — aber sieh! den unsterblichen Dichter frist der Schimmel uneingebunden in meinem Pult. Eh ich die Grammatik von vier Sprachen . . . vollendet habe, will ich auch nicht viel anderes mehr thun. Bis dahin sihrt mir das Schickal wieder was anderes in den Weg und ich werde meinen lieben Musen wieder entrissen. Sieh, das sind unsere Vorsätze.

Ach, warum können benn die besten Menschen so selten nach ihrer Neigung mählen?1) Gott! Du weißt es! Der Stanb betet Dich an.

.... Ich möchte dir gerne was Lustiges sagen, es fällt mir aber nichts ein. Wenn dir nicht etwa das spaßig dünkt, daß ich

<sup>1)</sup> R. fürchtete, ohne Stipenbium nicht Medicin studiren zu können; viel leicht auch bezog sich Obiges auf ein Anliegen Löw's.

gestunt bin, zu versuchen, ob ich nicht ben Hollandern einen naheren Weg nach Japan um Spitchergen und Rova Zembla herum entdeden könne. Diese glückliche Spekulation könnte mich reich und dir und mir des Baterlands hilse entbehrlich machen. Wirf mir keine "Aber" in den Weg. Leg deine Winterkleider an. Marsch!

Meine Eltern grüßen dich, und mein Bruder (der will Mönch werben — rath — wo? —). Liebe

Deinen Ringseis, gegenwärtig ber Grammatil Bestissenen.

Schwarzhof, ben 30./1 1805."

Dreimal bis zum August b. J. hatte A. sein Gesuch gestellt, zu bessen Unterstützung er sogar nach München gereist. Nun sinden wir im Konzept ein viertes Einlangen an den Kursürsten, worin A. in Kürze seine Ansprüche darlegt, sich entschuldigend, daß die Umstände und die Pflicht der Sorge für sein Wohl wider die Regeln der Bescheidenheit ihn hiezu zwängen, die früher eingereichten Zeugnisse aber seine Worte bestätigten; ohne Stipendium sei es ihm wegen Unbeträchtlichkeit des väter= lichen Erdes unmöglich, auf einer Universität zu studiren, gleich= wohl entstamme ihn ein unwiderstehlicher Drang, Arzt zu werden; er sühle sich, daß er "nicht zu viel zusage mit dem Versprechen," die Erhörung seiner Bitte werde ihn "mit nicht alltäglichem Eiser beleben, einmal dem Vaterland als Arzt nicht gemeine Dienste zu seisten."

Endlich muß günstige Resolution erfolgt sein, denn im zweiten Kapitel nennt Nepomul sich und seinen Bruder Stipen= diaten. Für's Erste aber scheint der Bruder noch eine Weile mit Berufszweiseln gerungen zu haben, denn noch im Nov. d. J. deutet ein Brief, welchen ihm der befreundete Kaplan Weinberger geschrieben, darauf hin in Worten, die einen wohlthuenden Blick in das Verhältniß der Mutter zu den Söhnen gewähren, weß= halb wir ihn hier folgen lassen:

"Ihre Gratulation an die theure Mutter zum Namensseste ist wohl recht kindlich, und auch recht — wehmüthig. Die Mutter drückte sie mir mit einer stillen Thräne in die Hand und mit der Aeußerung, daß sie itt nicht rathen konne, weil sie auch nicht wisse, was E:e damit eigentlich wollen; - das wisse sie: ihr Mutterherz will, wünsch:. forgt und kümmert sich einzig um Ihr Bestes, wird also um so met: das Beste rathen! Jedoch! in der Auswahl eines Standes haben Sie das erfte Wort zu sprechen und das zweite Ihre Mutter. tann Ihnen höchstens sagen, was Sie nicht werden tonnen, sollen x.: Ihre eigene Reigung auf diese oder jene Seite kann erft den Ratt der Mutter erweden, und ist erft fonnen die Grunde ihrer Annehmlichkeit, die Hilfsmittel u. s. w. vorgelegt, begnehmigt, vorgekehrt werben. Sagen Sie nur, was Sie wollen; — Ihre Mutter will Alles, was sie tann und Sie wissen selber auch, was sie tann. Das soll indessen genug sein, Ihr Herz von dem Kummer zu befreien, welchen darin die Dunkelheit der Zukunft brütet. Ihrer Reigung und der Freiheit, zu mählen, wird in keiner Beise vorgegriffen. Legen Sie nur Ihr herz in das herz Ihrer Mutter. Mir aber vergeben Sie, daß ich mich ohne Beruf in diese ernsthafte Sache mit wenigen Worten gemengt habe."

Am Schluß bes Bricfes kömmt der ältere geistliche Freund in anderer Wendung auf die Sache zurück:

"Ein holdes Lächeln läßt Ihrem Morgengesichte besser, als trübe, düstere Falten."

### Bum zweiten Kapitel.

#### Beilage 1.

#### Briefe und Briefftellen.

a) Wer in späteren Jahren sich wunderte, wenn R. von seinem "alten Feinde, der Heftigkeit" sprach, mag in folgenden Stellen eines Briefes an P. Ulrich Heiß den Feind wie den Bekämpfer in voller Jugendgrüne finden. P. Ulrich hatte R. zum Antritt der Universitätsstudien einen Empsehlungsgruß an Sailer aufgetragen, welcher noch vom Vorsemester die Fasces innehatte, R. aber den Gruß nicht entrichtet, "weil," so schreibt er, "der Rektor mich nicht aufgenommen, wie ich wünschte, viel= mehr wie er sollte." Es scheint, daß gerade die Auszeichnung

von R.'s Zeugnissen aus den beiden philosophischen Jahren bei Sailer Berdacht erregten, er sah den Jüngling starr an, sprach Zweisel an der Gleichheit der beiden Unterschriften aus, im= matrikulirte ihn zwar endlich ex gratia, jedoch unter der Bestingung, daß er ein Zeugniß seiner Beschäftigung im Vorjahre, ober aber seiner Krankheit nachtrage.

"War also Zweisel die Geburt meiner Gesichtszüge? Beim Allwissenden! Unmöglich! Denn Wahrheit ist die erste Tugend, welche ich in meinem Charafter auszudrücken suche . . . Ich zitterte und schwitzte am ganzen Körper. Schursen und Esel aller Art, dachte ich, werden leicht immatrisulirt, und einem braven Kerl, dem es heiß ist, alles Gute und Wissenswerthe zu umarmen, macht man solche Schwierigkeiten. Ja bei diesen Umständen darst du dein Kompliment nicht andringen, das würde lauten: Sei'n Sie so gut, Herr Rettor, ohne weitere Untersuchung ein Aug' zuzudrücken. Wenn ich den Mann nicht so unendlich schätzte, mir nicht so sehr daran läge, in seinen Augen als rechtschaffen zu gelten, so würde mich dieß nicht so sehr geschmerzt haben."

Tharatteristisch sügt R., dessen Jorn nie lang dauerte, hinzu, es sei vielleicht nicht so bös gemeint gewesen, der Grimm sei ihm erst hintendrein recht ausgestiegen. Aber nochmal kocht dieser Jorn empor. Als jenes Zeugniß, das in drei Suppliks briefen in Amberg zu verlangen ihm besonders verhaßt gewesen, lang nicht kam, ging er sich bei Sailer entschuldigen und dießemal sein "Kompliment" an Mann bringen, aber Sailer, dessen Berdacht, wie es scheint, noch sortbestund, setze der Rede "gleich ein Punktum", indem er R. wiederkommen hieß, wenn das Zeugniß da sei.

"Gestern kommt es. — Hin zu ihm, und noch fünfmal hin, bis ich ihn sprechen kann, — er liest drei Beilen, — "da heben Sie's auf, wenn Sie's etwa einmal brauchen sollten!" Himmel und Hölle! Wenn ich's etwa einmal brauchen sollte! Wenn ich's etwa einmal hätte brauchen sollen, so wär's ja immer noch Zeit gewesen, darum zu schreiben!"...

Seinen Dienst, dem Rettor den bosen Verdacht zu benehmen, hatte das Zeugniß aber doch gethan.

#### b) Sebastian an die Mutter.1)

#### "Befte Mutter!

Ich wünsche, daß Sie, während ich hier Nachts um 11 Uhr schreibe, zu hause recht wohlauf wie im vorigen Jahr seyn mögen. Mein Wille war anch, Sie durch ein Gedicht, das aber schon zum bomahligen Geburtstage hätte sertig werden sollen, nach meinen Kräften zu erfreuen. Der Aufang war schon gemacht, und ich hätte es sicher geendet, wenn mir nicht M. so spät die Brieftasche überbracht hätte ... Der ganze Plan war solgender: Die 5 Kinder aus Erden stellen eine Festivität an. Die 5 Kinder im Himmel, und der Bater dazu, sehen die Anstalten aus Erden und kommen auch, und dann sprechen Bater und Kinder gar Schönes zur Mutter. Den Anstang will ich hersetzen:

Hört ihr, lieben Geschwister, Das geistige Beflüster Herab aus gold'nen Höh'n? Mir ift, als säh ich niedersteigen Mit freundlich mildem Neigen Des himmele Engelden. Sie fliegen auf und fliegen nieder, Berschwinden bald und kommen wieder Aus klaren Wolken dem schauenden Aug' hervor. Der fremde Klang der sugen Lieder Hält starrend aufrecht meine Glieder Und selig horchend mir das Ohr. Ber ift es, dem ihr niedersteiget, Dem ihr das Haupt, das sel'ge beuget? Wem singet euer Chor? Und Einer, seht, aus ihrer Mitte, Mit seierlichem schonem Schritte, Er schreitet aus den Fünfen vor! 2c. 2c.

Ich bitte, seien Sie mit dem zufrieden, Sie können Sich nun Schönes hinzu denken, was Sie wollen, es hätte lang werden sollen. Wenn wir aber das Glück haben sollten, das hundertjährige Jubiläum zu sepern, so soll es an nichts fehlen. Ift Ihnen das zu lang? —

<sup>1)</sup> In einem früheren Briefe melbet ber neue Universitätsstubent: "Bir wohnen über 3 Stiegen, ganz in excelsis, wo ich vor Kälte erfrieren möchte; benn eingebeizt ist uns aus Mangel an Holz noch nicht worden. Der Ansang ist sehr mißlich."

D beste Mutter! Wir werden ja nie sterben, wir leben ewig fort. Wir wünschen Ihnen Glild zu Ihrer trostreichen Aussicht in die Ewigkeit; so wie auch große und wiederkehrende Freuden an Ihrem Namenstag, den wir auch mit fröhlichem Herzen sepern werden.

Landshut, ben 21. Rov. 1807.

Ihre gehorsamen dantbaren Sohne."

## c) Nepomuk an die Eltern von Jos. Löw. (Konzept 1809.)

"Berehrtefte Eltern meines unvergeflichen Freundes!

Ich hoffe, daß Sie für eine der traurigsten Nachrichten zum Theil schon vorbereitet sein werden. Ihr geliebtester Sohn Dr. Joseph, mein geliebtester Freund, ist nach einem 14tägigen Krankenlager, nach Empfang aller heiligen Sterbsakramente als ein ächter Christ am 8. July am Spitalsieber verschieden. Trösten Sie Sich, ich bitte Sie ben Allem was Ihnen heilig ist, trösten Sie Sich ben Bott, der Quelle alles Troses.

Ich weiß es und fühle es selbst in meinem Innersten: Sie haben viel verloren, erstaunlich viel . . . einen überaus dankbaren, herrlichen Sohn, den Sie mit der größten Ausopserung großgezogen, von dem Sie ungemein viel Freude, Trost und Unterstützung in Ihrem Alter mit Recht erwarten dursten; Sie und mit Ihnen die Welt und die Kranken verloren einen Mann, der schon viel gethan und geleistet hat, und von dem noch unendlich mehr zu erwarten war, — und wir, seine Freunde, den aufrichtigsten, biedersten, herzlichsten, geliebtesten Freund . . . .

Aber ist er denn verloren, das Alles, was wir von ihm erwarteten, verloren, für das wahre ewige, einzige Leben? Bei Gott, nein! Es ist nicht verloren! Richts ist verloren! . . .

Berehrteste, theuerste Aeltern meines Freundes! Wenn Sie nun wüßten, . . . daß Ihr geliebtester Sohn schon im Areise der Seligen und Engel sich besinde oder doch bald in demselben aufgenommen werde, würden Sie ferner sagen, daß Alles verloren sen? Und Sie tonnen sicher sein, daß Ihr Sohn eines seligen Todes gestorben. Denn er war in hohem Grade tugendhaft und von bewundernswerth reinem Gemüth. Wenn er nun Alles, was er gethan, was Sie auf ihn verwendet, all seine Aräste und Sehn dazu benützt hat, Gott besser erkennen zu lernen, ein trenes Nachbild der göttlichen Bollommenheit zu werden und somit eines seligen Todes

zu sterben, nachdem er schon viel für seinen Beruf gethan, (ift nicht Alles gut angewendet?)

... Sein reines, zum Heil gekehrtes Gemüth hatte Abscheu vor der Gottlosigkeit unserer Welt. Recht gut — was man gewöhnlich so nennt — wäre es ihm hier nie geworden. Er ward auch deß wegen schon verfolgt, selbst von Personen der Regierung, von deren Ausspruch in der Folge seine zeitliche Beförderung abhinge. Er wußte dieß..."

(Folgt Beruhigendes über die Pflege, die der Berstorbene in der Krankheit genossen.)

"Seine Leiche wurde auf akademische Weise bestattet, den Leichenzug begleiteten alle Akademiker, sast alle Prosessoren und auch die verwundeten und amputirten französischen Soldaten, die er gebeilt hatte, welches alle Menschen gerührt hat . . ."

## d) Nep. Ringseis an P. Ulrich Heiß. (5. Febr. 1810.)

"Bei einer Schlittenfahrt der Alabemiler nach Ergolding, einem nahe gelegenen Dorfe, wurde daselbst ein f. g. Kommerz, d. h. ein Trinkgelage mit Wesang und Beobachtung der akademischen Besellschafteregeln gehalten, wobei ich in akademischer Uniform, mit Gabel, großen Ranonenstiefeln und großem hut den Borfit hatte. Die beiden Prinzen von Dettingen-Wallerstein waren bey der Gesellschaft und unter meinem Präsidium. Mein Streben war es von jeher, wo ich konnte, edleren und höheren Sinn zu verbreiten. Daher nahm ich ben Antrag, beb dem Rommerz zu präsidiren, in dieser Absicht gern und freudig an, und den Himmel bat ich, mir seinen Geist zu senden, damit ich ben dieser Gelegenheit Flammen des Besseren in die Gemilther werfen konnte. Wer zu Menschen reden will, muß es in einer ihnen verständlichen Sprache thun. Mit wahrhaft sittsamen, demuthigen, frommen Worten hatte ich in diesem Falle nichts gewirkt; es mußte also der Sinn des Bessern in eine fraftige, etwas soldatische Form eingehillt und in dieser dargereicht werben, wie das bepliegende Lied bezeuget, das ich zu dieser Gelegenheit machte und vorsang; so habe ich in der Sprache von Alademitern zu Alademitern geredet. Daß nichts Ilnanständiges vorgefallen sey, dafilr bürgt schon die Gegenwart ber Prinzen.

Wenn ich aber im Feuereifer der Begeisterung mit Kanonenstiefeln und Sporen und mit dem Säbel in der Hand auf den Tisch stieg und dem baperischen Baterland, dem königl. Hause, den gegenwärtigen Prinzen und unserer Gesellschaft ein glühendes Bivat rief, so wird mir das Niemand, hoffe ich, verübeln.

Daß die Aleider der Prinzen, die neben mir saßen, etwas besprist wurden, wenn ich zum Zeichen des Silentiums und des besginnenden Gesanges mit dem bloßen Säbel auf den beseuchteten Tischschlug, ist wahr; aber darauf habe ich im Eiser des Gesanges und der Lust nicht resteltirt, und die Prinzen nahmen dieß so wenig übel und waren von dem Enthusiasmus, in den ich die ganze Gesellschaft versetze, so ergriffen, daß sie mir viermal ein begeistertes Bivat brachten und voll Entzücken sagten, sie wollten ihre beseuchteten Röcke zum unvergeßlichen Andenken dieses Tages immet ausbewahren."

Anmerk. ber Schreib. Solche, benen ihr eigenes Wesen keine Vorstellung gab von bem Feurigen und heiter Sprudelnden in R.'s Temperament, haben manchmal geglaubt, es in seinen originellen Aeußerungen dem Weine zuschreiben zu mussen — zuweilen wohl, bevor der sehr Mäßige noch einen Tropsen getrunken.

#### e) Sebastian an seine Mutter.

"Landshut, 13. März 1810.

Die Nachricht, daß Sie das Reitpferdelin verlauft haben, hat mich sehr betriibt . . . Ich habe mich auf das Reiten, das ich so sehr vonnöthen habe, schon so sehr gefreut. Wahrhaftig, wenn Sie mir nicht ein anderes Reitpferd verschaffen, so ärgere ich mich, daß ich ben Typhus betomme, diesen Typhus, jenen Typhus, woran Sie wissen, daß ich sterbe, daß mir dann der Himmelvater ein Reitpserdelein, ein Schimmelchen schickt, worauf ich zu Ihm in Seine Himmelwohnung sahre. Aber im Ernst, könnten Sie denn nicht ein Pferd auf nur 3 Wochen bekommen? . . . ."

(Am Schluß des Briefes kömmt Sch., der schon die Reise von Regensburg in die Heimath und dann wieder von dort nach R. gern reitend zurücklegen möchte, nochmal darauf, den Eltern das "Pferdelin" als zu seiner Kräftigung gehörend abzuschmeicheln. Selbst seine Prosessoren sehen ihm an, daß er nicht recht gesund sei und rathen ihm das Reiten, und in der Apothete leider verschreibe sich das nicht.)

"Also gesetzt, ich würde ein Pserd zu Schanden reiten, so wäre ja das noch Profit. Nicht mahr? Meine Gesundheit und Stärke ist

ja mehr werth, als ein Roß? Richt wahr? Nun ja! Die Hand darauf! Schaffen Sie mit mir auch, wenn ich dienen kann!"

(War es mit "diesem Typhus, jenem Typhus" lediglich Scherz, weil vielleicht die Mutter sich nach des Sohnes Meinung unnütz ängstete? Ober hatte der junge Medicinbestissene, dem schon der Tod von Josef Löw vor Augen lag, eine Ahnung, was einmal kommen werde?)

#### f) Nepomuk an Schwester Kathrin.

"Landshut, 16./5 1810.

... Anf dem Stadtgerichte mußte ich zuerst einen Eid ablegen, daß ich in Allem, was ich gefragt würde, die Wahrheit sagen wollte. Es wurden nämlich hier und in Minchen verseumderische Pasquillen z. gegen die ausländischen Gelehrten in Bapern ausgestreut, in Minchen aber einige von den Theilnehmern entdeckt; weil man nun den P. D... von hier für einen Theilnehmer hält und weiß, daß ich öfter in sein Haus gekommen din, so wurden mir Fragen vorgelegt, was ich in diesen und ähnlichen Geschichten wüßte. Meine Aeltern und Geschwister sollen nur unbesorgt sehn, sür mich ist keine Gesahr; denn an schlechten Dingen habe ich nie Theil genommen und verabschene sie."

#### g) Nepomuk an Kathrin.

".. Was macht Schwester Margreth und die kleine Del-, Salzund Hefenkrämerin? Nicht wahr, itzt geht Wasser auf ihre Mühle, seitdem das Salz so theuer ist? Seit dieser Zeit liesert gewiß keine meiner Schweskern der Mutter mehr Geld als unser Röschen. Liebes Röschen, ich bitte dich, schicke uns bisweilen verstohlen etwas aus deinem schweren Seckel. Denn uns sehlt nichts als Geld."

Folgen Nedereien. Sebastian nimmt ihm die Feder aus der Hand: "Seht, wie wenig Respekt er vor euch hat! Kann er cuch neden, warum nicht auch . . ." (dieß und jenes thun, was höslich geziemend wäre und wozu Nepomuk keine Zeit zu haben erklärt.)

"Ich will es thun, liebe Kinder! Dafilr werdet ihr aber auch dankbar sein und schreiben. Käthe schreibt schon ziemlich hübsch; aber kurz, — kurz ist ihr Brief wie ihre Antworten.

Wir sind

Euere zärtlichen Brüber."

#### h) Sebastian an die Aeltern.

"Landshut, den 12. Dez. 1810.

Wenn Ihnen unsere Briefe Freude gemacht, so haben selbe ihr Ziel erreicht und Sie haben an uns wieder eine Freude erlebt.1) Seyn Sie einsweilen zufrieden mit dieser Freude und fümmern Sie Sich nicht um jene letzte einstige Freude, ich meine über unsere Bersforgung, Anstellung . . . Wenn diese Anstellung nicht zum allerletzten Zwede sührt, so ist sie ja ohnedem für nichts zu achten. Und kömmt Einer ohne irdische Anstellung zu jener, so ist's auch gut.

- ... Wie unsere Kleider aussielen, tonnten Sie ja wissen, da Sie das Tuch tennen. Die Röcke sind als wie die mit Goldlappen gesticken Bilden. Denn da Sie das Tuch vorher nach einer Seite hin streichen, glätten ließen (oder wie der Kunstausdruck heißt) und das Tuch wegen seiner geringen Breite zerstückelt und wieder verschieden zusammengesetzt mußte werden, so sind die Röcke lauter Farben und Glanz."
- ... (Nach einer ärztlichen Verordnung gegen ber Mutter Magenweh heißt es:)

"Aber gegen jenes Herz-Weh, wie's die Mutter hat, ist keine Medizin in den Gärten und Apotheken. Aber im Evang. Johannis Kap. 14, B. 8 steht:

"Euer Berg werde nicht betrübet.

27. Ich hinterlasse euch den Frieden, meinen Frieden geb' ich euch: nicht wie die Welt ihn gibt, geb' ich ihn euch. Euer Herz soll nicht verwirrt werden und soll sich nicht fürchten."

Ich glaube nicht, daß es Gott so gefällig ift, daß die Mutter ein Fußgeschwür hat, auch nicht daß es Ihnen selig ift, selbes lebenslang zu tragen; vielmehr glaube ich das Gegentheil. Beobachten Sie nur nebst der oben vorgeschriebenen Diat die gehörige Ruhe des Fußes. Gott will ja, daß wir für unsere Gesundheit sorgen; und nicht gleich verzagt werden und sagen, Gott wollte es so haben . . .

Die Mutter warnt uns, nicht dem Schein zu trauen. Leider haben wir im verstoffenen Monat wiederum Gelegenheit gehabt, die unergründliche Tücke und Frechheit einiger Weibspersonen zu erproben, wie deren im Krankenhaus vorkommen, welche die häßlichsten, abscheu-lichsten Lügen und Schwänke erdichteten und schwätzten und mit der

<sup>1)</sup> Bermuthlich entbielten bie ermähnten Briefe eine gute Melbung.

unverschämtesten Stirn als Wahrheit ausgaben, so daß ich in Zukunft mich wohl hüten werde, einem gewöhnlichen Weib ein Wort zu glauben und wenn es auch ihr letztes ist. Ich glaube, daß sich die Weiber unter sich nicht so unergründlich vorkommen wie uns Männern, und umgekehrt die Männer unter sich leichter sich verstehen, als es den Weibern scheinen mag. Daher die tausendfältigen Klagen des einen Geschlechtes über das andere. Das macht eben die Getreuntheit der Geschlechter. Im Grunde aber ift nichts dahinter; denn im Himmel ist kein Geschlecht, — sie sind eben Engel." —

#### i) Nepomuk an Kathrin.

"München, den 11. Dez. 1811.

Lieb Schwesterlein! Wirst du es mir vergeben, daß ich nicht zu deinem Namensseste geschrieben habe, da doch du zu meinem Namenssest mit einem artigen Brieflein immer herzlich dich einsgefunden hast? ... Den Tag habe ich in Lechhausen zugebracht und da ich in Augsburg ein schönes Gemälde gesehen, wie der enthauptete Leichnam der hl. Katharina von den Engeln auf den Berg Sinai getragen wird, so habe ich mich betend an die Mutter und dich erinnert.

... Wenn wir hier so leben, daß wir uns vor dem Tod nicht zu fürchten haben, so wird uns auch der Tod keiner unserer geliebten und theuren Personen unmäßig betrüben. Denn dann sehen wir uns ja in einem unendlich glückeligeren Zustand wieder . . . Können Bersonen wie Frau X so plöhlich sterben, so kann ja dies auch mit Jedem von uns der Fall sein, darum "wachet und betet!" Wenn wir uns vorstellen lebbaft, daß jede irdische Freude nur kurze Beit währet, Belohnung und Strafe aber einst ewig, so ist es uns leicht, jeden unerlaubten Genuß zu unterdrücken!"

## k) Nep. Ringseis an v. Savigny. (Ohne Datum, vermuthlich 1811.)

"... Die Studenten treiben es im Ganzen wie vorher; doch ward, so lange ich hier bin, kein Semester so viel duellirt als dieses. Es müssen schon über 100 Duelle vorgefallen sein, alles heimlich, das versieht sich. Ich wollte Gott danken, wenn wahrer Muth dabei wäre; aber erstaunlich viel Renommisterei und Händelsucherei. Es existiren heimlich Landsmannschaften. — Ich hätte Antheil nehmen können, that es aber nicht, schon weil sie gesetwidrig sind und 2. weil der Antheil daran mir auch zu viel Zeit geraubt hätte. Der Stock der

Studenten ist in der Hauptanlage gut, wird aber häusig durch falsche Maximen, die er sich auf der Universität anbildet, schieß gerichtet. Es muß bald ein Zaum angelegt werden, die Nachwachsenden sind schlimmer. In Amberg, wo ich früher studirte, treiben's die Studentchen und Studenten arg: geheime Gesellschaften, fürchterlicher Unglaube, ein trotiger Ungehorsam, häusige Jugendslinden, Duell unter Buben von 12—15 Jahren; aber auch Prosessoren von allen möglichen Farben und Zuschnitten. — . . .

... Was E. Wohlgeb. Herr Hofrath der Universität waren, sühlt man erst itt recht, da Sie entsernt sind; gewiß kann es aber Niemand schmerzlicher empfinden als ich, nicht weil ich mich, sondern weil ich mein Baterland liebe. Es ist unter den juristischen Prosessoren keiner, der die Besserstrebenden wissenschaftlich und moralisch vereinte und ihnen den Weg wahrer Bildung vorzeigte.

Indeß hat Ihre wohlthätige Erscheinung auf unserer Universität selbst noch auf Diejenigen heilsamen Einfluß, die Sie nicht zu kennen und zu hören das Glück hatten. Denn Mehrere, die durch Ihre Anleitung zum Bessern und Schönern streben, sammeln wieder die neuen Ankömmlinge um sich, um sie soviel möglich für den Geist, den sie unter Ihnen inne geworden, empfänglich zu machen."

#### 1) Nep. Ringseis an Bettine Brentano.

"Ihr Brief, mit dem Sie mir die Geschichte der Gräfin Dolores von Herrn v. Arnim und die Cantate von Clemens überschickten, hat mich mit nicht geringer Freude erfüllt; ich hatte befürchtet, Ihr langes Stillschweigen auf meinen ersten Brief darauf deuten zu müssen, daß ich in etwas Ihnen mißsallen haben möchte. Nun hat mich Ihre Antwort vollommen beruhigt und ich werde auch für die Zulunft beruhigt sein.

Denn ich erinnere mich mit Vergnügen an eine frühere Aeußerung von Ihnen, verehrungswürdiges Fräulein, daß Sie Jemandem, dem Sie einmal Ihre Achtung geschenkt, sie so leicht nicht wieder entzögen, wenn auch der Schein gegen denselben wäre. In dieser Versicherung will ich nun wie in einer stolzen Burg fest und sicher leben. Denn daß ich mir Ihre Achtung auf verdiente Weise entziehe, fürchte ich nicht.

Daß Sie in Ihren Gesprächen meiner so oft gedenken, wie muß mich das inniglich erfreuen und ehren und ermuntern, Ihrer Achtung ferner werth zu bleiben; aber auch ich erinnere mich Ihres Aufenthalts in Landshut und besonders in Salzburg, dessen Mitgenuß ich Ihnen, verehrungswürdiges Fräulein, verdanke, mit unaussprechlich frohem

Gefühl; er gehört zum goldenen Zeitalter meines Lebens. Ein wahres Heimweh, wie den Schweizer beim hören des Anhreigens, bestell mich, wenn ich im vorigen Sommer vor meinem Fenster, aus dem das Auge das ganze herrliche Amphitheater von der Trausnitz zum Clausnerberg und von der Jsar dis nach Fichtenbach (?) besterrscht, eine glodenhelle, wunderschöne, frische und tede Anabenstimme das bahrische Alpenlied jodeln hörte, wenn seine Stimme auf die wunderbarste, mannigsaltigste Weise bald die tiesen Tone einer Flote, bald jene eines Flageolets nachahmte. Die Erinnerung an die Tage von Salzburg und dessen Umgebung hat so unwidersteblichen Reizssur mich, daß ich wahrscheinlich fünstigen Sommer mit meinem Bruder und einigen Freunden die Reise und allen Indel wiederholen werde. Denn ich habe ihnen so viel erzählt und sie salzburg zu seben.

Daß Hr. v. Arnim mich besonders achte und mir deswegen die Gräsin Dolores geschenkt hat, ehrt und erfreut mich wie natürlich ganz ungemein, aber das verdanke ich ohne Zweisel Ihnen, mein Fräulein! Ich sehe, daß Ihre Gilte Sie zu viel Gutes oder zu wenig Boses von mir hat sagen lassen. Hätten Sie mich als einen Kerl voll Ecken und Nauhigkeiten geschildert, so wäre ich vielleicht besser rekommandirt; dann erwartete man an mir 100 Ecken und fände doch nur 50 oder gar nur 20, (welches schon die meisten in der Mineralogie sind,) so würde man mich immer noch für gut genug halten. Ich muß Sie also recht bescheidentlich bitten und das aus Eigenliebe, in Zukunft neben jeder guten Eigenschaft von mir, wenn ich welche habe, — zwei böse zu nennen.

Die Cantate von Clemens hat uns fehr wohl gefallen.

Das Lied bei der Ankunft der Studenten haben ich und mein Bruder sehr oft gesungen, so daß wir es auswendig wissen . . . . Nußbaumer empsiehlt sich Ihnen recht sehr und von ganzem Herzen und ganzer Seele; ich fragte ihn, warum er Ihnen nicht schreibe, er "getraue sich nicht." . . . (Siehe S. 104.)

m) Nach der Promotion; geschrieben von Sebastian's Hand, unterzeichnet von beiden Brüdern.

"Geliebtefte Aeltern und Schwestern!

Nun ift es vollbracht, Dank dem Himmel, welcher es also leitete! Dlöge Gott uns Segen geben in unserem Beruse; daß wir immer ein reines Herz und gutes Gewissen haben mögen! Möge Er uns Stärke und Freude ertheilen, zu tämpsen und zu arbeiten in seinem Weinberge. Keine Schuld drücke unsere Seele, wenn sie scheidet von diesem Körper und diesem Erdball! Herr! um Eins bitten wir Dich: um ein reines, klares, stets heiteres und ruhiges Herz. Das Leben ist der Güter größtes nicht; der Uebel größtes aber ist die Schuld. Davor bewahre uns, o Gott und Bater! Sondern gib, o Herr! daß wir nur immer Dir anhängen mögen. Nur in Dir ist Heil, und außer Dir ist nichts als Unheil. Kein Heil, als nur von Oben.

Dank Ihnen, geliebteste Aeltern, uns die nächsten Freunde und Beschützer und Erhalter nach dem Himmel, Dank Ihnen sür Ihre erste Liebe und Ihre Ausopferung zu unserem Besten, Dank Ihnen für die au uns gethanen guten Werte und für den guten Willen, den Sie zu Ihren Söhnen hegten! Herr! nach Deinem ewigen Rathschlusse nahmst Du unseren Bater von uns hinweg — zu Dir, aber Du ließest uns nicht als Waisen schmachten! Wir danken es Deiner barmberzigen Fürsicht, daß Du uns einen anderen Bater und Ernährer schenktest, welcher guten Willen und Liebe so sehr gegen uns beweist, daß wir den Berlust des ersten nicht sühlen dürsen. Möge sich Jener im Himmel, und Sie Sich auf Erden über uns erfreuen können!

Dank Euch! unsere lieblichen leiblichen Schwestern, für Euere schwesterliche Liebe, welche und oft ermunterte und erfrischte, weil wir Freude an Euch hatten, und sahen, daß Ihr Euch über und freutet! Wir grüßen Euch von Herzen! Wir segnen Euch: Mögen die Aeltern belohnenden seligen Trost haben an den wohlgerathenen Töchtern; mögen die Brüder Freude haben über die wohlgebildeten lieblichen Schwestern! Amen.

Als Andenken dieses Tages folgen für Bater, Mutter, und tie drep Schwestern Exemplare unserer Streitsätze. In der Folge wollen wir Ihnen auch Exemplare unserer Dissertation und Abdrücke unserer Doktorsdiplome mittheilen.

Unveränderlich und mit aller Liebe und Chrfurcht Ihre dantsbaren Söhne und Brüder Repomul und Sebastian."

#### Beilage 2.

#### Fragmente ans Gedichten von Ringseis.

a) Das nachfolgende (als das S. 88 f. besonders erwähnte) Gedicht scheint seine nächste Veranlassung gehabt zu haben in

Artiseln einer norddeutschen Literaturzeitung, worin in albernster Weise alles Gute, was in Bayern geschehe, den Ausländern zugeschrieben wurde; diese gäben sich, so hieß es, die undankbare Mühe, die rohen Bayern zu eivilistren; nur das Reisen in protestantische Länder vermöge diese Bayern zu bilden; es sei merkwürdig: so lang sie im eigenen Lande lebten, komme ihnen kein gescheidter Gedanke; kaum aber überschritten sie die Grenze, so singen sie an, heller zu denken durch den Einsluß der sächsischen Bildung u. s. w. Was Wunder, wenn der heißblütige junge. Patriot gerusen in seiner

#### "Herausforderung.

Ha warum, warum verachtest du mich, Du talte Brut du der andren Zone? Heraus, du talte, heraus will ich dich Auf den Sand des bayrischen Bodens.

Ich schlage dich nieder ben allen Göttern, Dich nieder in röthlichen Sand! . . ."

Hier überspringt der Dichter, weil ja der Kampf soll auf wissenschaftlichem Feld ausgesochten werden, im Gedichte den= selben mit einem kihnen Sprung der Phantasie und erblickt sich bereits als Sieger:

"Da liegst du schon, ha, von meinen Wettern Gestürzt, da liegst du im Sand.

Wer will die Fehde noch mit mir wagen? Heraus nur! Tausend an Wissenschaft Schlag' ich, werd' Alle, Alle ench schlagen Mit des Willens allmächtiger Kraft!

Nun krönet mich, Freunde mit grünendem Laub,. So wie es dem Sieger gehört, Und also schlage ich jeden in Staub, Der Bayerns Söhne nicht ehrt."

Ein anderes Gedicht, das wir unter R.'s Papieren ge= funden, bedräut mit ähnlichen Zorneswettern die ungeweihten Aerzte. Mögen wir übrigens ber Unausgegohrenheit ber Jugend in ihrer Zuversicht auf glühend erfaßte Ibeale und der Uebersschwänglichkeit jener Spoche auch einige Nebertreibung des persjönlichen Sclöstzefühles zutrauen, so ergibt sich doch aus verschiedenen Barianten derselben Themata, daß wir das Ich des Dichters nicht ohne Weiteres vernämlichen dürsen mit dem Ich im Gedicht. In einer von ihm so genannten Offens darung des neuen Attila versetzt sich A. dichterisch in eine Art Siganten, welcher in zehns oder hundertsacher Vergrößerung, um nicht zu sagen Vermächtigung, sein, des Dichters Ich vertritt und in solcher Wucht wohl auch das Recht hat, ein bischen hoch zu traben. Wer dichtet, hat ja wohl öster in sich den Prozeß vollzogen, wenn auch nicht immer mit jener jugendlichen Schneibigkeit wie Ringseis!

Warum muß ich den ungeheuren Drang Der flammenheißen Brust verschließen, Kann nicht den Drang des tobenden Gefühls In ungeheure That ergießen?

Gebirge, Erden, Himmel will ich tragen, Das Firmament, ich reiß' es ein —

Und bäumt euch, bäumt euch nur, sperrt eure Rachen Bom Ortus bis zum himmel auf, Und wenn ich einen Kopf euch abgeschlagen, Setzt hundert fürchterlicher auf!

Bei meinem hohen Born, bei Gottes Haupte U. s. w.

Im Borspruch zu einer beabsichtigten Beröffentlichung von Gedichten (ber beiden Brüder oder des ganzen Kreises) sollte die Muse den Leser also anreden:

Auf hohem Cothurn schreit' ich einher, Bon gigantischem Bau die Glieber. Wer gern die rollenden Donner vernimmt, Gigantischen Sinn bat, Wer ein Held das Laster haßt und schlägt, Der komm' und bore mein Lied!

b) Nachstehendes Fragment dürste auch noch in die Landshuter-Epoche gehören. Troß Unbeholsenheiten, troß Manchem, was wir belächeln, — das eine und andere ungeeignete Wort haben wir in Klammer durch ein minder auffälliges erseßt, scheint uns Gewalt der Vorstellung und Empsindung, sowie des Ausdrucks bezeichnend genug, um es hier zu bringen.

#### Lob Gottes.

Ich Sterblicher! Nach Würde Dich erheben's Ich! Dich! den Bater der Unendlichkeit! In dessen Daseinsring die Riesensumm' der Beit, In der das All gelebt, noch lebt und fünstig leben Noch wird, unsichtbar wird wie eine Rull, in Bahlen Bon einem End' der Welt zum andren aufgeführt, Ja diese Zahl mit Millionen Tausendmalen Bermehrt, in seinem Dasein sich — Sowie die Null in ihr — verliert.

Ich Schwacher, ich! Lobsingen Dir, vor dem die Himmel zittern, Der Seraph bebt; deß allerreichende Donnerstimm', Wenn sie in nächteschwangrem Grimm, Im Born von Ungewittern Aus hundertsacher Mitternacht Des Freigeists Haare hebt, der seiner eh gelacht, Die Erde splittern, Welten [bersten] macht.

Dich singen nach Verdieust! Wem ist dies je gelungen? Gebt mir zu Gottes Lob Millionen Tausend Zungen, Noch tausendmal mehr Jahreszeiten — Nein, gebt mir Ewigkeiten — Den Mund der Welt, der spricht, der sprechen wird und sprach, — Sind jene nicht zu kurz, ist dieser nicht zu schwach?

Wie denn beginnen, wo tein Anfang ist? Wie enden, wo tein Ende ist? Wo ist er, der da frevelnd lügt: "Ich seh' von Gottes Macht die nie geseh'nen Grenzen, Ich zähl' die Welten, die da glänzen"... Wo ist er? Ha, den seh' ich nicht, den seh' ich nicht!

Weß Ange mißt die Höh' von jenem Riesenthurme, Der von der Kühnheit ausgeführt Die Stern' erklimmt — dasteht, ein Trot der Ewigkeit, — In dessen Diamant die Zeit Berzweiselnd ihren Zahn zum erstenmal umsonst probirt? Doch Herr! Dein Blit wirst ihn im Ungewittersturm! Wo ist es nun, das wollenhöhnende Gebäude! Noch gestern trotte es — wo ist es heute?

Du heißest den Orlan in Aetna's Eingeweiden Den Fittich anzulegen; — er legt ihn an — Ha, stürzet eine Welt zusammen? Ha, reut Dich Dein Entschluß, die Welt gemacht zu haben? Warum zerstörst Du es in Flammen? Wie Federbälle wirft der Zeit bestügelter Nord Die Aetna's von sich ab — die Erde gährt und schwankt, Das Meer tritt aus, der Himmel bangt. Es heult von Ost die West Dein Lob ein jedes Thal, Heult's jeder Wald im surchtbar großen Wiederhall; Dein Donner orgelt es in schredlichen Altorden. Wo such' ich nun der Städte lächerlich Geprahl! Der Berge breiten Stolz,

Nur einen Wint — kein Wort: Als hätt' er nie getobet, ruht Der Sturm; als hätt' er nie gebrüllt, des Donners Wuth!

Doch Herr! Wer hat die Berge [eingeschmettert]? Das Feuer angesacht, das nie im Strom der Zeit verlischt? Des Meeres Fessel wer [zersprengt]? War's der Orfan? Nein, Du! Wer hat der Städte Pracht, der Länder Stolz verwischt? War es der Lava Grimm? Sie war es nicht; nein, Du! Du winkst: und Meer und Erd' und Welt beginnt. Du slucht: und Meer und Erd' und Welt zerrinnt. c) Folgenden zwei kleinen Gedichten legen wir keinen anderen Werth bei, als daß sie, auf die zwei Seiten Eines Blättchens verzeichnet, in der That zwei merkwürdig entgegensgesetzte Seiten in R.'s Gemüthsanlage berühren, hier die kraste bewußte Kampseslust, dort die manchmal tiese, wenn auch rasch vorüberziehende Schwermuth.

1.

Dieses wünsche ich mir, daß der Kämpser sich viele erheben, Kühne und mächtige Feind' die tropige Stirn mir bieten; Denn im Frieden ist Tod; zum Kamps hat Gott mich gesendet. Auf denn zum Kamps! In den Streit! Mir glühet die eisernde Seele. Jegliche Krast nur sproßt und wächst und gedeiht in den Stürmen.

2.

Ach, es erdrücket mir das Herz Der Angstbeklemmung ungeheurer Schmerz! O unaussprechlich namenloses Sehnen, O Wehmuth, Wehmuth, Folter ohne Thränen, Muß ich in dieser Flamm' verbrennen, So muß ich, muß ich untergehn? In dieser Sehnsucht Pein vergehn?

Die Geister der Musik mich all' durchdringen, Allmächtig Herz und Nerv und jeden Sinn bezwingen. In nie gesühlten Krampses Wehn Die Pulse alle beben; O, o, das Herz, das Herz will springen, Ich muß, ich muß vergehn, Es tostet mir das Leben.

### Beilage 3.

In Konzepten, für die Mittheilung theils zu weitläusig, theils zu unvollständig, und, wie wir glauben, zu jugendlich einseitig, spricht Ringseis in flammender Begeisterung für seinen Beruf dasjenige aus, wovon er das Wesentliche mit abgelegter Einseitigkeit, in klarer Ueberzeugung auch später festgehalten, daß nämlich der rechte Arzt geboren werde, wie der rechte Künstler; daß, so nothwendig ihm die treucste wissenschaftliche Forschung und Beobachtung bleibe, doch das Wichtigste nicht von ihm erlernt werden könne, sondern Mitgabe von oben sei; daß das ärztliche Heilen eine Kunst sei, (erhaltende und wieder= herstellende Kunst,) und als solche gleich den schaffenden Künsten auf innerer Offenbarung des Schöpfergeistes beruhe, auf jener Inspiration, von welcher als dem innersten Antrieb des klinst= lerischen Handelns und Gestaltens, der Künstler wie der Arzt sich nicht Rechenschaft abzulegen vermögen. Ursprünglich, da der Heilende wie der nach Heilung Begehrende der Natur und dem unmittelbaren Ginfluß des Schöpfers auf die Natur näher ge= standen, da sei, so äußert sich R. in jenen Konzepten, die Ber= sönlichkeit bes Arztes, sein begeisterter Wille (in Berbindung mit bem fräftigen Willen bes nach Heilung Begehrenben?) ge= nügend gewesen. "Die Existenz der Heilmittel beurkundet den Mangel ber inneren Begeisterung." Der Herr Jesus und bie Apostel hätten mit dieser unmittelbaren Kraft gewirkt, und also hätten noch später die größten Männer und Viele, welche die Welt Charlatane genannt, der Krankheit geboten. (Aus anderen Aufzeichnungen schließen wir, daß er hier auch an Theophrastus Paracelsus gedacht.)

"Seiner (des rechten Arztes) Nähe muß die Krankheit erzittern wie die Geister der Finsterniß den Engeln des Lichtes . . . Der Arzt muß mächtiger geboren sein als die Krankheit; so wie Jedes, was mächtiger an Willen, das Stärkere vollbringet, so wie die Bestie ertennt den hohen gewaltigen Anblick des Menschen, so" u. s. w.

Daß Ringseis solch ein "Mächtiges" in sich gefühlt, das glauben wir; — besonders start mag die Empfindung im jugendzichen Alter gewesen, später hingegen mehr durch Erfahrung und Reise des Urtheils ersetzt worden sein. Auf alle Fälle begreisen wir im Anblick seiner Begeisterung im Voraus die Sympathic, welche in der Folge ihn mit vielen ähnlichgesinnten Jüngern der bildenden Kunst verbunden.

### Zum dritten Kapitel.

#### Beilage 1.

In der Biographie F. A. v. Klinkowström's, verfaßt ren dessen Sohn Albert v. A., (Wien 1877 bei Braumüller,) heiß: es: "P. Hoffbauer war ... jür Kl. ein pater praemonstratus. den er vor Jahren im Traum gesehen und in späterer Zeit bei dem Besuch einer Besperandacht in einer der Kirchen Wien's. wo P. Hoffbauer im Pluviale fungirte, als den Priester jenes Traumgesichtes wiedererkannt hatte." Das Wesentliche also, bie wunderbare Voraussicht der Persönlichkeit bliebe, — im Uebrigen bedeutender Unterschied gegen R.'s Erzählung, S. 146 f. Wir wissen nicht, ob die Söhne Rl. die Geschichte aus des frühgeschiedenen Vaters eigenem Munde gehört, da mehrmals erwähnt wird, daß er selten aus seinem Leben erzählt habe. R. hat seine Bersion vermuthlich bei Adam Müller ober Fr. v. Schlegel bekommen. — Die Kirche, wo Hoffbauer die Besper gehalten, war laut mündlicher Mittheilung von P. Max v. Kl. die Dominikaner= kirche. — Ferner melbet Kl.'s Biographie, daß seine Frau ihrem abwesenden Gatten möglichst schonend ihren geschehenen Uebertritt schriftlich angezeigt, er aber gerufen habe: "Also ist Luise doch noch früher katholisch geworden als ich," und dann rasch gefolgt sei (1814).

#### Beilage 2.

Daß er in Wien mit J. K. Passavant verkehrte, hat Ringseis seinerzeit nicht erwähnt. (Sieh S. 148.) In P.'s Tagebuch lesen wir am 2. Juli 1813:

"Nach Tisch gehe ich zu Beer, von da mit den beiden Ringseis in den Augarten und Abends sind wir mit Flury zusammen. Ein schner Berein. Bei allen Liebe zur Wissenschaft, Liebe zur Religion; wie wird uns Gott noch führen, damit Jeder etwas für die
gute Sache wirke?"... Und Sonntag den 11. Juli:

"Ringseis ist ein ganzer Mann, dem es um die Wissenschaft wie um die Acligion recht ernst ist. Kraft des Willens, Tiefe des Erkennens, das ist der männliche Geist." —

#### Beilage 3.

Uus einer um Neujahr 1814 von Ringseis geschriebenen (oder entworfenen?) Rezension

"Ueber Jahn's Volksthümer.

Der kräftige Berfasser des Buches hat ein lobenswerthes Streben, er will alles abgeleitete Gute und rügt vieles abgeleitete Schädliche, Berkehrte, Bbse. Aber die Quelle alles Guten, die Quelle alles Bosen hat er nicht in genugsam scharfes Licht gestellt. Biele Gebrechen, Frethlimer, schädliche Gewohnheiten im deutschen Baterland hat er gerügt, treffliche Vorschläge und Wünsche zur Hervorrufung des Bessern darin gethan. Doch bin ich überzeugt, daß, gingen auch alle Borschläge des kräftigen Berfassers in Erfüllung, dennoch das so geschaffene Bolisthum ohne mahren inneren Grund, somit ohne Bestand und Dauer sein würde. Der Verfasser hat unterlassen, das was der höchfte Grund, der einzige bestehende von allem wahren Leben ist, zum bildenden und hervorbringenden Grunde auch des Boltsthumes zu erheben und in allen Kapiteln dahin zu deuten, alle Kapitel darin zu gründen. Das Christenthum betrachtet er zu menschlich, zu sehr als Rebensache, nicht als das alles Leben durchgährende und säuernde Prinzip. Ohne große und ftrenge Tugenden . . . kann ein Boltsthum nicht entstehen, nicht bestehen. Wo aber ift die reine Quelle dieser Tugenden, die Kraft dazu, der Lohn dafür? . . . Der Berf. sagt S. 183: ""Erziehet zum wahren Menschen, zum vernünftig denkenden, menschlich - fühlenden und selbsthandelnden Wesen!"" -Welches ist der wahre Deusch, der vernünftig denkende, menschlich fühlende? Welches philosophische Spstem hat dies gelehrt? Welches hat allgemein giltige Autorität? Ein gottlicher Gesetzgeber, ein göttlicher Wille, eine göttliche Offenbarung ift nothwendig, uns das fennen zu lehren. Der Berf. redet wohl vom Christenthum, aber nur beilaufig, nur wie von den übrigen Wiffenschaften, Runften und Anftalten, gleichsam als einem toordinirten Element des Lebens; nicht ist es ihm das Alldurchbildende . . . . Ich denke an den biblischen Spruch: Suchet zuerft bas Reich Gottes, - alles Andere, (barunter

auch Bolksthum,) wird euch gegeben werden. Die driftliche Weisbeit durch alle Elemente des öffentlichen, bürgerlichen und häuslichen, künstelerischen und wissenschaftlichen Lebens, als erzeugendes Bildungsprinziv, herrschend werden zu lassen, als den Mittelpunkt für alle Punkte der Peripherie, für alle Radien, ohne den sie haltungslos umber irren wie ein von der leitenden Hand verlassener Areisel, ist die höchste Aufgabe alles Lebens und Strebens.

Bolksthum eines Bolkes ohne durchgängige Beziehung auf Christenthum, welches alle Menschen zu einem gleich hohen Ziele berusen, alle als Kinder Eines Baters betrachtet, ist nur erweiterter Egoismus, der häusig in Gesahr kömmt, gegen andere Bölker ungereckt zu werden, somit das Bolk in Kriege zu verwickeln und dessen Auflösung zu bewirken. Alle Sünden und Laster sind nur Zweige des vielästigen Baumes Egoismus..."

## Bum vierten Kapitel.

#### Beilage 1.

Konzept von A.'s Einlangen um die chirurgische Professur zu Würzburg, 18. März 1815.

(Nachdem er unter Anderem erwähnt hat, daß er an mehr denn 100 Leichen sich im Operiren geübt, an Lebenden aber 17 große und wichtige Operationen, [darunter 7 okulistische,] und etwa 40 kleinere verrichtet habe, heißt es:)

"Kaum darf ich fürchten, daß es meinem Gesuch um eine chirurgische Lehrstelle nachtheilig sen, vielmehr hoffe ich, es sen zu meiner Empfehlung, daß ich mich bisher mit nicht geringerem Eiser sür Medizin als sür Chirurgie verwendet habe; indem das Benspiel der neuen Zeit, vorzüglich von Richter!) auf ausgezeichnete Weise gelehrt hat, wie sehr die Chirurgie unter der Bearbeitung jener Chirurgen, die zugleich Aerzte sind, gedeihe. Auch hatte ich in  $9^{1/2}$  Jahren beständiger Vorbereitung wohl Zeit genug, mich in den beiden Zweigen der Gesammtmedizin so auszubilden, um einer klinischen Lehrstelle in dem einen oder anderen würdig vorzustehen.

Allerdings weiß ich, was gegen meine Anstellung . . . eingewendet werden kann. Die Universität in Würzburg ist seit Langem

<sup>1)</sup> Unbeutlich geschrieben.

durch berühmte Lehrer der Chirurgie ausgezeichnet. Ich bin ein junger Arzt ohne Namen und große lebung. Aber Namen haben die Aerzte immer erst durch die Gelegenheit einer ausgedehnten Praxis erhalten. Hofrath Walther in Landshut, Prof. Gräse in Berlin, Langenbeck in Göttingen, Brand in Breslau, Frize in P...(?) sind lauter junge Männer, die vor ihrer Anstellung als Lebrer der chirurgischen Klinik teinen oder doch keinen bedeutenden Namen besaßen und ihn erst während ihres Lehramtes erwarben. Das Beispiel dieser Männer hat es somit klar gemacht, daß nicht immer ein schon vorher berühmter Name ersordert werde, sondern daß Fähigkeit, gehörige Borbereitung, ein ernster eifriger Wille und die dargebotene Gelegenheit zu ausgebehnter Uebung hinreichend seien, eine Anstalt in Bälde berühmt zu machen. Somit . . . wage ich zu versprechen, daß ich den wohlgegründeten Ruhm der chirurgischen Klinik in Würzburg nicht werde sinken lassen."

### Bum fünften Kapitel. Beilage 1.

Wenn nicht mancher Leser, so doch sicherlich manche Leserin ergötzt sich an ein paar unabgeschickten Briesen R.'s an die v. Savigny'schen Kinder, worin seine Fähigkeit sich spiegelt, ernst und humoristisch in Kinderbenkweise sich zu versetzen.

a) "Gott zum Gruß meine liebste Freundin Bettina, mein liebster Freund Franz, und du mein allerliebstes Freundchen Karlchen!

Wie oft habe ich seit meiner Abreise von Berlin an meine liebste Freundin und meine liebsten und allerliebsten Freunde gedacht Tausendmal, ja das kledt gewiß nicht. Geschah es sreylich nicht in Riigen und in Hamburg u. s. w., wohin ich zu kommen glaubte, als ich meiner Freundin Bettina in's Stammbuch schrieb: so geschah es dasür in Bamberg, in Nürnberg, Amberg, München, Augsburg, Weinsberg, Heilbronn, Bruchsal, Germersbeim, und an sast allen Orten, die ich auf meiner Reise sah. Ja nimmermehr werde ich der Liebe, mit der Ihr, Ihr Liebsten, an mir hinget, vergessen. Recht rübrend ist mir der ernste treue Abschied von Bettina und Franz am Vorabend meiner Abreise. Erinnerst du dich noch, Franz, jenes

Abends, da Bater und Mutter nicht zu Hause, und du und Bettinchen und ich allein beisammen waren, und da ich auf der Stube das Nadschlug und Burzelbäume machte und du sie nicht recht nachmachen konntest, und jenes Nachmittags in der alten Wohnung, da wir einander im Garten herumjagten, und ich dich auf der Schulter trug; und wie du und Bettinchen mir euere Bücher und Bilder zeigtet; und des Weihnachtsabends, an dem ihr mich so freundlich beschenktet, und so vieler anderer Dinge? Und dich, liebstes Karlchen, liebstes Hänschen, wie oft sehe ich dich in Gedanken, wie du die kleinen zarten Aermchen mir zappelnd entgegenstrecktest, unruhig so lange dis ich dich in meine Arme nahm. Ach, allerliebstes Herzkind, wie oft habe ich seit meiner Abreise die Arme, aber vergeblich, nach dir ausgestreckt Bist du noch so frisch und fröhlich als zur Zeit, da ich dich verließ?

Sollte Freund Karlchen seit meiner Abreise von Berlin noch nicht lesen gelernt haben, ach, so muß ich schon Bettinika und Franzen recht sehr ersuchen, ihm meinen Brief zu dollmetschen, und ihm bez greissich zu machen, wie sehr ich das Heimweh nach ihm wie nach euch allen habe.

Und nun lebet wohl, ihr Lieben. Bettina bitte ich, ihre Freundin Paulina recht schön zu grüßen, und du, Franz, bist so gut und grüßest unseren gemeinschaftlichen Freund Otto, den Blondlockigen, dann die beiden jungen Herrn von Pelz (oder sollten sie etwa gar v. Pöhliz heißen?) und wenn du zu ihnen kommst, die beiden kleinen Grasen von Stolberg und die beiden kleinen Röder. So, nun ist es genug. Und betet sleißig für mich, so wie für Euch

Euer Freund bis in den Tod Nepomuk Ringseis.

Gegeben den 15. Juli 1815 zu Trippstadt, zwei Stunden südlich von Kaiserslautern in meinem Quartier bei dem Herrn Förster des Orts. (Sigial.)

Nachschrift. Es wird hoffentlich meinen liebsten Freund Franz nicht tränken, daß ich Karlu mein allerliebstes Freundchen nenne. Sieb, ich nenne Karlu nur mein Freundchen, du aber bist mein Freund und mein alter treuer Freund von Landshut ber. So eine vielzährige Freundschaft wird nicht leicht durch eine neue aufgewogen.

Eine Antwort von euch Kindern wird mir eine wahre Freude sein. Sage aber auch dem Karlchen, daß es mir sein hübsch antworte."

b) "Wie könnte ich, ihr liebsten Kinder, den heiligen Abend herankommen lassen, ohne mich recht lebhaft an euch zu erinnern? Wißt ihr noch, wie ihr mich diesen Abend voriges Jahr beschenkt habt? Ich danke euch noch heute darum. Run schicke ich euch durch den guten hrn. Krieger. Gichhorn auch ein kleines Andenken, in das ich ein Stück meiner Liebe zu euch eingewickelt habe . . . Ich wollte euch auch eine Feder schiden, womit ihr mir schreiben könntet, zunächst nach Göttingen; aber, dachte ich mir, es gibt wohl in Berlin bessere Federn als in Paris. Aber was gebe ich benn meinem lieben Engelden Karl zum Weihnachten? Ich fürchte, ber kleine Schelm kann noch nichts recht anfassen. Nun darum bitte ich meine liebste Freundin B. und meinen liebsten Freund F., ihn fatt allen Geschenkes in meinem Namen recht herzhaft zu kilfien. Für den blondlockigen Göschen folgt anch etwas, das wird ibm Franz übergeben. Enere Freundschaft besteht boch noch? Es ist mir schier bange, daß der kleine Lockenhaar dem Franz lieber geworden ift als ich und daß ich nicht mehr sein befter Freund bin.

Run lebet wohl, liebe Kinder, und werdet so fromm als das hl. Kind war, dessen Geburt heute geseiert wird. Betet für Eueren Euch herzlich liebenden Freund N. A."

#### Beilage 2.

Ringseis an die frankfurterfreunde oder an Savigny oder an Beide.

> "Schwarzhofen, den 20. Juli 1816. Berchrteste Geliebteste!

Der Friede des Herrn sen mit Ihnen! Borgestern erhielt ich von L. durch S.1) Ihren Brief vom 24. Juni. Am 23. Juni habe ich durch Frenbergs Schwester einen zwei Bogen langen, enge enge geschriebenen Brief nach Franksurt und von da nach Berlin mit einem detto an Hrn. v. Arnim und an Klemens geschickt.

Endlich gegen Ende Juni erhielt ich die Entschließung auf mein Einlangen: "Supplisant könne schon nach Köln oder Heidelberg geben, wenn 1. Jemand Bürgschaft leistet für die von der Regierung auf ihn verwendete Summe, und wenn er 2. das schriftliche Bersprechen ausstellt, auf den ersten Ruf ohne Berzug nach Bapern zurückzusehren." Was war zu thun? Da die Herren einmal boshaft sind,

<sup>1)</sup> Bon Lanbehut? burd Cailer?

so könnte es ihnen einfallen, nach meiner Abreise, mitten im Semeper mich abzurufen . . . Dit der Universität ist auch noch nichts im Reinen. Alle Freunde in München und S. und R.1) in L. rietten mir, als prakt. Arzt nach München zu gehen; darum und weil id von den häufig bei Kobell versammelten Herren, obwohl ich ibnen allen mit einer ihnen unbefannten Freiheit die bittersten Wahrbeiten fagte, nur besto bringender aufgefordert murde, in M. zu bleiben, ja selbst Vorlesungen zu geben über Magnetismus u. a., hielt id es für einen Wint der Borsehung. Der M.2) gibt mir Gelegenbeit, allerhand nütliche starte Wahrheiten zu predigen. Nichts ift lustiger, als daß den Somnambulen im Schlafe gegeben wird, was Projeffer X. in 30 Jahren nicht hat (finden?) können. Was ist doch unfer Wissen für Flick- und Stückwerk, daß die Somnambulen . . . . . . — Ich habe daher von Landshut aus ein Einlangen nach Dl. geschickt um Erlaubniß zur med.=chir. Prazis. Außer unserem lieben herrgott vertraue ich auf die benden Kobell. In Regensburg boten fic zwar zunächst für meinen ärztlichen Wirkungstreis mehr Aussichten dar als in München, denn hier sind viele und junge Aerzte, in N. gegenwärtig fast teiner . . . Aber ich muß hingehen, wo der Herr mich hinruft und ich glaube, er ruft mich nach München" . . . .

# Zum sechsten Kapitel. Beilage 1.

Ueber f. Kobell; sieh S. 298 f.; aus einem Briefe von friederike von Hartmann im Januar 1822.

"Montag starb Franz Kobell, der berühmte Architektur- und Landschaftszeichner, ein Mann, dessen Phantasie an Fruchtbarkeit sakt ohne Gleichen ist. Es läßt sich kaum berechnen, wieviel Handzeichnungen von ihm existiren, doch kann man auf die Menge schließen, wenn man hört, daß der Probst Stengel allein deren 6000 Stüd besitzt. Der Kronprinz hat eine Sammlung von Brunnen, die Kobell alle aus dem Kopf gezeichnet, an Zahl 500, und wenn man seine Beichnungen auf 100,000 anschlägt, so ist dies gewiß nicht libertrieden. Seit 20 Jahren kränklich, seit 5 Jahren immer zu Hause, bebielt er dies herrliche Talent bis zum letzen Hauch des Lebens; nach einem

<sup>1)</sup> Sailer und Röschlaub?

<sup>2)</sup> Magnetismus?

neuntägigen beständigen Kampf zwischen Leben und Tod begehrte er am Tag seiner Bollendung noch Papier und Blepstift, zeichnete — ermattete — zeichnete noch mit geschlossenen Augen, bis die Hand ihm ihren Dienst versagte — dann sant er zurück, und in der Nacht starb er."

#### Beilage 2.

Ringseis' Erzählung seines Traumes über Jacobi, (sieh S. 304,) in Abschrift von Kathrin's Hand in Bischof Sailer's Nachlaß gefunden und nach R.'s Tod dessen Schreiberin zugesandt:

"Nachdem ich in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1819 viel von dem verstorbenen Präsidenten Jacobi geträumt hatte, erwachte ich zwischen 3 und 4 Uhr von folgendem sehr lebkaften Traume.

Mir däuchte, ich sah Jacobi sterben; alle Umgebenden darüber in großer Betrübniß. Nachdem er, von Allen für todt gehalten, eine geraume Zeit stille gelegen, erhub er sich wieder und bat mich, ibn hinauszuführen. Ich führte ihn, und als wir vor dem Hause waren, zeigte er mir ein bolgernes Kreuz mit dem Bildniß des Gefreuzigten daran, zu dem er geführt sein wollte. Dieg Kreuz, dauchte mir, stund an einer bölzernen Gartenwand und die Füße des Heilands reichten herab bis wo die Hühe ber Gartenwand endete. Als wir am Rreuz angekommen und ich, mit dem Huden gegen dasselbe gelehnt, Jacobi mit meinen Schultern gelinde unterflütte, umflammerte er mit seinen Armen die Füße bes Gelreuzigten und rief in großer Bewegung: Diefer muß mir helfen. Und in diefer Stellung und unter diesem Ausruf verschied er. Biele Menschen gingen vorüber, einige voll Berwunderung und Rührung, andere spöttisch lächelnd, unter den letteren hatte ein junger Mensch einen grauen Rock mit veilchenblauem Aragen, das Kleid der hiesigen Seminaristen. Als ich hierauf sagte: das ift Jacobi, so wurden Alle stille und ernsthaft.

Dr. Ringseis."

#### Beilage 3.

Uus der im Text erwähnten Cl. Brentano'schen Ubschrift eines Briefes von Ringseis an Savigny, s.S. 300, 323, 337.

13. Juni 1816.

"Man wollte den Feuerbach allerdings der österreichischen Regierung ausladen. Als er es merkte, kam er im Jenner hierher,

ward ober stellte sich frant und erklärte in Raserei allen von König, Rönigin, Kronpring, Minister an ihn geschidten Spionen, Staatsräthen, Gefandten, Generalen, die ihn in seiner Krankheit troften wollten, der König habe zwar beschlossen, ihn nach Salzburg zu senden, er aber (F.) habe unabanderlich beschlossen und beschließe, bier in Bayern zu bleiben. "D mein Gott," erwiderten die Erbster, "be= denken Sie, was wollen Sie thun?" F. bat in einer Eingabe um Aenderung des Entschlusses. Resolution: die Bersetzung nach Salz= burg bleibt unveränderlich. Neue Fieberraserei, die sich äußerte: "Ich Johann Anselm beschließe nochmal feierlich, in Bayern zu bleiben, und untersteht sich Jemand, anders zu beschließen, so werde ich im Angesicht Europa's erklären, daß Bayern außer bem Bölkerrecht sei, daß tein Staat mehr Bündnisse mit ihm schließen tonne, weil es die feierlichst eingegangenen insgeheim furchtbar verlete" u. f. w. Abermals allerunterthänigste Eingabe: Seine Majestät möchten doch von allergnädigster Strenge der Bersetzung nach Salzburg abgehen. Wo nicht — so! Dritter heftigster Paroxismus. "Ha ha! Ihr meint, ich spaße; aber so mahr ich Anselmus heiße, ich beschimpfe euch por Europa, wenn ihr nicht widerruft. Ihr glaubt: Dem wollen wir das Maul schon stopfen! Ja, den Leib könnt ihr tödten, aber hört und staunt wie pfiffig Anselmus ist: Einen Koffer so hoch und so did habe ich schon vorm Jahr nach Frankfurt geschickt an einen wichtigen Mann; in dem Koffer, so hoch, so dick, sind lauter Papiere, worauf es geschrieben steht, was ihr für Lumpen seid, und wenn der wichtige Mann (der den so hohen und so diden Koffer hat mit den Papieren. worauf geschrieben steht, daß ihr Lumpen seid,) Wind bekommt, daß ihr mich kaput gemacht habt: flugs läßt er alles drucken, damit die ganze Welt nun urkundlich erfahre, was sie freilich schon weiß, daß ihr Flegel seid und zwar die größten, und daß man für den Justizminister ein neues Zuchthaus bauen milse, weil die alten allzugut für ihn sind." Rach diesem Paroxismus gegen die Tröster, drittes allerunterthänigstes Ersuchen um Berbleibendürfen in Bapern. Da bie Aerzte meinten, ein vierter heftigerer Paroxismus wird den Krauken in die größte Lebensgefahr setzen, so beschlossen Seine Königl. Maj. "wegen neu eingetretener wichtiger Umftande" Herrn Anselmus in Bapern zu belassen. Dieses hat mir Herr Anselmus selbst erzählt, und weiter sagte er mir: "Rehre Napoleon zuruck, so falle er ihm mit haut und haar zu, denn Schelme, Schlingel und Liigner waren wir anderen hier auch, aber noch recht dumme dazu, es sei gescheidter, einem gescheidten als dummen Schelm sich zu verschreiben; wer weiß,

ob er (ber Teusel?) wenn er wieder käme, nicht damit umgehen werde, die Böller zu befreien!!" Er sagte mir auch, man habe ihn zum Präsidenten aller baherischen Studienanstalten machen wollen. Man erzählt, ohne folgenden Borsall wäre dies geschehen. Feuerbach und Niethammer waren mit Mehreren in Gesellschaft und dieser habe ein Glas ausgebracht: "Auf den Untergang des Katholizismus," sie hätten sich zusammen der Universitäten bemächtigen wollen, um den Katholizismus mausetodt zu machen und den Protestantismus einzussihren u. s. w. Einige Beranlassung zu diesem Gerücht bestätigen manche Umstände. Sollten die Herren für den schlechten Katholizismus, den sie erschlagen wollen, uns nichts Besseres geben und geben können, so mögen sie uns nur ungeschoren lassen."

Im selben Brief heißt cs von einem vornehmen Ausländer, der in München lebte:

"Der sibt die Auchlosigkeit und Liederlichkeit recht im grandiosen Styl, daß man Respekt haben muß . . . er ist in's Mysterium iniquitatis eingeweiht."

Wie sich Ringseis dann drastisch äußert über "den Muthwillen" eines unnützen, sehr kostspieligen Pompes, den man "bei all unserem Elend" sich gestattet habe, das mag man in Band 30 der hist. pol. Bl., S. 441 nachsehen, wo (bezw. S. 440) auch obige Stelle über Feuerbach sich sindet in einem Artikel von anderer Hand: Bayerische Briefe an einen nordbeutschen Freund.

### Bum siebenten Kapitel.

Von Pfeilschifter, dem im Text erwähnten Redakteur der Zeitschwingen, (s. S. 410, 464, auch 522,) hat Ringseis erzählt: Als derselbe noch ein junger "liberaler" Schriftsteller gewesen, ward er vom Inhaber der Augsburger Allgemeinen Zeitung als Korrespondent nach Spanien geschickt. Er sand die Zustände durchaus anders als das Weltblatt sie zu schildern pflegte und schrieb deugemäß und wahrheitsgetreu seine Berichte. Solche Artikel könne man nicht brauchen, ward ihm bedeutet. Ja, aber das, was er schreibe, sei eben die Wahrheit. "Thut

nichts, solche Berichte können wir nicht brauchen." Und da die Mahnung nicht fruchtete, blieben die Honorare aus. Aehnlich sei es Huber, dem Sohne des Begründers der Zeitung, erzangen, welcher ebenfalls nach Spanien war gesandt worden.

Einen etwas verschiedenen Modus pflegten ein paar große englische und französische Zeitungen — leider ist uns der Name entfallen. Als Sduard Zander, der bekannte Redakteur der Neuen Würzburger Zeitung und später des Rünchener Volksboten, in Lissadon die Liebe sah, welche das Volk seinem Herscher Dom Miguel entgegenbrachte, hielt er den ihm persönlich bekannten Korrespondenten jener Blätter die Verläumdungen vor, welche sie sortwährend gegen den Monarchen ausspieen. Veide erwiderten: "Wir haben den Auftrag, die volle Wahrheit psichreiben und das thun wir auch. Die Ansertigung der Artikel nach dem Bedürsniß des Blattes besorgt die Redaktion."

(Ueber die Beliebtheit von Dom Miguel auch nach seinem Sturze, hat, beiläufig bemerkt, Dr. Stephan, Leibarzt der Gemahlin des Dom Pedro, uns ebenfalls erzählt.)

Ende des ersten Bandes.



Prov. Germ. Ini. S. J.



• 



R 512 R51 v.1

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
[415] 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE



